

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





3.03



•

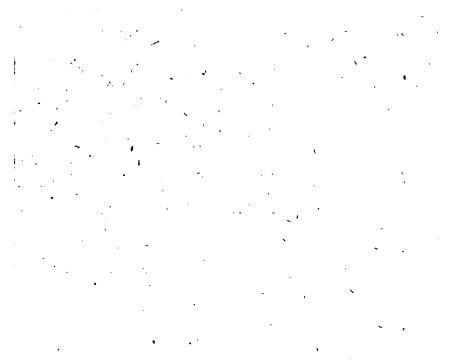

The second secon

. 

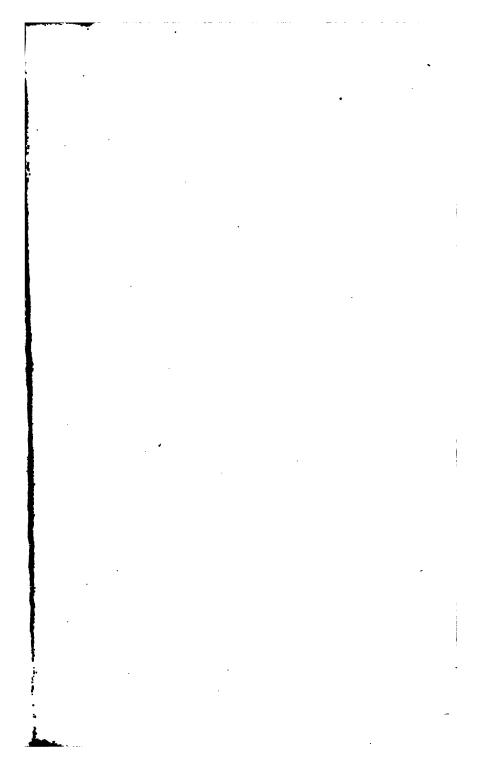



PARTITION OF THE PARTIT



• 

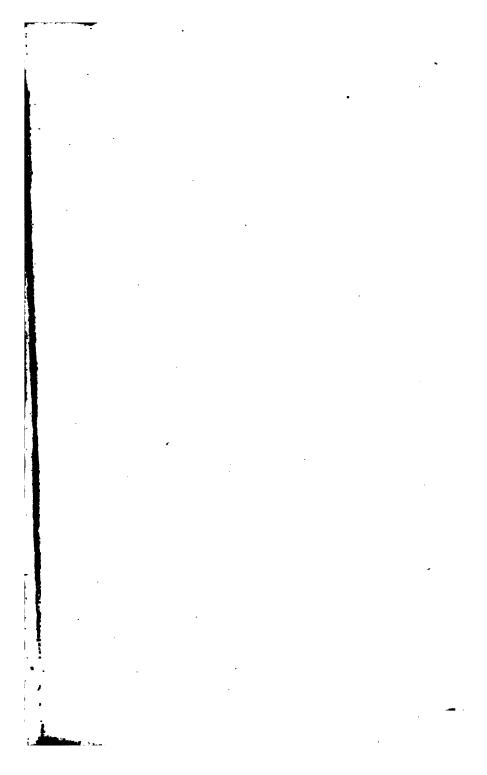



### Versuch

eines

vollkommen confequenten

## Systems der Mathematik,

von

### Dr. Martin Ohm,

Prof. orb. an ber Königl. Universität, Lehrer an ber Rönigl. Allgem. Rriegeicule ju Berlin; ber Raiferl. Aufflichen Atabemie ber Biffenschaften qu St. Petereburg, ber Königl. Bayer. Atabemie ber Biffensch ju Munchen, ber Academia Pontificia do' nuovi Lincel ju Rom, so wie mehrerer anbern gelehrten Gesellchaften forrespond. Mitglied; Ritter bes Rothen Abler-Ordens III. Alaffe mit ber Schleife.

3meiter Theil.

Algebra und Analysis des Enblichen enthaltend.

Dritte ganz umgearbeitete, bebeutend vermehrte und mit einer Figurentafel versebene Ausgabe.

Mürnberg, 1855.

Berlag ber Friedr. Korn'ichen Buchhandlung.

### Eehrbuch

ber

## niedern Analysis,

oon

### Dr. Martin Ohm,

Prof. ord. an ber Rönigl. Universität, Lehrer an ber Königl. Allgem. Rriegeschule ju Berlin; ber Aniferl. Ruffifchen Afabemie ber Wiffenschaften ju St. Petersburg, ber Königl. Baber. Atabemie ber Biffensch. ju Munchen, ber Academia Pontificia de' nuovi Lincol ju Rom, so wie mehrerer andern gelehrten Gesellschaften forrespond. Mitglied; Ritter bes Rothen Abler-Orbens III. Rlaffe mit ber Goliefe.

### 3meiter Theil

Algebra und Analysis des Endlichen enthaltenb.

Dritte ganz umgearbeitete, bebeutend vermehrte und mit einer Figurentafel verfehene Ausgabe.

Mürnberg, 1855.

Berlag der Friedr. Korn'schen Buchhandlung.

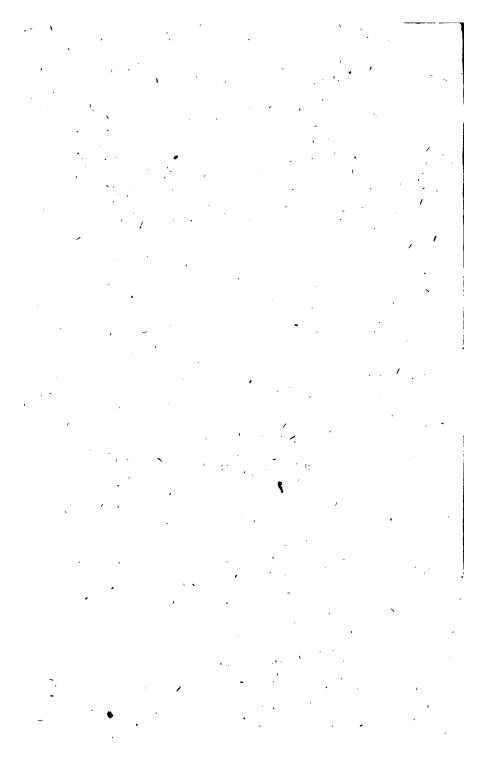

### Borrede.

Unmittelbar nach Ersindung der Infinitesimal-Rechnung, gegen Ende des siedzehnten Jahrhumderts, bemächtigten sich die damaligen Heroen der mathematischen Wissenschaft mit gerechtem Eiser
dieser so außerordentlich werthvollen Entdeckung, weil durch
sie plöglich die Röglichseit erschlossen war, die Stetigkeit,
in den krummen Linien und Flächen nicht allein, sondern auch
in dem ganzen Walten der Ratur, überall durch Rechnung zu
versolgen. Durch sie allein wurde eine Wechanit des Himmels
möglich; auf ihr allein konnten alle die wichtigen mathematischphysikalischen Arbeiten der Reuzeit, — welche nicht, wie die früheren blos die Erscheinungen, sondern welche vorzugsweise die
Ursachen und aus ihnen die Erscheinungen selbst als nothwendige
Kolgen ableiten, — seste Wurzel fassen; ein underechendarer Fortschritt in dem Streben nach tieserer Erkenntnis der Ratur.

Gleichzeitig aber erkannte man bald und immer eindringlicher, daß zwischen dieser neuen Rechnung und den vorher getriebenen Elementen, eine große und weite Klust vorhanden sei, welche jedoch bei Gelegenheit des Fortschreitens in der neuen Rechnung, oft mittelst derselben, von den großen Mathematikern bald mit mehr, bald mit minderem Bewußtsein nach und nach verengert wurde, bis endlich der, die ganze Wissenschaft, so weit es zu seiner Zeit möglich war, stets mit klarem Bewußtsein umsassende und in großartigem Reuschaffen unsterbliche Euler in seiner Introductio in analysin infinitorum die gebachte Klust spstematisch auszufüllen begann und in der That
ben größeren Theil berselben ausstüllte.

So viel aber. Euler auch geleistet hatte, und so wichtig seine Arbeiten besonders auch dadurch kind, daß er seinen Rachsfolgern die Bahnen eröffnete, auf denen sie weiter fortschreiten konnten, so blieb doch den Letteren noch Bieles zu thun übrig, und wieviel? — wird man am besten ermessen können, wenn man die vorliegende "Analysis dos Endlichen" mit dem obigen wichtigen Werke Euler's vergleicht. Euler hatte z. B. bereits die unendlich vielen Werthe der Logarithmen gefunden; er hatte bereits auf die Unvollständigkeit solcher Gleichungen, wie z. B.

$$log(a^2) = 2log a$$
,  $log(a^2) = 2log(-a)$ ,

aufmerksam gemacht, und bag man z. B. aus den vorstehenden. Gleichungen nicht folgern konne, bag

 $2\log a = 2\log (-a)$ , also  $\log (-a) = \log a$  sei; er hat aber so wenig wie seine Nachfolger bemerkt, daß auch schon die Gleichungen

$$a^x \cdot a^z = a^{x+z}$$
 und  $a^x \cdot a^z = a^{x-z}$ ,

bie so umendlich oft in Anwendung gebracht werden, ebenso unsvollkändige sind, und bei allgemeinen Rechnungen, ja selbst schon, wenn gebrochene Exponenten vorsommen, einer Correktion bedürfen, wenn man nicht durch sie in ähnliche irrige Ressultate, wie das von Euler gerügte, verfallen will. Aehnliches, in materieller Beziehung angesehen, wird man noch mehreres sinden. — In formeller Beziehung blieb aber am meisten zu wünschen übrig. Wenn z. B. Euler die Exponentials Funktion  $c^z$  so häusig durch die Potenz  $\left(1+\frac{z}{m}\right)^m$  erset, in welcher m

menblich groß gebacht werben muß, um eine Form zu haben, auf welcher er ben binomischen Lehrsat und überhaupt die in ber gemeinen Buchstaben-Rechenkunft eingeübten Formeln und Eigenschaften ber Botenzen zur weiteren Umformung und zu neuen Entwidelungen in Unwendung bringen tonnte, - fo muß man bas fic Babn brechenbe Benie bewundern, jugleich aber auch fich geftehen, bag bie baburch gewonnenen Resultate hochstens nur für reelle Beithe von z, nothwendige Gultigfeit haben tonnen. — Wehnliche Bemerkungen laffen fich noch viele machen. - Euler hat 3. B. an einem anderen Orte ben binomischen Lehrfat für ben Fall erwiesen, bag ber Erponent jebe beliebige reelle Zahl ift; es entsteht baber mit Recht bie Frage, ob berfelbe auch für einen imaginaren Exponenten mit Sicherheit angewandt werben fonne? - Euler hat an mehreren Stellen bie Möglichkeit ber Zerlegung einer reellen ganzen Funktion in lauter reelle Doppel-Fattoren ftillschweigend vorausgesest, in bem oben gebachten Werke aber für eine folche ganze Funktion vom vierten Grabe wirflich burchgeführt; feine Rachfolger, barunter Bauf, Cauchy, v. Staubt, zc. zc. haben biefe Doglichkeit allgemein und für alle Fälle erwiefen. Wir haben in ber gegenwärtigen Auflage (im \$. 229.) ben schönen Beweis bes Professor Ullherr ju Rurnberg, mitgetheilt, an Stelle bes, in ber zweiten Auflage befindlichen, ben Cauchy zuerft gegeben hat; wir halten ben erfteren für ben'elementarften und anschaus lichften.

Eine große Bereicherung hat die Analysis des Endlichen durch die, von hindenburg zu Leipzig, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts erfundene "combinatorische Analysis" erfahren. Wenn sie in Frankreich fast gar nicht, und in Deutschsland nur wenig Eingang gefunden hat, so mussen wir dies mehr anderen Urfachen als ihrem Inhalte zuschreiben. Besonders wichtig ist die von Rothe zu Erlangen ersundene "Theorie der

combinatorischen Aggregate" (von ihrem Ersinder "combinatorische Integrale" genannt); durch sie machen sich z. B. viele Entwickelungen, welche in den Schriften des Euler, des Lagrange, des Laplace und Anderer, ziemlich verwickelt erscheinen, oft wie von selbst. Wir haben daher auch in dieser dritten Auslage des vorliegenden Bandes, aus der combinatorischen Analysis das Wichtigste abermals aufnehmen zu mussen geglaubt.

Das intereffantefte Wert über Analpfis bes Endlichen (nach . Euler) ift ber im Jahre 1821 ju Baris erschienene Cours d'analyse von Cauchy; es ift besonbere intereffant megen ber Offenheit und bes Scharffinnes, mit welchem bas bis babin von ben Analysten, beobachtete Berfahren vielfältig und meift mit Recht, gerügt wird; Cauchy ift aber barin weniger gludlich gewesen, folche neue Unsichten aufzustellen, welche fich mit Confequenz durchführen ließen; auch ift ber, auf bem Titel versprochene, zweite Theil Dieses Wertes, fo viel wir miffen, nie erschienen. Selbft in materieller Begiehung laffen Cauchy's Arbeiten, benen man übrigens nic Beift absprechen fann, manches zu munschen übrig. Go 3. B. giebt er unter Unberem eine Formel, welche alle Werthe von Arc tg. 0 ausbruden foll; fie enthält abet nur eine Salfte berfelben und giebt ftatt ber anderen Salfte, gang frembe Werthe. - Cauchy hat fich burch seinen Beift auch in Deutschland viele Unhänger verschafft und so fieht man feitbem felbst feine materiellen Irrthumer auch in befferen beutschen Schriften verbreitet. In ber gegenwärtigen neuen Auflage bes vorliegenden Werfes find wir bemuht gewesen, Diefer Berbreitung von materiellen Irrthumern ebenfalls entgegen zu arbeiten, wie Tolden Unfichten, welche wir für formelle Brithumer halten Dahin gehört namentlich bie übergroße Mengftlichkeit, mit welcher bie neuern Analysten sich scheuen, mit unendlichen Reihen zu rechnen, wenn fie nicht vorher als fonvergente nachgewiesen werben; es giebt eine Menge Falle, wo mit allgemeinen unendlichen Reihen gerechnet werden muß und wo, eben weil sie allgemein sind, die Frage nach ihrer Convergenz einen Widerspruch in adjecto einschließen wurde. Man muß also strenge nachweisen, wie lange mit allgemeinen unendelichen Reihen mit Sicherheit gerechnet werden kann und — wo solches aufhört; — jede übertriebene, unnüte und zwecklose Aengstelichkeit dagegen fahren lassen.

Die wichtigsten Begriffe ber gesammten Analysis find Die bes "Rechnens" und der "Gleichung." Wir haben alles "Rechnen" babin befinirt, bag es fei: bie fortgesette Umformung von Formen, die etwas ausbruden und die beshalb Ausbrude genannt werben, in neue Formen, mit bem Bewußtfein, bag das Ausgebrudte ftete unverandert ein und baffelbe bleibe. - Je zwei folche Kormen find einander gleich und bierin liegt ber Begriff ber "Bleichung." — Daraus folgt aber von felbft, bag, wenn bie eine Seite ber Bleichung mehrformig (mehrbeutig) ift, bann bie andere Seite genau eben fo viele, und jene genau ersegende Formen haben muffe, und daß namentlich diejenigen Gleichungen, welche jum allgemeinen Rechnen verwandt werben, unbedingt biefe Eigenschaft haben muffen. befonderen Untersuchungen fonnen natürlich, jedem besonderen Kalle angemeffene Ausnahmen gemacht werben, aber eben bagu ift es wieder unbedingt nothwendig, daß ber Rechner von jeder feiner anzuwendenden Gleichungen mit vollem Bewußtsein erfenne, ob folche eine allgemeingultige ift, ober unter welcher Boraussehung fie gilt, b. h. mit welcher Borficht und mit welcher Einschränkung fie jum Rechnen verwandt werben barf.

Auf diesen wichtigen Umstand ist bisher in den Lehrbüchern der mathematischen Analysis gar nicht oder doch fast gar nicht Rücksicht genommen worden und wir glauben durch unsere durch- gängige Berücksichtigung besselben, dieser Wissenschaft einen wessentlichen Dienst geleistet zu haben.

So 3. B. haben wir nachgewiefen, bag bie Formeln

$$a^{x} \cdot b^{x} = (ab)^{x}; \qquad \qquad \frac{a^{x}}{b^{x}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{x};$$

$$\log a + \log b = \log(ab); \qquad \log a - \log b = \log \frac{a}{b};$$

$$\log \sqrt[m]{a} = \frac{1}{m} \cdot \log a; \quad \text{u. bgl. mehr,}$$

allgemeingultige find, — daß daffelbe aber 3. B. mit den Formeln

$$\mathbf{a}^{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{z}} = \mathbf{a}^{\mathbf{x} + \mathbf{z}};$$
  $\frac{\mathbf{a}^{\mathbf{x}}}{\mathbf{a}^{\mathbf{z}}} = \mathbf{a}^{\mathbf{x} - \mathbf{z}}$   
 $(\mathbf{a}^{\mathbf{x}})^{\mathbf{z}} = \mathbf{a}^{\mathbf{x}\mathbf{z}};$   $\log(\mathbf{a}^{\mathbf{x}}) = \mathbf{x} \cdot \log \mathbf{a}$ 

u. bgl. mehr, nicht ber Fall ift, und baß alle biese letteren, so wie namentlich auch die Formeln, nach benen gewöhnlich mit Arcus\*) gerechnet wird, einer Correttion bedürfen, wenn sie bei allgemeinen Rechnungen mit Sicherheit gebraucht werben sollen.

Was jede Seite einer Gleichung ausbrückt, könnte hier ganz unberücksichtigt bleiben; drückt die eine Seite, wie man früher allgemein geglaubt hat, eine ober mehrere Größen aus, so muß die andere Seite der Gleichung genau dieselbe Größe oder genau dieselben Größen ausdrücken; — drückt aber die eine Seite (wie wir dies sowohl in dem vorhergehenden als auch im vorliegenden Theile dieses Wertes überall auf das Anschaulichte nachgewiesen haben) eine Folge von Gedankenverbindungen aus, welche an ein bestimmtes Ziel führen, so muß die andere Seite der Gleichung, obgleich sie eine andere Folge von Gedankenverbindungen ausdrückt, genau an dasselbe Ziel führen, — und wenn der erstere Ausdruck mehrere solcher Gedanken-Reihen vorstellt, welche zu eben so vielen verschiedenen Zielen führen, so muß der andere, ihm gleiche Ausdruck eben so viele neue Gedanken-

<sup>\*)</sup> Anfanger werben aber wohl thun, wenn fie bei bem erften Stubiren biefes Banbes, bie weitlaufigeren Untersuchungen über bie Arcus überfchlagen, und erft beim zweiten Durchlesen barauf eingeben.

Reihen enthalten, welche genau zu benselben Bielen führen, wenn bie Gleichung als eine allgemein brauchbare anerkannt werben foll. Diefe Berfcbiebenheit ber Grundanficht hat bagegen auf bas prattifche Rechnen teinen weiteren Einfluß. Will man aber Die theoretischen Widerspruche vermeiben, welche fich in fogroßer Ungahl bei bem Fortschreiten bes Lernenben ihm in ben Weg legen, so muß man vom Anfange an die Anficht fahren laffen, bag man mit Größen "rechnen" fonne. Gie führt nothwendig zu ber ungludlichen Annahme ber Erifteng ber negativen Größen und gu ben noch ungludlichern imaginaren Gros Ben und erftidt jebe freiere, geiftigere Behandlung ber Sache in Der gesammte Kalful hat aber eine gang andere ibrem Reime. Aufgabe ju lofen, 'ale mit ber Große (quantitus; benannte Bahl) zu rechnen. Er hat bie Aufgabe "bas Berhalten ber 7 Operationen (Abbiren, Subtrahiren, Multipliciren, Dividiren, Botenziren, Rabigiren, Logarithmiren) ju einander, bie Gegenfate und Beziehungen berfelben, im Allgemeinen und mit allen aus ber Natur biefer Operationen fich von felbft und nothwendig ergebenden Mobifitationen, festzustellen" und nur alle Endresultate jur "Bergleichung ber Größen" ju verwenden. Dies lettere ift ber 3 wed, - ber erftere bas Mittel bagu. Die ju Enbe bes erften Theiles b. 28. befindliche "Allgemeine Größenlehre" enthält vollständig alles, mas von den "Größen" und von ber Art, wie bas Mittel zu Erreichung bes 3wedes verwandt wird, zu wiffen nothig ift.

Die (im Kalful vorkommenden) Operationen selber (als bloße Berstandes-Thätigkeiten) werden von der unbenannten Zahl absstrahirt, welche lettere abermals ein abstratter Begriff ist. — Diesem nach ist alles, was im Kalful vorkommt, entweder eine unbenannte ganze Zahl, oder eine gedachte (angezeigte) Zussammensehung aus zwei oder mehr solchen (unbenannten ganzen) Zahlen durch eine oder mehrere der Operationen (Berstandes-

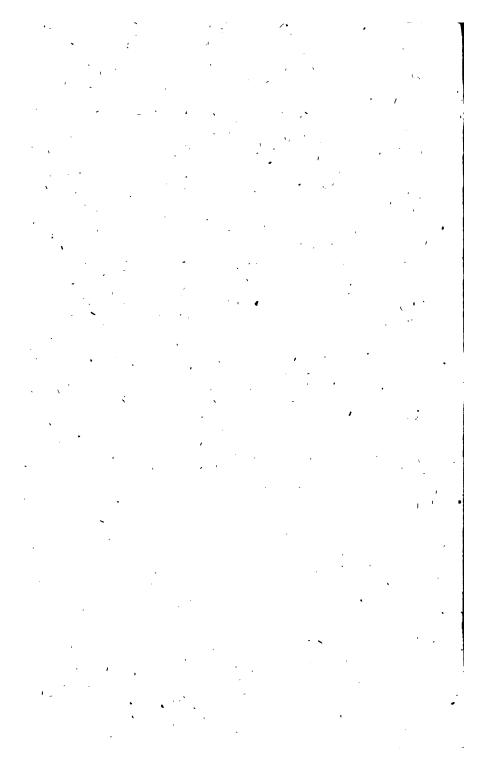

# Inhalts-Berzeichniß der ersten Abtheilung des zweiten Theils.

### Erftes Rapitel.

Bon ben arithmetischen Progressionen, von ben Faktoriellen und von ben figurirten Rablen. (§6. 1.—19.)

Erfte Abtheilung. Bon ben arithmetischen Progressionen. Bon ben Faktoriellen und Fakultaten. (§§. 1.—15.)

- S.1. Erflärung ber arithmetifden Brogreffionen.
- 5. 2. Sauptfage biefer Progreffionen.
- 6. 3. Folgerungen baraus.
- 5. 4. Erflarung ber gaftorielle.
- §. 5. Die 5 Sauptformeln ber Fattoriellen.
- §. 6. And if  $a^{m/d} = a \cdot (a+d)^{m-1/d} = a^{m-1/d}[a+(m-1)d]$ .
- 5. 7. Erflarung ber Differeng-Fattorielle.
- \$. 8. Bebeutung pon alld, aold, a-Bld.
- S. 9. Die Sauptfage bes S. 5. gelten auch noch für biefe (allgemeineren) Differeng-Fattoriellen.
- 5. 10. Roch mehr Formeln ber gatteriellen, ale Uebungebeispiele angufeben.
- S. 11. Roch einige Lehrfage ber Fattoriellen.
- 5. 12. Erflarung ber Fatultat m!
- §. 13. Folgerungen baraus.
- § 14. Erflarung bes Beichens xn.

§ 15. 1) 
$$\frac{(m+n)!}{m! n!} = (m+n)_m;$$
 2)  $m_n = m_{m-n};$  3)  $m_m = m_0 = 1;$ 

4)  $m_n = 0$ , wenn n > m; 6)  $x_0 = 1$ ; 7)  $x_1 = x$ .

3meite Abtheilung. Bon ben figurirten Bablen. (66. 16 .- 19.)

- 5. 16. Erflarung ber figurirten Reihen.
- \$6. 17 .- 19. Gage ber figurirten Reiben.

١

### 3meites Rapitel.

- Die tombinatorifche Analysis in ihren erften Elementen. (§§. 20.—41.)
- Erfte Abtheilung. Bon ben Permutationen, fombinatorifchen Bariationen und Rombinationen. (§6. 20.—35.)
- §. 20. Erflarung ber Berbinbungen mit und ohne Bieberholungen.
- 5. 21. Erflarung ber Permutationen.
- 6. 22. Erflarung ber tombinatorifden Bariationen.
- S. 23. Bariationen mit Bieberholungen ju entwickeln.
- S. 24. Diefelben ohne Bieberhalungen.
- S. 25. Erflärung ber Rombinationen.
- 6. 26. Rombinationen mit und ohne Wieberholungen gu entwickeln.
- 6. 27. Bestimmung ber Angabl ber Berbinbungen in 6 Lehrfagen.
- 6. 28. Wieberholunge-Ervonenten.
- 6. 29. Erflärung ber Bariationen und Rombinationen gur bestimmten Summe.
- S. 30. Wie beibe auseinander abgeleitet werben fonnen.
- S. 31. Entwidelung ber nten Rlaffe ber Bariationen gur Gumme m.
- 6. 32. Diefelbe aus anbern Elementen.
- S. 33. Ableitungen biefer Entwidelungen auseinanber.
- S. 34. Entwidelung ber nten Rlaffe ber Rombinationen gur Summe m.
- 6. 35. Diefelbe aus anbern Elementen.
- 3weite Abtheilung. Anwendung der vorhergehenden Lehren gur Auflöfung einiger unbestimmten Aufgaben ber Zahlenlehre. (§§. 36.—41.)
- §. 36. Auflösung ber Gleichung  $\alpha+\beta+\gamma+\cdots+\mu=m$ .
- 5. 37. Auflösung ber Gleichung  $1.\beta+2.\gamma+3.\delta+\cdots+n.\mu=p$ .
- S. 38. Beibe vorftebenbe Gleichungen gufammen aufzulöfen.
- 6. 39. Auflösung ber Gleichungen  $\alpha+\beta+\gamma+\cdots=\mathbf{p}$ ,  $\mu+\nu+\pi+\cdots=\mathbf{q}$ .
- §. 40.  $a^{\alpha}b^{\beta}c^{\gamma}\cdots m^{\mu}$  ftellt bie nte Rlaffe ber Kombinationen aus ben Elementen a, b, c, ... m, vor, wenn  $\alpha+\beta+\gamma+\cdots+\mu=n$  ift.
- §. 41.  $(ax^0)^{\alpha} \cdot (bx^1)^{\beta} \cdot (cx^2)^{\gamma} \cdots (mx^n)^{\mu}$  stellt von der  $\nu^{\text{ten}}$  Kombinations-Klasse bloß die mit  $x^p$  multiplicirten Glieder vor, wenn  $\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = \nu$  und  $1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + 3 \cdot \delta + \cdots + n \cdot \mu = p'$  ist.

### Drittes Rapitel.

- Fortsetung ber kombinatorischen Analysis. Bon ben kombinatorischen Aggregaten. (§§. 42.—60.)
- §. 42. Erffärung ber burchlaufenben und febenben Berthe ber beutichen Buchftaben

- 5. 43. Erflärung bes fombinatorifden Aggregate.
- 5. 44. Es bangt ab vom allgemeinen Gliebe und von ben beschrantenben Gleichungen.
- S. 45. Lettere fonnen abgeanbert werben, wenn bie nenen nur baffelbe leiften.
- **5. 46.** Es ist ein Aggregat A, = A + A. a = 2! a = 2!+1
- S. 47. Man tann auch fogleich 2a ftatt a, und bann 2a+1 ftatt a fegen.
- S. 48. Gben fo ift ein Aggregat A einer Summe breier Aggregate gleich, bie aus A hervorgeben, wenn 3a, 3a+1, 3a+2 ftatt a gefest wirb.
- S. 49. Auch ift A einer Summe zweier andern Aggregate gleich, bie aus A hervorgeben, wenn man zuerft O, bann a+1 ftatt a fest.
- S. 50. Umgefehrter Gas.
- **5.** 51. Co, ift A = A + A
- S. 52. Gilt noch, wenn µ felbft einen bentichen Buchftaben vorftellt.
- S. 53. 3mei tombinatorifche Aggregate ju abbiren und ju fubtrabiren.
- S. 54. Bemerfungen über bie Anwendung biefer Gase.
- S. 55. Gin Aggregat mit M an multipliciren.
- S. 56. Umgefehrter Gap.
- 5. 57. 3wei tombinatorifche Aggregate mit einander gu multipliciren.
- S. 58. Umgelehrter Sap.
- 5. 59. Wenn in bem allgemeinen Gliebe eines tombinatorifden Aggregats felber wieber ein Aggregat nortommt.
- S. 60. Umgefehrter Gap.

### Biertes Rapitel.

- Bon bem binomischen und polynomischen Lehrsat für Potengen und Faktoriellen mit gangen Exponenten. Bon ben Binomial-Probukten. (55. 61.—72.)
- Erfte Abtheilung. Der binomifche und polynomifche Lehrfas. (58. 61.-70.)
- 5. 61. Der binomifche Lehrsat fur (a+b)m.
- S. 62. Andere Formen beffelben.
- S. 626. Die recurrente form beffelben.
- 5. 63. Derfelbe Sat für (a-b)m. Anmerkung 2. (a+b)m für bie ften 9 Zahlen, ftatt m gefest.
- S. 64. Der trinomifche Lehrfas.
- S. 65. Der quatrinomifthe und ber polynomifche Lehrfat.
- 5. 66. Der binomifche Lehrfat für gatteriellen.
- 6. 67. Für (a±b)<sup>m.g.</sup>.

- 5. 68. Der trinomische, quatrinomische und polynomische Lehrsat für Falto, ziellen.
- §§. 69. 70. Der binomifche und polynomifche Lehrfat für Binomial-Roeffigienten.
- 3weite Abtheilung. Bon ben Binomial-Produtten. (§§. 71. 72.)
- 55. 71. 72. Lehrfat über Binomial-Produtte.

Anwendung auf die Entwidelung ber Faftorielle (x+b)".

### Fünftes Rapitel.

- Bon ben gangen Funktionen eines einzigen Beranberlichen. (§§. 73.—100.)
- Erfte Abtheilung. Allgemeine Eigenschaften biefer gangen Funktionen von x. (86. 73 .- 88.)
- §. 73. Erflärung ber gangen Funktion vom mten Grabe, bes Beranberlichen und bes Roeffigienten.
  - S. 74. Sie fann burch ein fombinatorifches Aggregat vorgestellt werben.
  - 5. 75. Zwei folche gange Funktionen ju abbiren, ju fubtrabiren, und mit einander ju multipliciren.
  - §. 76. Das Probutt zweier gangen Funktionen, bezüglich vom mten und vom nien Grabe, ist 'eine gange Funktion vom (m+n)ten Grabe; ber Quotient berfelben bagegen eine gange Funktion vom (m-n)ten Grabe, Zwei gange Funktionen burch einander zu bivibiren.
  - S. 77. Bwei gange Funktionen von x find nur bann einander gleich, wenn ihre einzelnen Roeffigienten einander gleich find.
  - 5.78 Anbere Auflosung ber Division zweier gangen Funttionen, burch bie Methobe ber unbestimmten Roeffizienten.
  - 5. 79. Erffarung bes Theilers, ber Theilbarteit 2c. 2c. ber gangen Runttion.
  - S. 80. Gebrochene Funttion 2, wenn 2 burch 20 nicht theilbar ift.
  - §. 81. Refultat ber Divifion von  $F_x$  burch x-a.
  - 5. 82. Gape ber Theilbarteit ber gangen Funktionen.
  - §. 83. Erklärung ber Derivationen ober Ableitungen einer ganzen Funktion  $\mathbf{F_x}$ .
- . §. 84. Entwidelung von' Fx+h; Umformung von Fx.
  - \$5. 85. 86. Folgerungen.
  - 5. 87. Grund-Eigenfchaften ber Derivationen.
  - S. 88. Absorberung ber gleichen Fatteren einer gegebenen gangen Funttion bon x.

- 3weite Abthetlung. Bon ben Ziffernwerthen ber gangen Kunktionen. Bon ihren größten und kleinften Werthen. (§6. 89.—100.)
- \$5. 89. 90. Die Summe ber Reibe 1+x+x2+x3+ ... +xm ju finden; auch wenn fie noch mit P multiplicirt ift.
- S. 91. Das erfte Glieb A tann größer werben als bie Summe aller übrigen . Glieber.
- §: 92. Das erfte Glieb Axm tann ebenfalls immer größer werben als bie Summe aller übrigen Glieber.
- . 93. Folgerungen baraus.
- 5. 94. Erflarung ber ftetigen Menberung.
- 5. 95. Gine reelle gange Funktion von x anbert fich ftetig.
- 5. 96. Sie wächst mit x zugleich) so lange Fx positiv, fie nimmt ab, wenn Fx negativ ift.
- §. 97. Sie hat ihren größten Berth, ober ihren fleinften, wenn  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{t}=0$  und  $\mathbf{F}_{-}^{tt}$  nicht Rull ift.
- §. 98. If m ungerabe, so giebt es allemal wenigstens einen reellen Berth von x, welcher  $F_x=0$  macht, wenn  $F_x$  vom mien Grabe ift.
- 5. 99. 3ft m eine gerade Zahl und bas Glieb ohne x negativ, so gibt es wenigftens 2 reelle Werthe von x, welche Fx ju Rull machen.
- §. 100. Benn  $F_x$  für  $x=\alpha$  positiv, für  $x=\beta$  bagegen negativ wirb, so liegt zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  wenigstens ein reeller Berth von x, welcher  $F_x$  zu Rull macht.

### Sechftes Rapitel.

Bon ben unenblichen Reihen. (§§. 101.—135.)

- Erfte Abtheilung. Bon ben unenblichen Reihen im Allgemeinen. (§6. 101.—125.)
- S. 101. Erflärung ber unenblichen Reihe und ihrer Ronvergeng.
- S. 102. Sie enthalt bie enbliche Reihe in fic. `
- 5. 103. Es gilt für fie im Allgemeinen und, in fo fern fie konvergent ift, auch im Besonbern, was für endliche Ausbrude.
- \$. 104. Ramentlich bie Gape ber gangen Funftionen von x, welche von ber Gliebergahl berfelben Unabbangiges enthalten.
- §. 105. Erflärung ber Entwidelung eines Ausbrucks  $F_{\mathbf{x}}$  nach  $\mathbf{x}$ .
- 5. 106. Das erfte Glieb ift allemal = Fo.
- 5. 107. Abbiren und Subtrabiren zweier unenblichen Reihen.

- 56. 108. 109. Die Multiplitation zweier unenblichen Reihen.
- S. 110. Divifion zweier unendlichen Reihen.
- S. 111. 3ft nicht immer möglich.
- S. 1'12. Anwendung auf ben Sall ber refurrenten Reihen.
- S. 113. Erflarung berfelben.
- 56. 114 .- 116. Praftifde Borfdriften bafur.
- 58. 117.—121. Eine unendliche Reihe gur (gangen) mten Poteng ju erheben.
- S. 122. Diefelbe Reihe gur (gangen) (-m)ten Poteng erhoben.
- §§. 123. 124. Umfehrung ber Reihen.
- §. 125. Fx+h nach h zu entwideln, wenn Fx eine unendliche Reihe ift.
  - 3meite Abtheilung. Bon ben numerifden unendlichen Reiben und ihrer Ronvergeng. (§6. 126.—135.)
  - 5. 126. Ronvergeng ber geometrifchen Reibe 1+z+z2+ ... für z<1.
  - §. 127. Gine Reihe Q ift konvergent, wenn fie von einem mten Bliebe abgloiche ober kleinere Glieber hat, als eine konvergente Reihe P.
  - S. 128 Folgerungen für bie Ronvergeng.
  - §. 129. In p+pz+pz²+ ... ift für z<½, p größer als bie Summe aller folgenben Glieber ber unenblichen Reihe.
  - §. 130. Folgerungen baraus.
  - §. 131. Der Werth einer unendlichen Reihe  $F_x$  geht zwischen  $x=\alpha$  und  $x=\beta$  stetig fort, so lange die Koeffizienten der Entwickelung von  $F_{x+h}$  zwischen  $x=\alpha$  und  $x=\beta$  konvergent sind.
  - 5. 132. Sang ber reellen Berthe von Fx.
  - §. 133. It die unendliche Reihe  $F_x$  positiv für  $x=\alpha$ , negativ für  $x=\beta$ , so ift sie wenigstens einmal =0 zwischen  $x=\alpha$  und  $x=\beta$ , so oft sie von der Art ist, daß sie dazwischen nur stetig sich ändert.
- 55. 134. 135. Lehrfage ber Ronvergeng ber Reiben.

### Siebentes Rapitel.

- Fortsegung ber Lehre ber unendlichen Reihen. Der binomifche Lehrsab für Differeng-Potengen. Poteng-Reihen. (58.
  136.—141.)
- 55. 136. 137. Der binomifche Lehrfat fur Differeng-Potengen.
- **5.** 138. Eine allgemeina Reihe  $F_x$  fo ju finden, baß  $F_x \cdot F_y = F_{x+y}$  wird.
- 5. 139. Man findet für jebes c, I.  $\mathbf{F_{c\cdot x}\cdot F_{c\cdot y}} = \mathbf{F_{c\cdot (x+y)}};$ 
  - II.  $\mathbf{F}_{c \cdot \mathbf{x}} : \mathbf{F}_{c \cdot \mathbf{y}} = \mathbf{F}_{c \cdot (\mathbf{x} \mathbf{y})};$  III.  $(\mathbf{F}_{c \cdot \mathbf{x}})^m = \mathbf{F}_{c \cdot m\mathbf{x}}$ , wenn m eine gange positive ober negative Bahl; u. bgl. m.

§. 140. Die Reihe,  $F_x$  ober  $S\left[\frac{e^a \cdot x^a}{a!}\right]$  ift allemal konvergent.

§. 141. If  $S\left[\frac{1}{a!}\right] = e$ , so ift auch  $S\left[\frac{x^a}{a!}\right] = e^x$ , so oft x positiv ober negativ gang ift.

### Uchtes Rapitel.

- Bon ben natürlichen Potenzen und ben baraus hervorgehenden (trigonometrischen) Funktionen. Bon ben natürlichen Logarithmen. (88. 142.—198.)
- Erfte Abibeilung. Bon ben natürlichen Potenzen. (§§. 142. bis 144.)
- S. 142. Begriff ber natürlichen Doteng et.
- §. 143. Formeln für biefe Potengen.
  - I. ex. ey = ex+y. II. ex. ey = ex-y. III. (ex)m = emx, wenn nur m eine Differeng ganger Bablen ift; u. f. f.
- \$. 144. Gang ber reellen Berthe ber naturlichen Poteng. Uebergang ju neuen unenblichen Reihen.
- Zweite Abtheilung. Bon ben allgemeinen Ginus, Rofinus, Tangenten und Rotangenten. (§§. 145.—171.)
- §. 145. Erflärung von Sinx und Cosx.
  III. und IV. e<sup>±x-1</sup> = Cosx±i-Sinx.
- §. 146. Sin(-x) = -Sin x; Cos(-x) = Cos x.
- \$. 147. Die Baupt-Gigenschaften von Sin und Cos.
- §. 148. Die Sinus und Rofinus ber halben ober boppelten Werthe von x, in Sinx und Cosx ausgebrudt.
- §. 149. Wie Sinus und Rofinus ber vielfachen x, in Sinx und Cosx ausgebrudt werben konnen.
- \$\$. 150. 151. Diefelben und analoge Fragen unmittelbar aus ben Formeln , für bie Votenzen beantwortet.
- §. 152. Erffarung von Tgx, Cotgx, Secx und Cosecx.
- S. 153. Formeln für biefe neuen Funktionen.
- §. 154. Wie von ben feche trigonometrifchen Funttionen je funfe in bie fechte ausgebrudt werben.
- §. 155. Sin (x+h) und Cos (x+h) in unendliche Reihen verwandelt, bie nach Potenzen von h fortlaufen.
- S. 156. Die Werthe von Sinx und Coex anbern fich mit x jugleich ffetige Größte und fleinfte Werthe-berfelben.

- \$\$. 157. 158. Erffarung ber Bahl n. Erffarung bes Bortes "Quabrant" im hiefigen Sinne.
- S. 159. Formeln für Sin und Cos von O, ½π, π, ½π, 2π, 2nπ.
- §. 160. Ausrechnung ber Werthe von Sinx und Coex, für alle reellen Werthe von x.
- §. 161. Ueber Tabellen Berechnung. Auswerthung ber Sinus unb Ro-finus von  $\frac{1}{4}\pi$ ,  $\frac{1}{4}\pi$ ,  $\frac{1}{4}\pi$ , 1c. 2c.
- S. 162. Ausrechnung von Sinx und Cosx für imaginare Werthe von x.
- \$. 163. Bestimmung ber Berthe von x, ju gegebenen reellen Berthen von Sinx und Cosx.
- S. 164. Bon ben Berthen von x, bie ju gegebenen imaginaren Berthen von Sinx und Coex gehören.
- S. 165. Ausrechnung von Tgx und Cotgx für alle reellen Werthe von x.
- S. 166. Bestimmung aller Werthe von x, welche eine gegebene reelle Tangente ober Rotangente haben.
- \$. 167. Ausrechnung von Tgx und Cotgx für jeden imaginaren Berth von x.
- S. 167bis. Betrachtung ber Berihe von x, welche gu einem gegebenen imaginaren Berih von Tgx ober Cotgx gehoren.
- §. 168. Betrachtung ber Funktionen  $K_x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  ober  $Cos(x \cdot i)$ , und  $S_x = \frac{e^x e^{-x}}{2}$  ober  $-i \cdot Sin(x \cdot i)$ . Eigenschaften berselben.
- §. 169. Gang ihrer reellen Werthe.

  Anmerkung. Ausgerechnete Formen für Sin, Cos, Tg und Cotg von p+q-i.
- S. 170. Umformung ber Summe p+q.i in bas Probutt ree.
- §. 171. Ausrechnung ber Berthe eines Produftes, eines Quotienten, einer Potenz und einer allgemeinen Quabrat-, einer allgemeinen Rubif- und einer allgemeinen vierten Burgel.
  - Anmertung 2. Anwendung auf bie Carbani'fche Formel.
- Dritte,Abtheilung. Bon ben natürlichen Logarithmen. (§§. 172. bis 184.)
- S. 172. Erflarung bes Reper'ichen Logarithmen.
- S. 173. Rechnungsformeln fur folde. Berth ber Bafis e.
- S. 174 .- Erflärung bes (unenblich vielbeutigen) natürlich en Logarithmen.
- §. 175. Auffindung aller Werthe bes natürlichen Logarithmen log (p+q-i).
- §. 176. log a , log (-a) , log 1 , log (-1) ausgewerthet.
- S. 177. Alle Berthe bes natürlichen Logarithmen erhalt man, wenn ju allen Berthen von log 1 ein einziger ber erftern abbirt wirb.

S. 178. Ausscheibung und Bezeichnung bes "einfachften Berthes" von log (p+q-i) burch L(p+q-i).

§. 179. 
$$log(ab) = log a + log b$$
  
 $log(a;b) = log a - log b$ 

find allgemeingültige Gleichungen.

S. 180. Eben fo find allgemeingültig bie Gleichungen

$$log(Va) = \frac{1}{2}loga;$$
  $log(Va) = \frac{1}{2}loga, x.$ 

fobalb bie Va allgemein, b. h. zweiförmig, eben fo bie Va allgemein, b. h. breiförmig u. f. w. gebacht wirb.

- \$\$. 181. 182. Auffindung ber logarithmifden Reihe und gusammengesesterer Reihen fur allgemeine Logarithmen.
- \$. 183. Umformung biefer Reihen für Reper'iche Logarithmen.
- S. 184. Raberungerefultate.
- Bierte Abtheilung. Bon benjenigen logarithmischen Funttionen, welche Argumente und Arcus genannt werben. (§6. 185.—198.)
- §. 185. Erffärung ber Argumente  $\frac{1}{Sin} \cdot x$ ,  $\frac{1}{Cos} \cdot x$ ,  $\frac{1}{Tg} \cdot x$ ,  $\frac{1}{Cotg} \cdot x$ .
- §. 186.  $\frac{1}{Cos} \cdot (-z) = \pi \frac{1}{Cos} \cdot z$ , 2c. 1c.
- §. 187. Ausrechnung ber Berthe von  $\frac{1}{Tg} \cdot (p+q \cdot i)$  und  $\frac{1}{Cotg} \cdot (p+q \cdot i)$ ,
- §. 188. fo wie auch ber Werthe von \frac{1}{Sin} \cdot (p+q-i) unb \frac{1}{Cos} \cdot (p+q-i).
- 5. 189. Die beiben vorhergehenden Aufgaben in ben besonberen Fallen betrachtet, wo p+q-i reell, alfo q = 0 ift.
- §. 190. Erffärung ber Arcus Arc sin. x, Arc cos. x, Arc tg. x, Arc cotg. x. Formeln zwischen ben Argumenten und Arcus.
- S. 191. Gleichungen gwifchen ben (einbentigen) Arens.
- S. 192. Diefelben zwifden ben (unenblich vielbeutigen) Argumenten.
- \$5. 193.—196. Bermanblung ber Summe und ber Differeng zweier Argumente ober zweier Arcus, in ein Argument, ober in einen Arcus.
- \$. 197. Reihen für 1/Tg . x unb Arc ig. x.
- 5. 198. Berechnung ber Bahl n.

### Reuntes Rapitel.

Bon ben geometrifden Ginus unb Rofinus. (§6. 199.—208.)

5. 199. Begriff bes geometrifden Sinus und Rofinus eines fpipen Wintels.

- 55. 200. 201. Eigenschaften berfelben.
- 55. 202 .- 204. Auffindung unendlicher Reihen, welche biefelben Eigenfchaften baben; es finbet fich sinx = Sinx unb cosx = Cosx.
- S. 205. Definition ber geometrifden Ginus und Rofinus aller Bintel.
- 5. 206. Rettififation bes Rreifes.
- S. 207. Geometrifche Berfinnlichung einer imaginaren Bahl. Erffarung bes "Reprafentanten" einer imaginaren Babl p+g.i.
- §. 208. Folgerungen baraus.

### Behntes Rapitel.

- Bon ben fünftlichen Potengen und ben fünftlichen Logarithmen. Bon ben allgemeinen Potengen, Wurgeln und Logarithmen. (§§. 209 .- 228.)
- Erflarung ber funftliden Doteng.
- 6. 210. Formeln für biefe Potengen.
- 6. 211. Erflarung ber funftlichen Logarithmen.
- S. 212. Formeln für bie tabellarifchen Logarithmen.
- Uebersetung ber Formeln für bie natürlichen Logarithmen, in folche für fünftliche Logarithmen.
- 6. 214. Bon ben Brigg'iden Logarithmen.
- S. 215. Anmenbung auf bas Biffernrechnen.
- S. 216. Erklärung ber allgemeinen Potenz.
- 6. 217. Ausrechnung berfelben im Augemeinen
- 6. 218. und wenn ber Erponent reell ift.
- S. 219. Begriff ber gebrochenen (und irrationalen) Poteng.
- S. 220. A. Erflarung und Bezeichnung bes "ein fachften Berthes" ber allgemeinen Poteng. Ausrechnung ber gebrochenen Poteng. IV. V.
  - VI.  $a^{x} = \begin{bmatrix} a^{x} \end{bmatrix} \cdot 1^{x}$ .
- $a^{x} \cdot a^{z} = a^{x-z}$  unb  $(a^{x})^{z} = a^{xz}$ 6. 221. Die Formeln ax .a = ax+x. bebürfen einer Rorrettion.
- 6, 222. Formeln, nach benen mit allgemeinen (und baber auch mit gebrodenen) Potenzen gerechnet werben muß;  $\left(\frac{1}{a^m}\right)^m = a$ .
- 6. 223. Erffarung ber allgemeinen Burgel.
- 5. 224. Formeln, nach benen mit folden Burgeln gerechnet werben muß. (Rorrettionen ber früher gebrauchlichen).
- 6. 225. Noch einiges über gebrochene Potengen. -Gigenschaften ber 'VI unb V-1.
- 5. 226. Beweis bes binomifchen Lehrfages für allgemeine Potengen.

- 5. 227. Der trinomifde und polynomifche Lehrfat für allgemeine Potengen.
- 5. 228. Allgemeinfte Logarithmen und allgemeinfte Burgeln.

### Gilftes Rapitel.

Bon ben (algebraifden) höhern Gleichungen. (§6. 229. – 287.) Erfte Abtheilung. Funbamental-Gape. (§6. 229.—233.)

- S. 229. Die allgemeine Möglichkeit ber Berlegung einer gangen Funktion von x in Faktoren. Der UIIherr'iche Beweis bafür.
- 5. 230. Definition ber Burgelwerthe einer höheren Gleichung.
- §. 231. Die Koeffizienten einer hoheren Gleichung find symmetrische Funttionen ber Burgelwerthe berfelben; nebft einigen Folgerungen baraus.
- 5. 232. Die imaginaren Burgelwerthe einer hoheren Gleichung mit reellen Roeffizienten, find allemal paarweise vorhanden.
- 5. 233. Eine höhere Gleichung ju finben, beren Burgelwerthe bas b fache, ober ber bie Theil ber Burgelwerthe, ober bie um b vermehrten Burgelwerthe ber gegebenen Gleichung finb. Rebucirte bohere Gleichung.
- 3meite Abtheilung. Wie aus einer gegebenen höhern Gleichung, neue höhere Gleichungen gebildet werben konnen, beren Wurzelwerthe burch eine beliebig gegebene rationale Kunktion je zweier, je breier, u. f. w., ber Wurzelwerthe ber gegebenen Gleichung ausgebrückt find. Die bazu nöthigen Lehrsage der symmetrischen Funktionen; so wie der Newton'sche Lehrsag ber Potenz-Summen ber Wurzelwerthe. (§§. 234.—242.)
- 6. 234. Ginleitungs-Aufgabe.
- S. 235. Der Remton'iche Lehrfat ber Potenz-Summen.
- \$5. 236.—240. Wie fymmetrifche Funktionen ber Burgelwerthe, in bie Roeffizienten ber Gleichung ausgebrudt werben.
- 55. 241. 242. Daupt-Aufgabe. Befonbere Falle.
- Dritte Abtheilung. Bom Auflösen ber allgemeinen höbern Gleichungen. Elimination ber Unbefannten aus mehreren gegebenen Gleichungen. (§6. 243.—273.)
- 6. 243. Auflösung ber Gleichung xm = a.
- §. 244. Berlegung von xm+am in reelle einfache ober boppelte Faftoren.
- §. 245. Auflösung ber Gleichung x2m+axm+b = 0.
- §. 246. Berlegung von  $x^{2m}-2a^mx^m\cdot Cos\,\phi+a^{2m}=0$  in lauter reelle Doppel-Faftoren.
- 5. 247. Auflofung ber Gleichungen

 $x^{2m}+ax^{2m}+bx^m+c=0$  und  $x^{4m}+ax^{2m}+bx^{2m}+cx^m+d=0$ .

55. 248.—259. Das Eliminiren eines ober mehrerer Unbefannten.

55. 260. 261. Das Eliminiren bon Va, vber Va unb Vb.

\$\$. 262 .- 265. Muftofunge - Berfuche von Tichirnhaufen, Guler, Laarange.

55. 266 .- 270. Mufisfung ber reciprofen boberen Bleichungen.

55. 271 .- 273. Auflösung von höhern Gleichungen zwischen beren Burgelwerthen noch gegebene Relationen flatifinden follen.

Bierte Abtheilung. Bon ber (naherungsweifen) Auflofung numerifcher boberen Gleichungen. (§8. 274.—287.)

- 5. 274. Sind bie Roeffizienten einer bobern Gleichung reell und rational, fo find bie reellen Burgelwerthe nie gebrochene, fonbern entweber gange ober irrationale Bahlen.
- 5. 275. Die Remton'iche Raberunge-Methobe.
- S. 276. Berbefferung berfelben burch Fourier.
- 55. 277 .- 283. Die Sraffe'iche Raberunge-Methobe.
- S. 284. Die Dorner'iche Methobe.
- 5. 285. Lehrfage von Cartefins, Fonrier und Sturm.
- \$. 286. Beweife biefer Gate nach Cauchy. Lebrfat bes Rolle.
- 5. 287. Ueber bie Bestimmung ber Angahl ber imaginaren Burgelwerthe.
- 5. 298. Bon ber Auflbfung tranfcenbenter numerifcher Gleichungen.

# 3mölftes Rapitel.

Berlegung einiger transcenbenten Funktionen in Probukte aus unenblich vielen Faktoren. Summation harmonischer Reihen. (§§. 289.—291.)

# Dreizehntes Rapitel.

Bon bem imaginaren Größern unb Aleinern. Bon bem imaginaren Unenblich-Großen unb Unenblich-Rleinen. (§6. 292. bie 296.)

Soluf-Anmertung.

# Erftes Rapitel.

Bon ben arithmetifden Progreffionen. Bon ben Saftoriellen. Bon ben figurirten Bablen.

# Erfte Abtheilung.

Bon ben arithmetischen Progressionen; von ben Faktoriellen und Fakultäten.

# s. 1. Erflarung.

Gine Reihe von Ausbruden von ber Form

a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ic. ic., wo a und d beliebige Ausbrude find, nennt man eine arith, metische Reihe (ober arithmetische Progression), die aus Gliedern besteht; die Jahl d heißt der Unterschied der Glieder, und die Reihe selbst heißt steigend, wenn d positiv, fallend dagegen, wenn d negativ ist. — Uedrigens kann d nicht nur eine positive oder negative Jahl sein, sondern selbst Rull oder imaginär, d. h. allgemein.

Ift d negativ und d' das Glied biefer negativen Zahl (also d = -d'), so hat die arithmetische Reihe diese Form:

a, a-d', a-2d', a-3d', a-4d', 1c. 1c., wo d' eine absolute Zahl bedeutet.

### \$. 2. Lehrfage.

Ift bas nie Glied durch u bezeichnet, die Summe aller n Glieder aber durch s (wo dann bas nie Glied u auch bas lette Glied genannt wird), so hat man allemal:

I. 
$$u = a + (n-1)d;$$
  
II.  $s = (a+u)\frac{n}{2}.$ 

Beweis. Die Formel I. fallt in bie Augen.

Die Gleichung II. bagegen tann auf folgenbe Art erwiefen werben. Es ift nämlich

$$s = a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (u - 2d) + (u - d) + u$$
 und 
$$s = u + (u - d) + (u - 2d) + \cdots + (a + 2d) + (a + d) + a;$$
 folglich, wenn man abbirt: 
$$2s = (a + u) + (a + u) + (a + u) + \cdots + (a + u) + (a + u) + (a + u),$$
 ober 
$$2s = (a + u)n;$$
 
$$s = \frac{(a + u)n}{2} = (a + u)\frac{n}{2}.$$

**§**. 3.

Daraus folgt:

- 1) Sind von ben vier, in jeber biefer Gleichungen vorfommenden Buchstaben breie gegeben, so gibt bie Gleichung jedesmal ben Werth bes vierten.
- 2) In beiben Gleichungen I. und II.) fommen fünf verschies bene Buchstaben a, n, d, u und s vor, von benen brei gemeinschaftlich find, nämlich a, n. und u. Eliminirt man baher jeben biefer brei Buchstaben, einen nach bem anbern, so erhält man wiederum folgende Gleichungen:

III. 
$$s = [2u - (n-1)d] \cdot \frac{n}{2};$$

IV.  $s = \frac{(u-a+d)(u+a)}{2d};$ 

V.  $s = [2a+(n-1)d] \cdot \frac{n}{2}.$ 

Diese fünf Gleichungen sind deshalb alle von einander wesentlich verschieden, weil jede nur vier der fünf Buchstaben, also den fünften nicht enthält, dieser fünfte aber in jeder Gleichung ein anderer ist. Diese Gleichungen geben unmittelbar den Aten und 5ten dieser 5 Buchstaben in drei gegebene ausgedrückt.

Anmerkung 1. Alle bis hierher entwicklien Gleichungen find solche, die aus den Gleichungen I. und II.) abgeleitet sind. Da nun diese beiden Gleichungen selber wieder hervorgehen, wenn man in ihnen statt:

u, a, d,

bezüglich

a, u, -d

sept, so kann man durch dieselben Substitutionen die vorliegenden Gleichungen zum Theil auch auseinander ableiten.

Anmerkung 2. Unter ben Gleichungen, welche aus I.) und II.) sich ergeben, sind quadratische, und biese geben haber zwei Aussösungen. Welcher von beiben Werthen aber jedesmal der brauchbare ist, muß immer erst durch die besondern Bedinsgungen ber Aufgabe entschieden werden, welche zu diesen quas bratischen Gleichungen geführt haben.

### §. 4. Erflarung.

Das Produft

$$a(a+)(a+2d(a+3d) \cdots [a+(n-1)d],$$

beffen Kaktoren n auf einander folgende Glieber einer arithmetisschen Reihe find, bezeichnet man burch bas Zeichen

und nennt dieses Zeichen eine Faktorielle, beren Bafis a, Erponent n, und Differenz ober Unterschieb d ift.

Anmerkung. Dieser Definition zu Folge, muß ber Exponent n immer eine absolute ganze Zahl und >1 sein, wenn die Faktorielle anla eine Bedeutung haben soll. — Auch wird die Faktorielle der Rull gleich, sobald einer der Faktoren der Rull gleich wird. — Endlich geht die Faktorielle in eine Potenz über, wenn die Differenz d in Rull übergeht.

#### **§**. 5.

Die Lehrsche, nach benen mit Faktoriellen gerechnet wird, find folgende:

1) 
$$a^{n|d} = [a+(n-1)d]^{n|-d};$$

2) 
$$a^{m+n/d} = a^{m/d} \cdot (a+md)^{n/d} = a^{n/d} \cdot (a+nd)^{m/d}$$
;

3) 
$$a^{m-n/d} = \frac{a^{m/d}}{\lceil a + (m-n)d \rceil^{n/d}};$$

4) 
$$\frac{\mathbf{a}^{\mathbf{m}|\mathbf{d}}}{\mathbf{a}^{\mathbf{n}|\mathbf{d}}} = (\mathbf{a} + \mathbf{n}\mathbf{d})^{\mathbf{m} - \mathbf{n}|\mathbf{d}};$$

5) 
$$h^m \cdot a^{m|d} = (ha)^{m|hd}$$
 ober  $a^{m|d} = h^m \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^{m|d}$ ,

welche hier noch näher erörtert werden mögen.

Lehrsat 1. Eine Faktorielle anla wird in eine andere mit entgegengesetter Differenz verwandelt, wenn man den um 1 verminderten Exponenten, also n—1, mit der Differenz d multiplizirt, solches Produkt zu der Basis a abbirt, den Exponenten n als solchen beibehalt, die Differenz dagegen mit dem entgegengesetten Zeichen versieht; b. h. es ist

$$a^{n|d} = [a+(n-1)d]^{n|-d}$$
.

Beispiele. Go ift 3. B.

$$2^{8|4} = [2+(3-1)4]^{8|-4} = 10^{8|-4}$$
;

bie erstere Fattorielle bedeutet nämlich bas Probutt 2-6-10, bie lettere bagegen bas Probutt 10-6-2. — Eben fo ift:

$$2^{5|-\frac{1}{3}}=(\frac{2}{3})^{5|\frac{1}{3}},$$

weil die erstere Faktorielle bas Probukt 2-3-4-1-3, die andere bagegen bas Probukt 3-1-4-3-2 vorstellt. — Ferner ist

$$(-2)^{6|-\frac{3}{4}} = [-2+5\cdot(-\frac{3}{4})]^{6|\frac{3}{4}} = (-\frac{2}{4})^{6|\frac{3}{4}} = \frac{8\cdot11\cdot14\cdot17\cdot20\cdot23}{4\cdot4\cdot4\cdot4\cdot4\cdot4}.$$
Where 
$$\mathbf{4}^{4|-1} = \mathbf{1}^{4|1} = 1\cdot2\cdot3\cdot4 = 24. \quad -$$

 $2^{3|-5} = (-8)^{3|5} = 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48. - \text{ U. f. w. f.}$ 

Beweis. Denn bie zweite Fattorielle [a+(n-1)d]^n|-d bebeutet genau baffelbe Produtt, als bie erfte anld, bie Fattoren nur in umgekehrter Ordnung gelesen.

Lehrsat 2. Zwei Faktoriellen (a+md)nid umd amid, welche fich an einander anschließen, [b. h. welche eine gemein-

schaftliche Differenz d haben, und von welcher die Bass, als erster Faktor der einen, ebenfalls um d größer \*) ist als der lette Faktor der andern \*\*)], geben, wenn sie mit einander multiplizirt werden, eine Faktorielle am+nla mit der Basis a der andern, derselben Differenz d, und der Summe m+n der Exponenten als Exponent; oder:

Eine Faktorielle am+n|d, beren Exponent m+n als eine Summe angesehen wird, läßt sich in ein Produkt zweier Faktoriellen verwandeln, von benen die eine am|d das Produkt der ersteren m Faktoren, die andere (a+md)n|d das Produkt der nun noch übrigen n Faktoren ausdrückt; b. h. es ist

$$\mathbf{a}^{\mathbf{m}+\mathbf{n}|\mathbf{d}} = \mathbf{a}^{\mathbf{m}|\mathbf{d}} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{m}\mathbf{d})^{\mathbf{n}|\mathbf{d}} = \mathbf{a}^{\mathbf{n}|\mathbf{d}} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{n}\mathbf{d})^{\mathbf{m}|\mathbf{d}}.$$

Beifpiele. Dan finbet banach leicht

$$\begin{array}{lll} 2^{5|1} &= 2^{3|1} \cdot 5^{2|1}; & 2^{5|-\frac{1}{2}} &= 2^{8|-\frac{1}{2}} \cdot 1^{2|-\frac{1}{2}}; \\ 7^{8|-2} \cdot 13^{8|-2} &= 13^{8|-2} \cdot 7^{3|-2} &= 13^{6|-2}; & 1^{8|1} &= 1^{3|1} \cdot 4^{5|1}; \\ 8^{8|-1} &= 8^{2|-1} \cdot 6^{6|-1}; & n^{n|-1} &= n^{m|-1} \cdot (n-m)^{n-m|-1}; \\ 1^{n|1} &= 1^{m|1} (1+m)^{n-m|1}; & 5^{3|2} \cdot 11^{4|3} &= 5^{7|3}; \\ 9^{8|-2} &= 9^{5|-2} (-1)^{8|-2}; & \text{u. f. w. f.} \end{array}$$

Lehrfaß 3. Eine Faktorielle am-nid, deren Exponent als eine Differenz m-n gedacht wird, kann in einen Quotienten zweier Faktoriellen amid und [a+(m-n)d]nid, verwandelt werden, wenn man den Divisor so nimmt, daß er

<sup>\*)</sup> Wenn hier und in der Folge oft noch vorkommt, daß a+d um d größer sei, als a (ober a+7d um d größer als a+6d), so verstehe man darunter, daß zu dem lettern noch d abbirt wird, wenn das erstere herauskommen soll. Wäre d allemal positiv und a reell, so ware in der That a+d>a, a+7d>a+6d, u. s. w.; aber weil d allgemein, mithin positiv, negativ, imaginar sein kann, so ist a+d nicht nothwendig größer als a, im Sinne des I. Th. §. 45.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift allemal ber Fall, so oft bie Basis ber einen hervorgeht, wenn man von ber andern ben Erponenten mit ber Differenz multiplizirt und bas Probukt zu ihrer Basis abbirt.

sich an die gegebene Faktorielle amla anschließt, und mit ihr multiplizirt, den Dividenden gibt, b. h. es ist

$$a^{m-n|d} = \frac{a^{m|d}}{[a-(m-n)d]^{n|d}}.$$

Beispiele. Go finbet fich

$$\begin{aligned} \mathbf{4}^{2|1} &= \frac{\mathbf{4}^{7|1}}{6^{5|1}}; \qquad \mathbf{4}^{2|-1} &= \frac{\mathbf{4}^{7|-1}}{2^{5|-1}}; \\ &(-\frac{1}{2})^{8|-3} &= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{11|-2}}{\left(-6\frac{1}{4}\right)^{8|-2}}; \qquad 7^{5|-8} &= \frac{7^{8|-8}}{\left(-33\right)^{8|-8}} \end{aligned}.$$

Es ift nämlich

Beweis fällt aus Lehrfat 2.) unmittelbar in bie Augen.

Ober auch: man bivibire bie Formel 2.) links und rechts burch (a+md)<sup>n|d</sup>, nachbem man (vorher ober nachher) m—n stati m geseht hat, was allemal erlaubt ist, so lange unter m—n noch immer, wie in 2.) unter m, jebe beliebige positive ganze Zahl gebacht werben kann.

Lehrsah 4. Zwei Faktoriellen amla und anla, welche eine gemeinschaftliche Basis a und auch eine gemeinschaftliche Differenz a haben, werden durch einander dividirt, wenn man die Exponenten m und n von einander subtrahirt, die Differenz a beibehält, dagegen die neue Basis dadurch sindet, daß man in dem Divisor anla, den Exponenten n mit der Differenz a multiplizirt und zur Basis a addirt; d. h. es ist

$$\frac{\mathbf{a}^{m|d}}{\mathbf{a}^{n|d}} = (\mathbf{a} + \mathbf{nd})^{m-n|d}.$$

Beispiele. hiernach ift

$$\begin{aligned} \frac{3^{8l-3}}{3^{5l-3}} &= (-7)^{3l-2}; & \frac{4^{5l-\frac{1}{3}}}{4^{3l-\frac{1}{3}}} &= 3^{2l-\frac{1}{3}}; \\ \frac{1^{m|1}}{1^{n|1}} &= (1+n)^{m-n|1}; & \frac{m^{m|-1}}{m^{n|-1}} &= (m-n)^{m-n|-1}; & \text{u. f. w. f.} \end{aligned}$$

Es ift nämlich  $3^{8|-3} = 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-9) \cdot (-11)$ , und  $3^{5|-2} = 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot (-5)$  und  $(-7)^{3|-2} = (-7) \cdot (-9) \cdot (-11)$ ; und so fällt die Richtigkeit bes ersten Beispiels in die Augen.

Beweis. Multiplizirt man ben Ausbruck rechts (a+nd)<sup>m-n|d</sup>, mit bem Divifor anld, so kommt (nach Lehrsat 2.) amld, b. h. ber Divibend beraus. Also ift bie Formel 4.) richtig.

Ober auch: man bividire bie 2.) rechts und links burch anld, und seine nachgehends m-n ftatt m, was so lange erlaubt ift, als man fich unter m-n, wie in 2.) unter m, jebe beliedige gange Zahl gesetzt benkt.

Lehrsat 5. Eine Faktorielle amld, wird mit einer Potenz hm, welche mit ihr einerlei Erponenten m hat, multiplizitt, wenn man die Basis a und die Differenz d, mit dem Dignanden h multiplizirt, den gemeinschaftlichen Erponenten m dagegen unverändert beibehält.

### Ober auch:

Aus einer beliebigen Faktorielle (ha)mind kann eine Potenz hm, welche mit ihr benselben Erponenten m hat, als Faktor herausgerückt werden, wenn man sowohl Basis ha, als auch die Differenz hd, durch den beliebig genommenen Dignanden h dividirt, den Erponenten m dagegen unverändert läßt; b. h. es ist

$$a^{m \mid d} = h^m \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^{m \left|\frac{d}{h}\right|}.$$

Beifpiele. Go ift g. B.

$$\begin{split} \mathbf{4^{3} \cdot (\frac{1}{3})^{3|-\frac{1}{2}}} &= (\mathbf{4} \cdot \frac{1}{3})^{8|-4 \cdot \frac{1}{2}}} &= 3^{8|-2}; \qquad (-2)^{5} \cdot (-\frac{1}{2})^{5|-1} = \mathbf{1}^{5|2}; \\ (-6)^{5} \cdot (-\frac{1}{2})^{5|\frac{1}{2}} &= 3^{5|-2}; \qquad 8^{3|4} = \mathbf{4^{3} \cdot 2^{3|1}}; \\ (-8)^{8|-4} &= (-4)^{3} \cdot 2^{3|1}; \qquad 7^{8|-5} = 2^{3} \cdot (\frac{7}{2})^{8|-\frac{5}{2}}; \qquad \text{u. f. w. f.} \end{split}$$

Beweis. Denn es ift

$$\mathbf{a}^{\mathbf{m} \nmid \mathbf{d}} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{d}) \cdot (\mathbf{a} + 2\mathbf{d}) \cdot \cdots \cdot [\mathbf{a} + (\mathbf{m} - 1)\mathbf{d}];$$

 $\qquad \qquad \mathbf{h^m} \ = \mathbf{h} \boldsymbol{\cdot} \quad \mathbf{h} \quad \boldsymbol{\cdot} \quad \boldsymbol{\cdot} \quad \boldsymbol{\cdot} \qquad \mathbf{h} \qquad ;$ 

alfo, wenn man links und rechts multipligirt:

$$h^m \cdot a^{m|d} = (ba) \cdot (ha + hd) \cdot (ha + 2hd) \cdot \cdots \cdot [ha + (m-1)hd],$$

b. h. 
$$h^m \cdot a^{m|d} = (ha)^{m|hd}$$
 ober  $h^m \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^{m\left|\frac{d}{h}\right|} = a^{m|d}$ ,

wenn bezüglich  $\frac{a}{h}$  und  $\frac{d}{h}$  ftatt a und d gefest werben.

Anmerkung. Dieses lettern Lehrsapes bedient man sich besonders auch dann, wenn eine Faktorielle mit negativer Basis erscheint, z. B.  $(-a)^{m|d}$ , um sie in eine andere mit positiver Basis zu verwandeln. Da nämlich  $(-1)^{2m} = (-1)^m \cdot (-1)^m = 1$  ist, so ist  $(-a)^{m|d} = (-1)^m \cdot (-1)^m \cdot (-a)^{m|d} = (-1)^m \cdot a^{m|-d}$ .

Und diese Faktorielle, welche eine negative Differenz —d hat, kann man wieder (nach Rr. 1. §. 340.) in eine andere mit posttiver Differenz verwandeln, und man erhalt bann

$$(-a)^{m|d} = (-1)^{m} \cdot (a + d - md)^{m|d}.$$

#### **\$**. 6.

Auch kann man in einer Faktorielle amla balb ben erften Faktor absondern, balb ben letten, so daß man hat:

1) 
$$a^{m|d} = a \cdot (a+d)^{m-1|d};$$
 ober  $a \cdot (a+d)^{n|d} = a^{n+1|d};$ 

2) 
$$a^{m|d} = a^{m-1|d} \cdot [a+(m-1)d]$$
; ober  $a^{n|d} \cdot (a+nd) = a^{n+1|d}$ .

$$\label{eq:continuous} \begin{array}{lll} \mathfrak{Beighter} & \mathfrak{So} \ _{1} \text{eighter} & \mathfrak{So} \ _{2} \text{eighter} & \mathfrak{So} \ _{3} \text{eighter} &$$

Unmerkung. Was alld, aold, a-sla u. bgl. bebeutet, ist in ber Definition bes \$.4. nicht enthalten. Will man aber, wie man früher von ber ganzen Potenz zur Differenz-Potenz übergegangen ist \$\$. 67—70. b. l. Th.), jest auch von ber ganzen Faktorielle zur Differenz-Faktorielle übergehen, so kann man sich bazu wieder der Formel 3.) bes \$.5.), nämlich

$$a^{m-n|d} = \frac{a^{m|d}}{\left[a+(m-n)d\right]^{n|d}}$$

bedienen, wenn man nur, nachdem bie Definition ber Differeng-

Fatiorielle festgestellt ist, unterfucht, 1) ob dieselbe allemal auch wirklich eine Bedeutung, 2) ob sie allemal nur eine einzige, bestimmte Bedeutung habe, und 3) ob die Formeln des §. 5.), nach welchen fünstighin mit Fastoriellen operirt wird, auch noch sür diese (allgemeinern) Differenz-Fastoriellen gelten.

# \$. 7. Erflarung.

Das Zeichen  $\mathbf{a}^{m \mid d}$ , in welchem m eine Differenz  $\alpha - \beta$  zweier ganzen Zahlen  $\alpha$  und  $\beta$  bedeutet (welche Differenz einer positiven ober einer negativen ganzen Zahl oder der Rull gleich sein kann), heiße von nun an Differenz-Faktorielle, und bedeute den Quotienten

$$\frac{\mathbf{a}^{\alpha|\mathbf{d}}}{\left[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}\right]^{\beta|\mathbf{d}}}.$$

Bas \$. 4. als Faktorielle befinirt worden ift, mag von nun an ganze Faktorielle genannt werden.

Anmerfung 1. Es erhellet sogleich, daß (wenn  $\alpha > \beta$ ) bie Differenz-Faktorielle zu gleicher Zeit eine ganze Faktorielle sein kann, daß aber dann auch die Bedeutung der Differenz-Faktorielle, (nach  $\S$ . 5. Rr. 3.), mit der Bedeutung der ganzen Faktorielle zusammenfällt.

Anmerkung 2. Weil, wenn m die Differenz  $\alpha-\beta$  vorstellt, man statt m auch die gleichen Differenzen  $(\alpha+\gamma)-(\beta+\gamma)$  und  $(\alpha-\gamma)-(\beta-\gamma)$  nehmen kann, so bedeutet, der vorliegens den Erklärung zufolge, die Differenz-Faktorielle  $\mathbf{a}^{m \mid d}$  einmal den Quotienten

$$\frac{\mathbf{a}^{\alpha \mid \mathbf{d}}}{[\mathbf{a} + (\alpha - \beta)\mathbf{d}]^{\beta \mid \mathbf{d}}}'$$

ein andermal den Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha+\gamma \mid d}}{[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\beta+\gamma\mid d}},$ 

und dann wiederum den Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha-\gamma \mid d}}{\left[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}\right]^{\beta-\gamma \mid d}};$ 

und es fragt fich baffer, ob biefe brei Bebeutungen jedesmal

in eine und biefelbe fallen, ober von einander verschieben fein tonnen? -

Es ist aber, weil  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha+\gamma$ ,  $\beta+\gamma$ ,  $\alpha-\gamma$  und  $\beta-\gamma$ , burchaus als absolute (positive) ganze Zahlen angesehen werden müssen (nach \$. 5.  $\Re r$ . 2.):

- 1)  $a^{\alpha+\gamma|d} = a^{\alpha|d} \cdot (a + \alpha d)^{\gamma|d}$ ,
- 2)  $[a+(\alpha-\beta)d]^{\beta+\gamma|d} = [a+(\alpha-\beta)d]^{\beta|d} \cdot (a+\alpha d)^{\gamma|d};$  und (nad) §. 5.  $\Re r$ . 3.):
  - 3)  $a^{\alpha-\gamma|d} = a^{\alpha|d} \cdot [a + (\alpha-\gamma)d]^{\gamma|d}$ ,
- 4)  $[a+(\alpha-\beta)d]^{\beta-\gamma ld} = [a+(\alpha-\beta)d]^{\beta ld}: [a+(\alpha-\gamma)d]^{\gamma ld};$  und dividirt man hier die 1.) durch die 2.), so wie die 3.) durch die 4.), so erhellet, daß rechts die gemeinschaftlichen Faktoren oder die gemeinschaftlichen Divisoren sich wegdividiren, daß also alle drei obigen Bedeutungen von  $a^{m ld}$  einander gleich sind.

Es hat also die Differenz-Faktorielle allemal wirklich eine Bedeutung und zugleich auch allemal nur eine einzige, völlig bestimmte; b. h. fie ist allemal nur eindeutig.

#### **s**. 8.

Will man aber nun die Bedeutung von

$$a^{1|d}$$
,  $a^{0|d}$  und  $a^{-\beta|}$ 

wissen, so bemerke man, baß

$$1 = (\alpha + 1) - \alpha,$$

$$0 = \alpha - \alpha,$$

und

$$-\beta = \alpha - (\alpha + \beta)$$

ift, unter  $\alpha$  und  $\beta$  absolute ganze Zahlen gedacht; und daß also (nach §. 7.):

$$a^{1|d}$$
 ben Quotienten  $\frac{a^{\alpha+1|d}}{(a+d)^{\alpha|d}}$ ,  $a^{0|d}$  ben Quotienten  $\frac{a^{\alpha|d}}{a^{\alpha|d}}$ ,

und 
$$\mathbf{a}^{-\beta|\mathbf{d}}$$
 ben Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha|\mathbf{d}}}{(\mathbf{a}-\beta\mathbf{d})^{\alpha+\beta|\mathbf{d}}}$  vorstellt. — Weil aber (nach §. 6.)  $\mathbf{a}^{\alpha+1|\mathbf{d}} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{d})^{\alpha|\mathbf{d}}$ ,

und (nach \$. 5. Nr. 2.)

$$(a-\beta d)^{\alpha+\beta d} = (a-\beta d)^{\beta d} \cdot a^{\alpha d}$$
 ift, so findet fich

bemnach 1)  $a^{1|d} = a;$ 

2) 
$$a^{0|d} = 1$$
;

3) 
$$a^{-\beta|d} = \frac{1}{(a-\beta d)^{\beta|d}} = \frac{1}{(a-d)^{\beta|-d}}$$

wenn man zugleich die Formel (§. 5. Nr. 1.) in Anwendung bringt.

#### **s.** 9.

#### Berallgemeinerung ber Lebrfate bes S. 5.

Man muß nun untersuchen, ob die Lehrsche bes (§. 5. Rr. 1—5.) auch noch gelten werben, wenn die boxtigen Fakto-riellen folche allgemeinere Differenz-Kaktoriellen find,

b. h. wenn m die Differenz 
$$\alpha-\beta$$
, und n die Differenz  $\gamma-\delta$ , also m+n die Differenz  $(\alpha+\gamma)-(\beta-|-\delta)$ , und m-n die Differenz  $(\alpha+\delta)-(\beta+\gamma)$ 

bebeuten, und babei  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  positive ganze Zahlen sind, während diese Differenzen selbst positiven oder negativen ganzen Zahlen oder ber Rull gleich sein können.

Es bedeutet aber dann (nach §. 7.)

$$\mathbf{a}^{\mathbf{m}\mid\mathbf{d}}$$
 ben Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha\mid\mathbf{d}}}{[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\beta\mid\mathbf{d}}}$   $[\mathbf{a}+(\mathbf{m}-1)\mathbf{d}]^{\mathbf{m}\mid-\mathbf{d}}$  ben Quotienten  $\frac{[\mathbf{a}+(\alpha-\beta-1)\mathbf{d}]^{\alpha\mid-\mathbf{d}}}{(\mathbf{a}-\mathbf{d})^{\beta\mid-\mathbf{d}}};$ 

und die Formel §. 5. Rr. 1.) ist offenbar noch jetzt richtig, wenn beibe letzern Quotienten einander gleich find. Weil aber die in

viesen Quotienten vorkommenden Faktoriellen ganze find, für welche die Formeln des §. 5.) bereits gelten, so kann man in bem lettern Quotienten

$$\frac{\left[\mathbf{a}+(\alpha-\beta-1)\mathbf{d}\right]^{\alpha|-\mathbf{d}}}{(\mathbf{a}-\mathbf{d})^{\beta|-\mathbf{d}}}$$

venz —(-d), b. h. +d ober d verwandeln (nach \$. 5. Rr. 1.), und man erhält statt seiner bann biesen andern:

$$\frac{(\mathbf{a}-\beta\mathbf{d})^{\alpha|\mathbf{d}}}{(\mathbf{a}-\beta\mathbf{d})^{\beta|\mathbf{d}}};$$

und daß dieser jesige Quotient dem erstern gleich ist, d. h. daß wirklich  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha|\mathbf{d}}}{[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\beta|\mathbf{d}}} = \frac{(\mathbf{a}-\beta\mathbf{d})^{\alpha|\mathbf{d}}}{(\mathbf{a}-\beta\mathbf{d})^{\beta|\mathbf{d}}} \qquad \text{ift,}$ 

fieht man augenblicklich ein, sobald man bemerkt, daß die Kreuz-Brodufte

$$(\mathbf{a} - \beta \mathbf{d})^{\beta | \mathbf{d}} \cdot \mathbf{a}^{\alpha | \mathbf{d}}$$
und
$$(\mathbf{a} - \beta \mathbf{d})^{\alpha | \mathbf{d}} \cdot [\mathbf{a} + (\alpha - \beta) \mathbf{d}]^{\beta | \mathbf{d}},$$
alle heibe (nach & 5. Nr. 2.)

alle beide (nach §. 5. Nr. 2.)

$$= (a-\beta d)^{\alpha+\beta d}$$

alfo auch beibe einander gleich find.

Es gilt also bie Formel §. 5. Nr. 1.) auch noch, wenn die Faktoriellen beliebig positive ober negastive ganze Zahlen ober auch Rull zum Exponenten haben.

Bas S. 5. Nr. 2.) betrifft, fo bebeutet jest

$$a^{m+n|d}$$
 ben Quotienten 
$$\frac{a^{\alpha+\gamma|d}}{[a+(\alpha+\gamma-\beta-\delta)d]^{\beta+\delta|d}}$$
,

während

$$\mathbf{a}^{m|d}$$
 ben Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha|d}}{\left[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}\right]^{\beta|d}}$ 

und

$$(a+md)^{n/d}$$
 ben Quotienten 
$$\frac{[a+(\alpha-\beta)d]^{\gamma/d}}{[a+(\alpha+\gamma-\beta-\delta)d]^{\delta/d}}$$

bedeutet; und die Gleichung §. 5. Rr. 2.) ist offenbar noch jest richtig, sobald die beiden lettern dieser Quotienten, mit einander multiplizirt, den erstern geben; welche Thatsache jedoch sogleich in die Augen fällt, wenn man Zähler und Renner des zweiten

Duotienten  $\frac{\alpha^{\alpha \mid d}}{[a+(\alpha-\beta)d]^{\beta \mid d}}$  mit  $(a+\alpha d)^{\gamma \mid d}$  multiplizirt, weil dann der Zähler desselben (nach §. 5. Nr. 2.) in  $a^{\alpha+\gamma \mid d}$ , der Renner aber in

 $[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\beta+\gamma|\mathbf{d}}$ , b. h. in  $[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\gamma|\mathbf{d}}\cdot[\mathbf{a}+(\alpha+\gamma-\beta)\mathbf{d}]^{\beta|\mathbf{d}}$  übergeht, welcher sich gegen ben Zähler bes britten Quotienten

$$\frac{[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}]^{\gamma \mid \mathbf{d}}}{[\mathbf{a}+(\alpha+\gamma-\beta-\delta)\mathbf{d}]^{\delta \mid \mathbf{d}}}$$

aufhebt, wenn in letterem Zähler und Renner zugleich mit  $[a+(\alpha+\gamma-\beta)d]^{\beta}$  multiplizitt wird.

Alfo gilt auch bie Gleichung §. 5. Rr. 2.) noch für biefe (allgemeinern) Differenje Faktoriellen.

Weil ferner

$$\mathbf{a}^{\mathbf{m}|\mathbf{d}}$$
 ben Quotienten  $\frac{\mathbf{a}^{\alpha|\mathbf{d}}}{\left[\mathbf{a}+(\alpha-\beta)\mathbf{d}\right]^{\beta|\mathbf{d}}}$ ,

 $\mathbf{h}^{\mathbf{m}}$  ben Quotienten  $\frac{\mathbf{h}^{\alpha}}{\mathbf{h}^{\beta}}$ ,

und 
$$(ha)^{m|hd}$$
 ben Quotienten  $\frac{(ha)^{\alpha|hd}}{[ha+(\alpha-\beta)hd]^{\beta|hd}}$ 

bebeutet, so wird auch §. 5. Rr. 5.) für Differenz-Faktoriellen noch gelten, weil offenbar die beiden erstern Quotienten mit einander multiplizirt den letztern geben, sobald dieselbe Rr. 5. des §. 5.), welche für ganze Faktoriellen dort schon erwiesen ist, hier bei dem Multipliziren der Zähler und Renner zu Hilfe genommen wird.

Und weil für Differeng Faftoriellen, ber Sat Rr. 2. bes \$. 5.), — nämlich bag

$$\mathbf{a}^{\mathbf{m}+\mathbf{n}|\mathbf{d}} = \mathbf{a}^{\mathbf{m}|\mathbf{d}} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{m}\mathbf{d})^{\mathbf{n}|\mathbf{d}}$$

ift, - bereits als wahr anerkannt worben, fo erhalt man auch

unb

mittelbar aus ber Definition bes §. 4), indem das Produkt von 2m ober 2m+1, ober 3m ober 3m+1 ober 3m+2 Haktoren, in zwei ober brei Produkte zerlegt wird, aus ben geraden ober ungeraden, ober aus jedem britten Faktor zusammengesett.

Und ift m einer Differenz  $\alpha-\beta$  zweier ganzen Zahlen gleich, ober einer negativen ganzen Zahl  $-\gamma$ , so ergeben sich biese Säte, wenn man genau nach  $\S.$  9.) versährt, und bann noch etwas leichter, wenn man  $-\gamma$  statt  $\alpha-\beta$  sett und  $\S.$  8. N. 3.) in Anwendung bringt, babei aber nicht vergist, daß bieselben Formeln für ganze positive Exponenten bereits gelten, also für solche angewandt werden dürsen.

Auch biefe Beweise burchzuführen, mag als eine Anzahl von Uebungsbeispielen angefeben, und baber bem Anfänger überlaffen werben.

# \$. 12. Erflarung.

Die Faktorielle  $1^{m|1}$  ober  $m^{m|-1}$ , wo m eine Differenz  $\alpha-\beta$  ganzer Zahlen, also positiv ober negativ ganz, ober Rull ift, nennen wir insbesondere die mit Fakultät, und es wird solche kürzer durch m! bezeichnet.

Beispiele. Daher ist 
$$0! = 1;$$
  $1! = 1;$   $2! = 2;$   $3! = 6;$   $4! = 24;$   $5! = 120;$   $6! = 720;$   $u.$  so  $u.$ 

Go oft man baber mit m! operirt, fo oft muß m felbft O ober eine gange positive Babl fein (nach §. 36. bes I. Th.).

#### **§.** 13.

Ferner folgt noch (aus §§. 5. und 9. NNr. 1., 3. und 4., und §. 10. Nr. 1. und 2.)

1) 
$$\frac{(m+n)!}{n!} = (m+n)^{m|-1} = (n+1)^{m|1};$$

2) 
$$\frac{(m+n)!}{m! \ n!} = \frac{(m+n)^{m!-1}}{m!} = \frac{(m+n)^{n!-1}}{n!};$$

3) 
$$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1;$$

4) 
$$(n-1)! = \frac{n!}{n}$$
.

Anmerkung. Auch diese Formeln betrachte man bloß als llebungsbeispiele über die Verwandlung der Ausdrücke, welche Faktoriellen enthalten. Ilm eine einzige davon näher zu rücken, nehmen wir das erste dieser Beispiele und bemerken, daß (m+n)! statt der Faktorielle  $1^{m+n}$  oder  $(m+n)^{m+n}$ , so wie n! statt der Faktorielle  $1^{n+1}$  oder  $n^{n}$  steht, so daß also

$$\frac{(m+n)!}{n!} = \frac{1^{m+n,1}}{1^{n|1}}, \quad \text{ober auch} \quad = \frac{(m+n)^{m+n|-1}}{n^{n|-1}} \quad \text{ift.}$$

Der erstere Quotient  $\frac{1^{m+n|1}}{1^{n|1}}$  gibt (nach §. 5. Nr. 4.) fogleich  $(1+n)^{m|1}$ ; und dieses (nach §. 5. Nr. 1.) wiederum  $(m+n)^{m|-1}$ ; welches lettere jedoch auch erhalten worden wäre, wenn man auf obigen zweiten Quotienten  $\frac{(m+n)^{m+n|-1}}{n^{n|-1}}$  die Formel des §. 5. Nr. 3.) in Anwendung gebracht hätte.

# \$. 14. Erflarung.

Den in ber Folge fehr oft vorkommenben Quotienten

$$\frac{x^{n|-1}}{n!}$$
 bezeichnen wir burch  $x_n$ ,

wo x jeden Ausbrud, n aber jede Differenz ganger Bahlen vorftellt, also jede positive oder negative gange Bahl oder Rull.

In der Folge wird also jedes solche Zeichen, wie z. B.  $m_n$ , in dieser Bedeutung genommen, so daß man sich den Quotienten  $\frac{m^{n+1}}{n!}$  darunter vorgestellt denkt; so oft nämlich nicht ausbrücklich das Gegentheil festgesetzt wird.

Beifpiele. Es bebeutet alfo:

II.

7<sub>3</sub> ben Quotienten 
$$\frac{7^{3|-1}}{3!}$$
 ober  $\frac{7\cdot 6\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 3}$  ober 35;
7<sub>4</sub> ...  $\frac{7^{4|-1}}{4!}$  ober  $\frac{7\cdot 6\cdot 5\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}$  ober 35;
( $-\frac{1}{2}$ )<sub>2</sub> ben Quotient.  $\frac{(-\frac{1}{2})^{2|-1}}{2!}$  ober  $\frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{3}{2})}{2}$  ober  $\frac{3}{3}$ ;

2

(-5)<sub>8</sub> ben Quotienten 
$$\frac{(-5)^{6]-1}}{8!}$$
ober 
$$\frac{(-5)(-6)(-7)(-8)(-9)(-10)(-11)(-12)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}$$
 ober 495;
$$5_1 \text{ ben Quotienten } \frac{5^{1|-1}}{1!} \text{ b. b. } \frac{5}{1} \text{ ober } 5;$$

$$9_0 \text{ ben Quotienten } \frac{9^{0|-1}}{0!} \text{ b. b. } \frac{1}{1} \text{ ober } 1;$$
u. f. w. f.

Auch kann man sich leicht für bie Werthe von  $m_n$ , je nachbem statt n und statt m nach und nach 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 2c. 2c. gesett wirb, folgende Tafel bilben:

#### Berthe ber Ausbrude.

| Für bie Werthe | mo, m | 1, m2,  | m <sub>3</sub> , | m4,   | m,,   | m <sub>6</sub> , | m,,   | m8, 2c.    |
|----------------|-------|---------|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------|
| von m, = 1     | 1,    | 1, 0,   | 0,               | 0,    | 0,    | 0,               | 0,    | 0, 20.     |
| 2              | 1,    | 2, 1,   | 0,               | 0,    | 0,    | 0,               | 0,    | 0, 20.     |
| 3              | 1,    | 3, 3,   | 1,               | 0,    | 0,    | 0,               | 0,    | 0, 20.     |
| 4              | 1,    | 4, 6,   | 4,               | 1,    | 0,    | 0,               | 0,    | 0, 20.     |
| 5              | 1,    | 5, 10,  | 10,              | 5,    | 1,    | 0,               | 0,    | 0, 20.     |
| 6              | 1,    | 6, 15,  | 20,              | 15,   | 6,    | 1,               | 0,    | 0, 20.     |
| - 7            | 1,    | 7, 21,  | 35,              | 35,   | 21,   | ` 7,             | 1,    | 0, 20.     |
| 8              | 1,    | 8, 28,  | 56,              | 70,   | 56,   | 28,              | 8,    | 1, 26.     |
| 9              | 1,    | 9, 36,  | 84,              | 126,  | 126,  | 84,              | 36,   | 9, ≥€.     |
| 10             | 1, 1  |         | 120,             | 210,  | 252,  | 210,             | 120,  | 45, 2c.    |
| 11             | 1, 1  | 1, 55,  | 165,             | 330,  | 462,  | 462,             | 330,  | 165, 2c.   |
| 12             | 1, 1  | 2, 66,  | 220,             | 495,  | 792,  | 924,             | 792,  | 495, ac.   |
| 13             | 1, 1  | 3, 78,  | 286,             | 715,  | 1287, | 1716,            | 1716, | 1287, ac.  |
| 14             | 1, 1  | 4, 91,  | 364,             | 1001, | 2002, | 3003,            | 3432, | 3003, 2c.  |
| 15             | 1, 1  | 5, 105, | 455,             | 1365, | 3003, | 5005,            | 6485, | 6435, rc.  |
| 16             |       |         |                  |       |       | -                | -     | 12870, zc. |
|                |       |         |                  |       |       |                  |       |            |

Und man bemerkt babei, bag in biefen Reihen von Zahlen, eine jebe berfelben bie Summe ift, aus ber gunachft über ihr, und ber biefer letten am nachften gur Linken ftebenben Zahl.

Auch übe man fich noch an folgenben Beifpielen:

$$\left(\frac{p}{q}\right)_{s} = \frac{p(p-q)(p-2q)(p-3q)(p-4q)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot q^{s}};$$

$$(-p)_{s} = -\frac{p(p+1)(p+2)(p+3)(p+4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = -(p+4)_{s};$$

١.

$$(-n)_{2} = \frac{n(n+1)}{2} = (n+1)_{2};$$

$$(-n)_{3} = -\frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = -(n+2)_{3};$$

$$(-n)_{4} = +\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = (n+3)_{4};$$

$$(-n)_{5} = -\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = -(n+4)_{3};$$

$$(-n)_{6} = +(n+5)_{6}; \quad (-n)_{7} = -(n+6)_{7}; \quad \text{u. f. w.}$$

S. 15

Aus ber Definition bes §. 14. in Berbindung mit §. 13. folgt aber:

Sind m und n Rull ober positive gange Bahlen, so hat man:

1) 
$$\frac{(m+n)!}{m! n!} = (m+n)_m = (m+n)_n;$$

- $2) \qquad m_n = m_{(m-n)};$
- 3)  $m_m = m_0 = 1$ ;
- 4)  $m_n = 0$ , so oft n > m ift.
- 5) 0m = 0, fo lange m nicht Rull, aber positiv gang ift.

Ift aber x gang allgemein gebacht, fo ift boch allemal

$$\mathbf{6)} \qquad \mathbf{x_0} = \mathbf{1};$$

7) 
$$x_1 = x$$
; also and  $1_1 = 1$ .

Beifpiele. Go ift:

$$7_3 = 7_4$$
;  $9_2 = 9_7$ ;  $14_6 = 14_8$ ; u. f. w.

Ce ift nämlich 
$$9_2 = \frac{9^2|-1}{2!} = \frac{9.8}{1 \cdot 2} = 36$$
, bagegen

$$9_7 = \frac{9^{7|-1}}{7!} = \frac{9.8.7.6.5.4.3}{1.2.3.4.5.6.7} = 36.$$

gerner ift

$$9_8 = \frac{9!}{3!6!};$$
  $8_5 = \frac{8!}{5!3!};$   $10_3 = \frac{10!}{3!7!};$ 

es ift nämlich

10, = 
$$\frac{10^{8|-1}}{3!}$$
 =  $\frac{10.9.8}{1.2.3}$ ; bagegen

Reihen im Schema, eine Reihe lauter 1, in welcher  $T_0^n$  wiesterum das nie Glieb (also 1), und  $S_0^n$  die Summe von n Gliestern (also n selbst) bezeichnet, so gelten diese lettern Formeln auch noch für n=1 und für m=1.

Man hat allemal:

1) 
$$S_1^n = T_2^n = \frac{n^{2|1}}{2!};$$

2) 
$$S_2^n = T_3^n = \frac{n^{8|1}}{3!};$$

3) 
$$S_8^n = T_4^n = \frac{n^{4/1}}{4!};$$

u. s. w. f.

und allgemein

() 
$$S_m^n = T_{m+1}^n = \frac{n^{m+1/1}}{(m+1)!}$$

Beweise. Die Formel 1.) folgt unmittelbar aus §. 2.)

In Bezug auf die übrigen Formeln verfuche man querft, ob folche gutreffen, wenn man für n, die erstern Bablen 2, 3, 4, 5, u. f. w. fest. Man findet aber aus 2.):

$$S_{2}^{2} = T_{3}^{2} = \frac{2^{3|1}}{3!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4;$$

$$S_{2}^{3} = T_{3}^{3} = \frac{3^{3|1}}{3!} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 10;$$

$$S_{2}^{4} = T_{3}^{4} = \frac{4^{3|1}}{3!} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20;$$

$$S_{2}^{5} = T_{3}^{5} = \frac{5^{3|1}}{3!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35;$$

u. s. w. s.; b. h. die Summen ber 2, 3, 4, 5 ersten Glieder ber zweiten Ordnung (ober bas 2te, 3te, 4te, 5te Glied ber britten Ordnung) sinden sich nach ber zu erweisenden Formel 2.) bezüglich = 4, 10, 20, 35; und vergleicht man dies mit dem Schema des §. 16.), so sindet man, daß biese Restultate zutreffen, für diese erstern Werthe von n.

Aber eben fo finbet fic (aus 3.):

$$\begin{split} S_3^2 &= T_4^2 = \frac{2^{4|1}}{4!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 5; \\ S_3^1 &= T_4^3 = \frac{3^{4|1}}{4!} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 15; \\ S_3^4 &= T_4^4 = \frac{4^{4|1}}{4!} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 35; \\ S_3^5 &= T_4^5 = \frac{5^{4|1}}{5!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 70; \end{split}$$

u. f. w. f.; b. h. bie Summen ber 2, 3, 4, 5 ersten Glieber ber britten Orbnung (ober bas 2te, 3te, 4te, 5te Glieb ber vierten Orbnung) finden sich nach ber zu erweisenden Formel, bezüglich 5, 15, 35, 70, welches wiederum mit bem Schema bes §. 16.) zusammentrifft.

Auf biefelbe Weise wirb man finden, baß auch bie folgenden speziellen formeln zutreffen, wenn ftatt n bie erstern Zahlen 2, 3, 4, 5 zc. geseht werben.

Man sieht baber, wie es bloß barauf ankommt, nachzuweisen, baß bieselben Formeln auch noch zutreffen mussen, wenn man für n (und zulest auch für m) nach ber Reibe, alle ganzen (positiven) Zahlen sett; also nachzuweisen, baß, so oft biese Formeln zutreffen, wenn eine (einzige) bestimmte ganze Zahl h statt n gesett wird, solche auch allemal zutreffen mussen, so oft man katt n bie nächstsolchenbe ganze Zahl h+1 nimmt.

Gefet alfo, man wußte, bag für einen einzigen Werth b von n, wirklich jugetroffen hatte, bie Gleichung 2), b. b.

$$S_a^h = T_a^h = \frac{h^{3|1}}{3!}$$

b. h. bag wirflich bie Summe von h ersten Gliebern ber zweiten Ordnung (ober bas hie Glieb ber 3ten Ordnung) fich gefunden hatte aus ber Formel

2.), nämlich aus  $\frac{h^{8/1}}{3!}$ , so wollen wir nun baraus bas nachstehenbe Glieb

Tah+1 ober Sah+1 finben. — Es ift aber

$$S_{a}^{h+1} = S_{a}^{h} + T_{a}^{h+1} = S_{a}^{h} + S_{a}^{h+1};$$

und aus 1.) folgt, weil folde fcon erwiesen ift:

$$S_1^{h+1} = \frac{(h+1)^{2|1}}{2!}$$
 und  $S_2^h = \frac{h^{3|1}}{3!}$  foll ebenfalls zuge-

troffen haben; also ist anch.

$$S_2^{h+1} = \frac{h^{3|1}}{3!} + \frac{(h+1)^{2|1}}{2!};$$

welches, wenn man beibe Brüche baburch auf gleiche Benennung bringt, bag man Zähler und Renner bes 2ten mit 3 multiplizirt; und wenn man bei bem Abbiren ber Zähler ben gemeinschaftlichen Faktor (b+1)<sup>2|1</sup> berausfest, sogleich

$$S_2^{h+1} = \frac{(h+1)^{3|1}}{3!}$$

giebt; b. h. man findet bann S2h+1 ebenfalls aus ber Formel 2.), wenn h+1 ftatt n gefett wirb.

Man hat sich also überzeugt, daß wenn die Formel 2.) zutrifft, so oft irgend eine (einzige) Bahl h statt n gesetht wird, so trifft sie auch ferner zu, wenn man die nächstsolgende ganze Bahl h+1 statt n nimmt. Und da sie zugetroffen hat, für n=5, so trifft sie also nothwendig zu, wenn n=6, aber eben deshald wieder, wenn n=7, und dann auch aus demselben Grunde, wenn n=8, u. s. überhaupt wenn statt n nach und nach alle auf einander solgenden ganzen Bahlen gesetht werden.

So wie nun die Formel 2.) ganz allgemein erwiesen ift, gerade eben so beweist man die Formel 3.). Gesett nämlich, es hatte sich ausgemittelt, daß (nicht für jeden Werth von n, sondern) für einen einzigen Werth h von n, sich wirklich gefunden hätte

$$S_a^h = T_4^h = \frac{h^{4|1}}{4!},$$

so batte man

$$S_a^{h+1} = S_a^h + T_a^{h+1} = S_a^h + S_a^{h+1} = \frac{h^{4|1}}{4!} + \frac{(h+1)^{8|1}}{3!},$$

weil  $S_2^{h+1} = \frac{(h+1)^{8|1}}{3!}$  aus der fo eben bewiesenen Formel 2.) hervorgeht. Bringt man aber die beiben lettern Bruche unter einerlei Benennung, und sondert man in den Zählern die gemeinschaftlichen Kattoren ab, so erhält man hieraus:

$$S_a^{h+1} = \frac{h \cdot (h+1)^{3|1} \cdot (h+1)^{3|1} \cdot 4}{4!} = \frac{(h+1)^{3|1} \cdot (h+4)}{4!} = \frac{(h+1)^{4|1}}{4!}.$$

Also sindet sich für  $S_a^{h+1}$  genan dasselbe, was die Formel 3.) auch gibt, wenn h+1 statt n gesett wird. Also gilt die Formel 3.) für jede nächkfolgende Zahl h+1 statt n, so oft sie für n=h zugetroffen hat. Und weil sie für n=5 zugetroffen hat, so gilt sie also sür n=6, und deshalb wieder für n=7, u. s. f. für alle ganzen Zahlen, welche der Reihe nach statt n gesett werden.

Eben fo wird nun die Formel 4.) allgemein erwiefen; u. f. w. f.

Aber eben wenn nun biese frühern Formeln 1.—4.) allgemein für jebes positive ganze n erwiesen sind, so trifft bie allgemeine Formel (C) wieber zu, so oft 1, 2, 3, 4 statt m geseht wird, weil sie dann in die Formeln 1.—4.) übergeht, beren allgemeine Giltigkeit bereits anerkannt ist. Um daher zu zeigen, daß die Formel (C) für alle ganzen Zahlen von n und m richtig sein müsse, zeige man nur wieder, daß sie allemal richtige Resultate liesert, wenn die nächstsolgende Zahl k+1 statt m geseht wird, so oft sie für eine (einzige) gewisse Zahl k statt m geseht, in ein als richtig bekanntes Resultat übergeht.

Gefett alfo, man hatte bereits gefunden, daß nicht für jeben Werth von m, fondern nur für einen (einzigen) bestimmten Werth k von m, bie Formel (C) wirklich gutreffe, so bag man hat

$$a)$$
  $S_k^h = \frac{h^{k+1/1}}{(k+1)!};$ 

gefest ferner, bag nicht für jeben Werth von n, sondern für einen einzigen Berth h von n, bie Formel für die k+1te Ordnung ebenfalls zutreffe, also bag richtig sei

$$\beta$$
)  $S_{k+1}^h = \frac{h^{k+2|1}}{(k+2)!}$ 

fo hat man fogleich, genau wie vorher verfahrent (nach §. 17. Dr. 3.)

$$S_{k+1}^{h+1} = S_{k+1}^h + S_k^{h+1} = \frac{h^{k+2|1}}{(k+2)!} + \frac{(h+1)^{k+1|1}}{(k+1)!} \;,$$

nach ben hier gemachten Boraussepungen a. und B.)

Wenn man nun bes zweiten Quotienten Zähler und Renner mit k+2 multipligirt, um beibe Quotienten auf einerlei Benennung zu bringen, und wenn man ferner von bem Dividenden bes erstern Quotienten ben erften Faltor h absondert, fo giebt bie lestere Gleichung

$$\gamma) \quad S_{k+1}^{h+1} = \frac{(h+1)^{k+1}|1(h+k+2)|}{(k+2)!} = \frac{(h+1)^{k+2}|1|}{(k+2)!}.$$

Beil aber biese Formel auch aus der zu erweisenden (C) hervorgeht, so trifft bemnach diese Formel (C) allemal zu für die Summe von h+1 Gliedern in der k+1 Ordnung, so oft sie für die Summe von h Gliedern in derselben Ordnung zutrifft, und dabei für die vorhergehende  $k^{te}$  Ordnung dereits als allgemein wahr anerkannt ist. Da sie nun für n=h=2 liesert

$$S_{k+1}^2 = T_{k+2}^3 = \frac{2^{k+2|1}}{(k+2)!} = \frac{(k+3)!}{(k+2)!} = k+3;$$

bieses aber nach ber Ansicht bes Schema bes §. 16.) ein richtiges Resultat ift, so gilt bieselbe Formel also auch noch für n=3, und bann auch für n=4, so wie für alle ganze Zahlen, welche nach und nach statt n gesetzt werben.

Es liefert also bie Formel ((() für  $S_{k+1}^n$  ein völlig richtiges Resultat, so oft sie für  $S_k^n$  ein solches liefert. Da sie nun für  $S_2^n$ ,  $S_3^n$  richtige Resultate liefert, wie solches bereits erwiesen ift, so liefert sie also allemal richtige Resultate, wenn nach und nach alle ganze Zahlen statt m geseht werden.

Unmertung. Rach §. 17. gilt die Formel  $\mathbb{C}$ ) auch noch, wenn n=1, so wie auch noch, wenn m=0.

#### S. 19.

Bringt man hiermit die frühern Formeln der Faktoriellen und Fakultäten in Berbindung, fo laffen sich diese Formeln des vorhergehenden Lehrsates auch so schreiben:

1) 
$$T_0^n = 1 = \frac{n^{0|1}}{0!};$$

2) 
$$T_1^n = S_0^n = n = \frac{n^{1/1}}{1!} = \frac{n^{1/-1}}{1!} = n_1 = n_{n-1} = \frac{n^{n-1/-1}}{(n-1)!} = \frac{2^{n-1/1}}{(n-1)!};$$

3) 
$$T_2^n = S_1^n = \frac{n^{2|1}}{2!} = \frac{(n+1)^{2|-1}}{2!} = (n+1)_2 = (n+1)_{n-1}$$
  
=  $\frac{(n+1)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{3^{n-1|1}}{(n-1)!}$ ;

4) 
$$T_3^n = S_2^n = \frac{n^{3|1}}{3!} = \frac{(n+2)^{3|-1}}{3!} = (n+2)_3 = (n+2)_{n-1}$$

$$= \frac{(n+2)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{4^{n-1|1}}{(n-1)!};$$

5) 
$$T_4^n = S_3^n = \frac{n^{4|1}}{4!} = \frac{(n+3)^{4|-1}}{4!} = (n+3)_4 = (n+3)_{n-1}$$
  
=  $\frac{(n+3)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{5^{n-1|1}}{(n-1)!}$ ;

und allgemein:

# Rap. I. §. 19. Bon ben figurirten Bahlen.

# Schluß-Unmerfung.

Es find aber die hier eben betrachteten figurirten Reihen, spezielle Fälle nur, der fogenannten arithmetischen Reihen der höhern Ordnungen, welche im Sten Theil dieses Werses näher betrachtet sind. Jene Betrachtungen, eben weil sie von einem allgemeinern Standpunkte ausgehen, werfen dann auf das hier Borgetragene in so serne noch das nöthige Licht, als man den Jusammenhang der verschiedenen Betrachtungen gehörig in das Auge fassen und den ersindenden analytischen, von dem hier bestolgten begründenden synthetischen Gange immer mehr unterscheis den lernen kann.

Ift eine Angahl 3. B. m von Elementen

gegeben, und benkt man sich diese Elemente erst paarweise, dann zu breien, zu vieren u. s. w. auf alle mögliche Weise und in jeder möglichen Anordnung der Elemente mit einander verbunden, so erhält man durch Auszählung aller dieser Verbindungen die kombinatorischen Variationen aus diesen m Elementen, und zwar die zweite, dritte, vierte, 2c. 2c. nie Klasse derselben, je nachdem die Verbindungen aus 2, 3, 4, 1c. 2c. oder n Elementen bestehen.

Die Bariationen find mit ober ohne Bieberholungen, je nachdem die Berbindungen zu der erstern oder zu der andern Art gehören.

Die Bariationen bezeichnet man mit dem Buchstaben V des größern lateinischen Alphabets mit untergeseptem Zeiger, und, wenn eine bestimmte Klasse ausgedrückt werden soll, mit übergeschriebener Klassenzahl.

Dabei bezeichnet daffelbe V mit einem Strich, nämlich V', Bariationen mit Wiederholungen, bagegen bas bloße V, ohne Strich, allemal Bariationen ohne Wiederholungen.

Diesem nach wird bie Bebeutung ber Zeichen

$$\overset{\mathbf{n}}{\mathbf{V}}$$
 unb  $\overset{\mathbf{n}}{\mathbf{V}}$ 

(a, b, c, ...) (1, 2, 3, 4, ... m)

unmittelbar erfannt.

Man fann fich auch eine erfte Rlaffe benten.

# S. 23. Aufgabe.

Aus gegebenen Elementen a, b, c, ... die Bariationen mit Bieberholungen zu entwickeln.

Auflösung. 1) Man schreibe bie gegebenen Elemente, burch Rommata getrennt, bin, fo hat man bie erste Klasse.

2) Jebem biefer Elemente sete man jedes Element vor, so bat man die zweite Klasse.

- 3) Jeder Berbindung dieser zweiten Klaffe setze man jedes Element, vor, so gibt dies die britte Klaffe.
- 4) So fahre man fort, einer jeben Verbindung irgend einer Raffe jedes Element vorzuseten, und allemal erhält man bie nächstschafte; und zwar in's Unendliche fort.

#### **s**. 24.

Durch basselbe Berfahren erhält man auch die Bariationen ohne Wiederholungen, wenn bei dem jedesmaligen Borsehen der einzelnen Elemente, jede Berbindung übergangen wird, welche dieses Element schon enthält. Hier erhält man aber nur so viele Klassen, als Elemente gegeben sind, und die lette Klasse muß allemal eine reine Permutations-Klasse sein.

Beifpiele.

| 1<br>V<br>(a, b, c) | a, b, c                        | (a, b, c) | a, b, c          |
|---------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| Å,                  | aa, ab, ac                     | v v       | ab, ac           |
| (a, b, c)           | ba, bb, bc<br>ca, cb, cc       | (a, b, c) | ba, bc<br>ca, cb |
| š,                  | aaa, aab, aac                  | v         | abc, acb         |
| (a, b, c)           | aba, abb, abc<br>aca, acb, acc | (a, b, c) | bac, bca         |
|                     | baa, bab, bac                  |           |                  |
|                     | bba, bbb, bbc                  |           |                  |
|                     | bca, bcb, bcc ·                |           |                  |
|                     | caa, cab, cac                  |           |                  |
|                     | cba, cbb, cbc                  |           |                  |
|                     | cca, ccb, ccc                  |           |                  |
| v.                  | asaa, aaab, aaac               |           |                  |
| (a, b, c)           | aaba, 2c. ec.                  | •         |                  |
| ,                   | 20. 20. 20.                    |           |                  |

### §. 25. Erflärung.

Da bie Bariationen alle möglichen Berbindungen mit allen möglichen Anordnungen ber Elemente enthalten, so muß in ihnen

Dann bat man

$$5_6 = \frac{5^5!-1}{5!} = \frac{5!}{5!} = 1;$$
 bagegen

$$3_s = \frac{3^{5|-1}}{5!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 0.$$

Endlich ist noch

8) 
$$\left(\frac{p}{q}\right)_{n} = \frac{p^{n|-q}}{q^{n} \cdot n!} = \frac{(p+q-nq)^{n|q}}{q^{n} \cdot n!};$$

9) 
$$\left(-\frac{p}{q}\right)_{\mathbf{n}} = (-1)^{\mathbf{n}_{\bullet}} \frac{p^{\mathbf{n}|q}}{q^{\mathbf{n}_{\bullet}} \mathbf{n}!};$$

so wie früher schon

10) 
$$(-p)_n = (-1)^n \cdot \frac{p^{n+1}}{n!} = (-1)^n \cdot (p+n-1)_n$$

gefunden worden war, wenn nur n eine beliebige ganze positive Zahl ober Rull ift, mahrend p und q ganz allgemein sein können.

Beifpiele. Go finbet fich:

3meite Abtheilung.

Bon ben figurirten Bablen.

s. 16. Erflarung.

Rimmt man die arithmetische Reihe

und bilbet man baraus neue Reihen, fo baß ihr erftes Glied immer 1, und jedes nu Glied einer neuen Reihe, gleich ift ber

Summe ber ersten n Glieber ber nächstvorhergehenben Reihe, so erhält man unbegrenzt viele neue Zahlen-Reihen, bie man Reihen ber figurirten Zahlen, ober auch figurirte Reihen nennt, und zwar bezüglich figurirte Reihen ber zweiten, britsten, vierten, 2c. 2c. mten Ordnung. Die erste angenommene Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2c. 2c., aus welcher alle abgesleitet sind, nennt man bann auch eine figurirte Reihe ber ersten Ordnung, so wie sie auch die Reihe ber natürslichen Zahlen genannt wird.

Die Reihen felbft find in nachftebenbem Schema enthalten:

**S.** 17.

Bezeichnet man burch

 $S_m^n$ 

bie Summe von n ersten Gliebern ber figurirten Reihe ber mien Orbnung, so wie bas nie Glieb berfelben Reihe burch

fo folgt aus biefer Definition, wenn n>1, unmittelbar:

1) 
$$T_m^n = S_{m-1}^n$$
, we  $m > 1$ ,

und babei

2) 
$$T_m^n = S_m^n - S_m^{n-1};$$

also auth 3) 
$$S_{m+1}^{n+1} = S_{m+1}^n + S_m^{n+1}$$
.

Bezeichnet man durch  $S_m^1$  das exfte Glied der Reihe der  $m^{tra}$  Ordnung allein; benkt man fich ferner noch oberhalb der

Reihen im Schema, eine Reihe lauter 1, in welcher  $T_0^n$  wie= berum das nie Glieb (also 1), und  $S_0^n$  die Summe von n Glie= bern (also n selbst) bezeichnet, so gelten diese lettern Formeln auch noch für n=1 und für m=1.

Man hat allemal:

1) 
$$S_1^n = T_2^n = \frac{n^{2|1}}{2!};$$

2) 
$$S_2^n = T_3^n = \frac{n^{3|1}}{3!};$$

3) 
$$S_8^n = T_4^n = \frac{n^{4|1}}{4!};$$

· u. f. w. f.

und allgemein

() 
$$S_m^n = T_{m+1}^n = \frac{n^{m+1/1}}{(m+1)!}$$

Beweise. Die Formel 1.) folgt unmittelbar aus §. 2.)

In Bezug auf bie übrigen Formeln versuche man zuerft, ob folde zutreffen, wenn man für n, bie erstern Zahlen 2, 3, 4, 5, u. f. w. fest. Man findet aber aus 2.):

$$S_{2}^{3} = T_{3}^{3} = \frac{2^{8|1}}{3!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4;$$

$$S_{2}^{3} = T_{3}^{3} = \frac{3^{3|1}}{3!} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 10;$$

$$S_{2}^{4} = T_{3}^{4} = \frac{4^{3|1}}{3!} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20;$$

$$S_{2}^{5} = T_{3}^{5} = \frac{5^{3|1}}{3!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35;$$

u. f. w. f.; b. h. die Summen ber 2, 3, 4, 5 ersten Glieber ber zweiten Ordnung (ober bas 2te, 3te, 4te, 5te Glieb ber britten Ordnung) sinden sich nach ber zu erweisenden Formel 2.) bezüglich = 4, 10, 20, 35; und vergleicht man bies mit bem Schema des §. 16.), so sindet man, daß biese Ressultate zutreffen, für diese erstern Werthe von n.

Aber eben fo finbet fic (aus 3.):

$$\begin{split} \mathbf{S_{3}^{2}} &= \mathbf{T_{4}^{2}} = \frac{2^{4|1}}{4!.} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 5; \\ \mathbf{S_{3}^{3}} &= \mathbf{T_{4}^{3}} = \frac{3^{4|1}}{4!} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 15; \\ \mathbf{S_{3}^{4}} &= \mathbf{T_{4}^{4}} = \frac{4^{4|1}}{4!} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 35; \\ \mathbf{S_{3}^{5}} &= \mathbf{T_{4}^{6}} = \frac{5^{4|1}}{5!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot A} = 70; \end{split}$$

u. f. w. f.; b. h. bie Summen ber 2, 3, 4, 5 ersten Glieber ber britten Ordnung (ober bas 2te, 3te, 4te, 5te Glieb ber vierten Ordnung) finden sich nach ber zu erweisenden Formel, bezüglich 5, 15, 35, 70, welches wiederum mit bem Schema bes §. 16.) zusammentrifft.

Auf biefelbe Beise wirb man finben, baß auch bie folgenben speziellen Formeln gutreffen, wenn ftatt n bie erstern Zahlen 2, 3, 4, 5 zc. gesett werben.

Man sieht baher, wie es bloß barauf ausommt, nachzuweisen, baß bieselben Formeln auch noch zutreffen muffen, wenn man für n (und zulest auch für m) nach ber Reihe, alle ganzen (positiven) Zahlen sett; also nachzuweisen, baß, so oft biese Formeln zutreffen, wenn eine (einzige) bestimmte ganze Zahl h statt n gesett wird, solche auch allemal zutreffen muffen, so oft man katt n bie nächksolgenbe ganze Zahl h+1 nimmt.

Gesett alfo, man wußte, bag für einen einzigen Werth h von n, wirklich jugetroffen batte, bie Gleichung 2.), b. h.

$$S_3^h = T_3^h = \frac{h^{3|1}}{3!},$$

b. h. baß wirklich bie Summe von h erften Gliebern ber zweiten Orbnung (ober bas hie Glieb ber 3ten Orbnung) fich gefunben hatte aus ber Formel

2.), nämlich aus  $\frac{h^{3|1}}{3!}$ , so wollen wir nun baraus bas nachstehenbe Glieb

T<sub>3</sub><sup>h+1</sup> ober S<sub>2</sub><sup>h+1</sup> finben. — Es ist aber

$$S_a^{h+1} = S_a^h + T_a^{h+1} = S_a^h + S_a^{h+1};$$

und aus 1.) folgt, weil folche fcon erwiesen ift:

$$S_1^{h+1} = \frac{(h+1)^{2+1}}{2!}$$
 und  $S_2^h = \frac{h^{8+1}}{3!}$  foll ebenfalls juge-

troffen haben; alfo ift and.

$$S_{2}^{h+1} = \frac{h^{3+1}}{3!} + \frac{(h+1)^{2+1}}{2!};$$

welches, wenn man beibe Brüche baburch auf gleiche Benennung bringt, bag man Zähler und Renner bes 2ten mit 3 multiplizirt; und wenn man bei bem Abbiren ber Zähler ben gemeinschaftlichen Faktor (h+1)<sup>2|1</sup> berausfett, sogleich

$$S_2^{h+1} = \frac{(h+1)^{3|1}}{3!}$$

giebt; b. h. man findet bann S2h+1 ebenfalls aus ber Formel 2.), wenn h+1 ftatt n gesett wirb.

Wan hat sich also überzeugt, daß wenn die Formel 2.) zutrifft, so oft irgend eine (einzige) Bahl h statt n gesett wird, so trifft sie auch ferner zu, wenn man die nächstsolgende ganze Bahl h+1 statt n nimmt. Und da sie zugetroffen hat, für n=5, so trifft sie also nothwendig zu, wenn n=6, aber eben deshalb wieder, wenn n=7, und dann auch aus demselben Grunde, wenn n=8, u. s. w.; überhaupt wenn statt n nach und nach alle auf einander solgenden ganzen Bahlen gesett werden.

So wie nun die Formel 2.) gang allgemein erwiesen ift, gerade eben fo beweist man die Formel 3.). Gesett nämlich, es hatte fich ausgemittelt, daß (nicht für jeben Werth von n, sondern) für einen einzigen Werth h von n, sich wirklich gefunden hatte

$$S_a^h = T_4^h = \frac{h^{4|1}}{4!},$$

fo batte man

$$S_a^{h+1} = S_a^h + T_a^{h+1} = S_a^h + S_a^{h+1}, = \frac{h^4|1}{4!} + \frac{(h+1)^{8|1}}{3!},$$

weil  $S_2^{h+1} = \frac{(h+1)^{8|1}}{3!}$  aus ber so eben bewiesenen Formel 2.) hervorgebt. Bringt man aber bie beiben lettern Brüche unter einerlei Benennung,

und sondert man in ben Bahlern die gemeinschaftlichen Faktoren ab, so erhalt man hieraus:

$$S_{s}^{h+1} = \frac{h \cdot (h+1)^{8|1} + (h+1)^{8|1} \cdot 4}{4!} = \frac{(h+1)^{8|1} \cdot (h+4)}{4!} = \frac{(h+1)^{4|1}}{4!}.$$

Also sindet sich für  $S_s^{h+1}$  genau dasselbe, was die Formel 3.) auch gibt, wenn h+1 statt n gesetzt wird. Also gilt die Formel 3.) für jede nächstolgende Bahl h+1 statt n, so oft sie für n=h gugetrossen hat. Und weil sie für n=5 gugetrossen hat, so gilt sie also sür n=6, und beshalb wieder für n=7, u. s. s. sur alle ganzen Bahlen, welche der Reihe nach statt n gesetzt werden.

Eben fo wird nun bie Formel 4.) allgemein erwiesen; u. f. w. f.

Aber eben wenn nun biefe frühern Formeln 1.—4.) allgemein für jedes positive ganze n erwiesen sind, so trifft die allgemeine Formel (() wieder zu, so oft 1, 2, 3, 4 statt m gesetzt wird, weil sie dann in die Formeln 1.—4.) übergeht, beren allgemeine Giltigkeit bereits anerkannt ist. Um daher zu zeigen, daß die Formel (() für alle ganzen Zahlen von n und m richtig sein musse, zeige man nur wieder, daß sie allemal richtige Resultate liesert, wenn die nächstsolgende Zahl k+1 statt m gesetzt wird, so oft sie für eine (einzige) gewisse Zahl k statt m gesetzt, in ein als richtig bekanntes Resultat übergeht.

Sefest alfo, man hatte bereits gefunden, baf nicht für jeben Werth von m, fondern nur für einen (einzigen) bestimmten Werth k von m, bie Formel (C) wirflich gutreffe, so daß man hat

$$a)$$
  $S_k^h = \frac{h^{k+1|1}}{(k+1)!};$ 

geseth ferner, daß nicht für jeden Werth von n, sondern für einen einzigen Berth h von n, die Formel für die k+1te Ordnung ebenfalls zutreffe, also daß richtig sei

$$S_{k+1}^h = \frac{h^{k+2|1}}{(k+2)!}$$

fo hat man fogleich, genau wie vorher verfahrent (nach §. 17. Rr. 3.)

$$S_{k+1}^{h+1} = S_{k+1}^h + S_k^{h+1} = \frac{h^{k+2|1}}{(k+2)!} + \frac{(h+1)^{k+1|1}}{(k+1)!},$$

nach ben bier gemachten Borausfegungen a. unb B.)

Wenn man nun bes zweiten Quotienten Zähler und Renner mit k+2 multiplizirt, um beibe Quotienten auf einerlei Benennung zu bringen, und wenn man ferner von bem Divibenben bes erstern Quotienten ben erften Faltor h absonbert, so giebt bie lettere Gleichung

$$\gamma) \quad S_{k+1}^{h+1} = \frac{(h+1)^{k+1|1}(h+k+2)}{(k+2)!} = \frac{(h+1)^{k+2|1}}{(k+2)!} \, .$$

Beil aber biese Formel auch aus ber zu erweisenben ((() hervorgeht, so trifft bemnach biese Formel ((() allemal zu für bie Summe von h+1 Gliebern in ber k+1 Orbnung, so oft sie für bie Summe von h Gliebern in berselben Orbnung zutrifft, und babei für die vorhergehende  $k^{te}$  Orbnung bereits als allgemein wahr anerkannt ist. Da sie nun für n=h=2 liefert

$$S_{k+1}^2 = T_{k+2}^2 = \frac{2^{k+2|1}}{(k+2)!} = \frac{(k+3)!}{(k+2)!} = k+3;$$

bieses aber nach ber Ansicht bes Schema bes §. 16.) ein richtiges Resultat if, so gilt bieselbe Formel also auch noch für n=3, und bann auch für n=4, so wie für alle ganze Zahlen, welche nach und nach statt n gesett werben.

Es liefert also die Formel ((() für  $S_{k+1}^n$  ein völlig richtiges Resultat, so oft sie für  $S_k^n$  ein solches liefert. Da sie nun für  $S_2^n$ ,  $S_3^n$  richtige Resultate liefert, wie solches bereits erwiesen ist, so liefert sie also allemal richtige Resultate, wenn nach und nach alle ganze Zahlen statt m geseht werden.

Anmerkung. Rach §. 17. gilt die Formel C) auch noch, wenn n=1, so wie auch noch, wenn m=0.

#### S. 19.

Bringt man hiermit die frühern Formeln der Faktoriellen und Fakultäten in Berbindung, so lassen fich diese Formeln des vorhergehenden Lehrsages auch so schreiben:

1) 
$$T_0^n = 1 = \frac{n^{0|1}}{0!};$$

2) 
$$T_1^n = S_0^n = n = \frac{n^{1|1}}{1!} = \frac{n^{1|-1}}{1!} = n_1 = n_{n-1} = \frac{n^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{2^{n-1|1}}{(n-1)!};$$

3) 
$$T_2^n = S_1^n = \frac{n^{2|1}}{2!} = \frac{(n+1)^{2|-1}}{2!} = (n+1)_2 = (n+1)_{n-1}$$
  
=  $\frac{(n+1)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{3^{n-1|1}}{(n-1)!}$ ;

4) 
$$T_3^n = S_2^n = \frac{n^{3|1}}{3!} = \frac{(n+2)^{3|-1}}{3!} = (n+2)_3 = (n+2)_{n-1}$$

$$= \frac{(n+2)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{4^{n-1|1}}{(n-1)!};$$

5) 
$$T_4^n = S_3^n = \frac{n^{4|1}}{4!} = \frac{(n+3)^{4|-1}}{4!} = (n+3)_4 = (n+3)_{n-1}$$
  
=  $\frac{(n+3)^{n-1|-1}}{(n-1)!} = \frac{5^{n-1|1}}{(n-1)!}$ ;

und allgemein:

# Rap. I. §. 19. Bon ben figurirten Bahlen.

$$\begin{array}{ll} \odot) & T_m^n = S_{m-1}^n \, = \, \frac{n^{m/1}}{m!} = \frac{(n+m-1)^{m/-1}}{m!} = (n+m-1)_m \\ & = (n+m-1)_{n-1} = \frac{(n+m-1)^{n-1/-1}}{(n-1)!} = \frac{(m+1)^{n-1/1}}{(n-1)!} \, . \end{array}$$

# Schluß:Unmerfung.

Es find aber die hier eben betrachteten figurirten Reihen, spezielle Fälle nur, der sogenannten arthmetischen Reihen der höhern Ordnungen, welche im Sten Theil dieses Werses näher betrachtet sind. Jene Betrachtungen, eben weil sie von einem allgemeinern Standpunkte ausgehen, wersen dann auf das hier Borgetragene in so serne noch das nöthige Licht, als man den Jusammenhang der verschiedenen Betrachtungen gehörig in das Auge fassen und den erfindenden analytischen, von dem hier besolgten begründenden synthetischen Gange immer mehr unterscheiz ben lernen kann.

# Zweites Rapitel.

Die tombinatorifche Analyfis in ihren erften Elementen.

# Erfte Abtheilung.

Bon ben Permutationen, kombinatorischen Bariationen unb Rombinationen.

# \$. 20. Erflarung.

Eine [logische \*)] Berbindung mehrer, durch Buchstaben oder andere Zeichen repräsentirten Elemente, ist ohne Wiederhoslungen (z. B. abcd), wenn dasselbe Element nicht zwei oder mehrere Male in ihr vorkommt; außerdem aber ist sie eine Bersbindung mit Wiederholungen (z. B. aab oder bab). — Die gegebenen Elemente in einer bestimmten Ordnung neben einander geschrieben, bilden den Zeiger oder Index, und eine Berbindung heißt wohlgeordnet, wenn in ihr kein im Zeiger später solgendes Element einem frühern vorangeht; (z. B. ades oder addg, aber nicht daes, oder dadg, u. s. w.; wenn nämlich a, b, c, d, e, f, g 2c. der Zeiger ist).

Anmertung 1. Die Berbindungen gegebener Elemente zu bilden, gehört übrigens nicht ber Mathematif, sondern ber Logif zu. — Wohl aber ift es eine Anwendung ber Zahlenlehre, die Anzahl ber Berbindungen a priori zu bestimmen, welche aus

<sup>\*)</sup> D. h. eine Berbindung von noch völlig unbestimmter Art, so daß die Elemente 3. B. noch eben so gut abbirt, als auch mit einander multipligirt gedacht werden konnen.

gegebenen Clementen, bie auf eine bestimmte Beife mit einander verbunden werben follen, hervorgeben.

Anmerk. 2. Ist kein Zeiger bemerkt, find bagegen bie Elemente burch Buchstaben ober burch numerische ganze Zahlen bargestellt, so sest man immer voraus, baß ber Zeiger bie Buchstaben in ber Ordnung bes Alphabets, bie Zahlen bagegen in ihrer natürlichen Folge anzugeben hat.

Anmerk. 3. Die Verbindungen selbst heißen auch bezüglich: Unionen, Binionen oder Amben, Ternionen oder Ternen, Quaternionen oder Quaternen, Quinternen oder Quinen u. f. w. f., je nachdem sie aus einem, zwei, drei, vier, fünf, oder mehr Elementen bestehen.

# §. 21. Erflarung.

Eine gegebene Verbindung, z. B. abc oder aabcod, heißt permutirt oder versett, wenn man dieselben Elemente in allen möglichen Anordnungen zu neuen Verbindungen vereinigt hat. Das Schema aller solchen entstandenen Verbindungen heißt dann eine zweite, dritte, vierte 2c. 1c. oder mie Permutastions-Klasse, je nachdem die gegebene Verbindung aus 2, 3, 4, oder m Elementen besteht. Eine solche Permutations-Klasse endlich wird bezeichnet durch

P(abc) oder P(aabccd); indem man über den Buchstaben P die Klassenzahl schreibt, b. h. die Anzahl ber Elemente, die permutirt werden sollen.

Beifpiele. Man finbet:

| 3<br>P (abc)                           | P (aabbb)                                       | P (abcd)                                                                                     |                                                                                               |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| abc<br>acb<br>hac<br>bca<br>cab<br>cba | aabbb ababb abbba baabb babba babba bbaba bbaba | abcd<br>abdc<br>acdb<br>acdb<br>adcc<br>adcb<br>bacd<br>badc<br>bcad<br>bcda<br>bdac<br>bdcc | cabd<br>cadb<br>cbda<br>cbda<br>cdab<br>cdba<br>dabc<br>dacb<br>dbac<br>dbca<br>dcab<br>dcba. |  |

kann. Dabei mußte aber für jede der Austösungen der zweiten Gleichung der zugehörige Werth von  $\alpha$ , aus der ersten bestimmt werden, wie bei dem bloßen Anblick der Gleichungen in die Augen fällt.

Beifpiele. Es feien gegeben bie beiben Gleichungen

$$\mu + \beta + \gamma + \delta = 5$$

$$1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + 3 \cdot \delta = 9,$$

so entwidle man zuerft alle Rlassen ber Rombinationen zur Summe 9 aus ben Elementen 1, 2, 3, mit Uebergehung aller ber Klassen, welche bie 5te übersteigen; und baraus die zusammengehörigen Werthe, welche ber zweiten Gleichung entsprechen.

Man hat bann:

|       | β, γ, δ, |
|-------|----------|
| 333   | 0, 0, 3  |
| 1233  | 1, 1, 2  |
| 2223  | 0, 3, 1  |
| 11133 | 3, 0, 2  |
| 11223 | 2, 2, 1  |
| 12222 | 1, 4, 0  |

und bierque bie Auflofungen

welche alle ben beiben Gleichungen entfprechen, und zugleich alle möglichen Auflösungen finb.

### **§.** 39.

Haben zwei gegebene Gleichungen, z. B.  $\alpha+\beta+\gamma+\cdots=d$  und  $\mu+\nu+\pi+\cdots=q$ , benen unter derselben Voraussehung genügt werden soll, gar keisnen Unbekannten gemeinschaftlich, so erhält man ihre Austösunsgen alle, wenn man jede einzelne Austösung der einen, mit jeder einzelnen Austösung der zweiten verbindet.

# Rap. II. §. 40. in ihren ersten Elementen.

Es feien g. B. gegeben bie beiben Gleichungen

$$\alpha+\beta=2$$
 und  $\mu+\nu=3$ ,

fo find bie Auflofungen

ber ersten: ber zweiten: μ[0, 1, 2, 3, β[2, 1, 0, ] γ[3, 2, 1, 0,

und bie Auflöfungen beiber Gleichungen:

. 
$$\alpha | 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 3, 2, 1, 0.$$

Beibe Gleichungen in Berbinbung haben baber 12 Auflofungen.

Man fann bies auch leicht fur ben Sall erweitern, wo brei und mehr solche Gleichungen gegeben maren, bie teinen ber Unbefannten gemeinschaftlich baben.

Der Ausbruck

$$a^{\alpha}$$
  $b^{\beta}$   $c^{\gamma}$   $d^{\delta}$  · · ·  $m^{\alpha}$ 

gibt die nie Klasse der Kombinationen mit Wiederholungen aus den Elementen a, b, c, d, ... m, wenn man statt  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ...  $\mu$ , alle aus der Gleichung

$$\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = \mathbf{n}$$

(nach §. 36.) erhaltenen Werthe fest, babei aber, so oft ein Bieberholungs-Exponent z. B. & ben Werth O hat, seinen zuges hörigen Buchstaben b ganz und gar wegläßt.

Beweis ift febr leicht au führen.

Beispiele. So gibt

$$\mathbf{a}^{\alpha} \quad \mathbf{b}^{\beta}$$
$$\alpha + \beta = \mathbf{m}$$

bit mie Rlaffe ber Kombinationen mit Wieberholungen aus ben beiben Elementen a und b. Die Gleichung

$$\alpha + \beta = m$$

gibt nämlich ju Auflöfungen (nach §. 36.)

$$a \mid m, m-1, m-2, \dots 2, 1, 0, \beta \mid 0, 1, 2, \dots m-2, m-1, m,$$

und baber die Berbindungen ber bezeichneten Rombinations-Rlaffe

$$a^{m}$$
,  $a^{m-1}b$ ,  $a^{m-2}b^{2}$ ,  $a^{m-3}b^{3}$ , . . . . . ,  $a^{2}b^{m-2}$ ,  $ab^{m-1}$ ,  $b^{m}$ . Even so give

$$\mathbf{a}^{\alpha} \quad \mathbf{b}^{\beta} \quad \mathbf{c}^{\gamma}$$
$$\alpha + \beta + \gamma = \mathbf{4}$$

bie vierte Masse ber Kombinationen mit Wieberholungen aus ben Elementen a, b, c. — Die Gleichung

$$\alpha + \beta + \gamma = 4$$

gibt nämlich ju Auflösungen

und baher die fragliche Rombinations-Rlaffe

Der Ausbrud

$$(ax^0)^{\alpha} \cdot (bx^1)^{\beta} \cdot (cx^2)^{\gamma} \cdot \cdot \cdot (mx^n)^{\mu},$$

wo  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ...  $\mu$  wiederum, wie vorher, Wiederholungs-Exponenten find, gibt von der  $\nu^{\text{ten}}$  Rombinations-Klasse mit Wieder-bolungen aus den Elementen

$$ax^0$$
,  $bx^1$ ,  $cx^2$ ,  $dx^3$ ,  $\cdots$   $mx^n$ , b. h.  $a$ ,  $bx$ ,  $cx^2$ ,  $dx^3$ ,  $\cdots$   $mx^n$ ,

bloß biejenigen Berbindungen, in welchen die Summe der Exponenten von x, gerade der Zahl p gleich ift, wenn man statt der Wiederholungs-Exponenten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  …  $\mu$ , alle Werthe sett, welche sich (nach §. 38.) durch Auflösung der beiden Gleichungen

$$\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = \nu$$

$$1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + \cdots + n \cdot \mu = p$$

ergeben, dabei aber im Falle der Wiederholungs-Exponent Rull ift, dies für ein Zeichen nimmt, daß das zugehörige Element gar nicht genommen werden darf.

Beifpiel. Go gibt ber Ausbrud

$$(ax^0)^{\alpha} \cdot (bx^1)^{\beta} \cdot (cx^2)^{\gamma} \cdot (dx^3)^{\delta}$$
$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$$
$$\beta + 2\gamma + 3\delta = 10$$

von ber sechsten Rlaffe ber Rombinationen aus ben vier Elementen a, bx, cx2, dx3, nur biejenigen Berbindungen, in welchen die Summe ber Erponenten von x jedesmal gerade 10 ift.

# Drittes Rapitel.

Fortsetung ber tombinatorischen Analysis. Bon ben tombinatorischen Aggregaten \*).

## §. 42. Erflarung.

Von nun an foll jeder Buchstabe des kleinen deutschen Alphabets ohne Ausnahme Null oder eine ganze positive Zahl vorstellen.

Wenn ein folcher beutscher Buchtabe eine völlig bestimmte ganze Zahl vorstellt, soll er ein stehender Werth genannt werden; so oft er aber nach und nach jeden der Werthe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1c. 1c. erhalten soll, mag er ein durchlausfender heißen, und im letten Falle ist er wieder ein unbesschränkt durchlaufender oder ein beschränkt durchlausfender, je nachdem für ihn nach und nach alle Werthe der in's Unendliche fortgehenden Reihe 0, 1, 2, 3, 4, 5 1c. 1c., oder nur alle diesenigen nach einander gesetzt werden sollen, welche noch gegebenen (gewöhnlich in Gleichungen ausgedrückten) Bedingungen entsprechen.

Beispiele. So stellt 3. B. a<sup>a</sup>, wenn a ein burchlausenber Werth ist, die Glieber vor: a<sup>a</sup>, a<sup>1</sup>, a<sup>2</sup>, a<sup>3</sup>, a<sup>4</sup>, a<sup>5</sup>, a<sup>6</sup>, a<sup>7</sup>, 2c. 2c. in insin. Dagegen stellt ber Ausbruck a<sup>a</sup>
mit ber Beschränkung a+b=4

<sup>\*)</sup> Diese wichtige Ersindung des Professors G. A. Rothe zu Erlangen, ift in der Schrift: Theorie der comb. Integrale, Nürnderg 1820, zum erstenmale bekannt gemacht:

blog bie fünf Glieber bor

well nun, wegen ber Befchrantung a+b = 4, ber Buchftabe a teinen Werth bekommen tann, ber größer ale 4 ware, in so ferne außerbem b negativ werben wurbe, was gegen bie eben gemachte Annahme ftreitet, baß jeber fleine beutsche Buchftabe 0 ober eine positive gange Zahl vorftellen foll.

Gerner wirb ber Ausbrud

wenn a und b burchlaufenbe Werthe finb, alle folgenbe Blieber vorftellen:

a°b°, a¹b°, a²b°, a³b°, a⁴b°, ac. in inf. a°b¹, a¹b¹, a²b¹, a³b¹, a⁴b¹, ac. in inf. a°b², a¹b², a²b², a³b², a⁴b², ac. in inf. a°b³, a¹b³, a²b³, a³b³, ac. 2c. in inf. in inf. in inf.

in fo ferne nicht bloß fatt b, bie Q und alle ganze Zahlen, fonbern, mahrend b irgend einen Werth hat, auch jugleich ftatt a wieberum O und alle ganzen Zahlen gesetzt werben muffen. — Wollte man

ben Ausbruck aa bb mit ber Beschränkung a+b = c

nehmen, so wurbe, ift c ein burchlaufenber Werth, erftlich c nach und nach Rull und alle gangen Zahlen-Werthe erhalten, mahrend für jeden Werth von c, bem a und b wiederum Rull und alle gangen Zahlen-Werthe gegeben werben muffen, welche ber Gleichung a+b = c entsprechen, und man bekame wieder dieselben unendlich mal unendlich vielen Glieber, wie eben vorher auch, nur anders geordnet, nämlich:

a°b°, a¹b°, a°b¹, a²b°, a¹b¹, a°b², a³b°, a²b¹, a¹b², a°b³, a⁴b°, a²b¹, a²b², a¹b³, a°b⁴, a°b⁴, a⁴b¹ >c. >c. >c.

Bare bagegen c ein ftebenber Berth, etwa = n, fo murbe

ber Ausbrud

aa b

mit ber Beidrankung

a+b=n

blog n+1 Glieber vorftellen, namlich bie Glieber

$$a^{n}b^{0}$$
,  $a^{n-1}b^{1}$ ,  $a^{n-2}b^{2}$ ,  $a^{n-8}b^{3}$ , ...  $a^{3}b^{n-2}$ ,  $a^{1}b^{n-1}$ ,  $a^{0}b^{n}$ .

Co wird jebes Blieb ber arithmetischen Reihe

a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, .... in's Unenbliche fort, burch ben Ausbrud a+ad

vorgestellt, unter ber Boraussehung, baf a ein burchlaufenber Berth ift. Dagegen ftellt, unter berfelben Boraussehung,

ber Ausbrud

a+ad

mit ber Befdrantung

a+b=m-1.

(wo auch b ein burchlaufenber Werth ift) blog bie m erften Glieber

$$a, a+d, a+2d, a+3d, \cdots a+(m-1)d,$$

vor, weil m-1 ber größte Werth jest ift, ben a haben tann, ohne bag b negativ wirb.

Eben fo ftellen, wenn a ein burchlaufenber Berth ift, bie Ausbrude

$$\frac{(a+1)^{3|1}}{1!}$$
,  $\frac{(a+1)^{2|1}}{2!}$ ,  $\frac{(a+1)^{3|1}}{3!}$ ,  $\frac{(a+1)^{4|1}}{4!}$ , u. f. w. f.

bie figurirten Reihen bis in's Unenbliche, bezüglich ber

Orbnung vor, mahrenb ber Ausbrud

$$\frac{(a+1)^{m|1}}{m!}$$

alle Glieber ber figurirten Reihe ber mten Orbnung liefert, fo oft a als ein burchlaufender Berth angesehen wird. [Solches folgt aus ber Formel

$$T_m^n = \frac{n^{m|1}}{m!}$$
 bes §. 19.]. — Tritt aber zu einem bieser Ausbrücke z. B. zu

$$\frac{(a+1)^{4|1}}{4!}$$

bie Befchrantung a+b = n-1 bingu, fo ftellt berfelbe Ausbruck, unter ber Borausfepung, bag auch b ein burchlaufenber Berth ift, nur noch bie erften n Glieber berfelben Reihe (ber figurirten Bahlen ber 4ten Orbnung) por. -Wird statt ber Beschränkung a+b = n-1 lieber biese anbere a-b = n ober a = n+b bingugefügt, fo brudt berfelbe Ausbrud alle Glieber ber figurirten Reibe ber 4ten Ordnung aus, aber mit bem n+1ten Gliebe anfangend, alfo bie erften n Glieber nicht mit begriffen, weil jest ber geringfte Berth von a, n felber ift, eben weil tein tleiner beutscher Budstabe je andere Werthe foll annehmen burfen, als positive gange Bablen ober Rull. - Und wird zu biefer letten Befchrantung a-b=n, noch biese neue hinzugebacht b+c=p, wo b und c burchlaufenbe Berthe fein follen, fo ift ber größte Berth, ben b haben fann, p felbft, alfo n+p ber größte Berth, ben a haben fann, und berfelbe Ausbruck

$$\frac{(a+1)^{4|1}}{4!}$$
 mit ben Beschränkungen  $\begin{cases} a-b=n\\ b+c=p \end{cases}$ 

gibt nun bie Glieber ber figurirten Reihe ber 4ten Orbnung vom n+1ten anfangend bis jum n+p+1ten fortichreitenb, aber außer biefen p+1 Bliebern, weber frubere noch fpatere Glieber berfelben Reihe.

gerner folgt aus (§. 40.), bag

ber Ausbruck  $a^a b^b c^c d^b$  mit ber Beschränfung a+b+c+b=m

bie mie Rlaffe ber Rombinationen aus ben 4 Elementen a, b, c, d mit Wieberholungen liefert, mabrenb

ber Ausbrud  $a^a \cdot (bx)^b \cdot (cx^a)^t \cdot (dx^a)^b$  ober  $a^ab^bc^td^b \cdot x^{b+2t+3b}$  mit ben Beschränfungen a+b+c+b=5 unb b+2c+3b=7,

(bem §. 41. ju Folge) von ber 5ten Klasse ber Kombinationen mit Wieberbolungen aus ben vier Elementen a, bx, cx² und dx³, nur biejenigen Berbindungen liefert, welche, wenn man sie als Produkte ansieht, die Potenz x² als Faktor enthalten; immer unter ber Boraussehung, daß a, b, c, d, burchlaufende Werthe vorstellen. — Wollte man lettere Glieber alle entwickeln, so mußte man zuvor alle möglichen Werthe sinden, welche a, b, c, d nach und nach annehmen Innen. Man hatte zu bem Epbe (nach §. 38.):

|           |              |     | a, b, c, d |
|-----------|--------------|-----|------------|
|           | <b>133</b> . | unb | 2, 1, 0, 2 |
| 'C        | 223          |     | 2, 0, 2, 1 |
| (1, 2, 8) | 1123         |     | 1, 2, 1, 1 |
|           | 1222         |     | 1, 1, 3, 0 |
| •         | 11113        |     | 0, 4, 0, 1 |
|           | 11122        |     | 0, 3, 2, 0 |

und ba nur biefe 6 jufammengeborige Berthe a, b, c, d, eriftiren, welche beiben gegebenen Befchtantungen, namlich bag

a+b+c+b=5 unb b+2c+3b=7

fein foll, entfprechen, fo erhalt man bie 6 Blieber:

 $a^{2}b^{1}c^{0}d^{2} \cdot x^{7}$ ,  $a^{2}b^{0}c^{2}d^{1} \cdot x^{7}$ ,  $a^{1}b^{2}c^{1}d^{1} \cdot x^{7}$ ,  $a^{1}b^{1}c^{3}d^{0} \cdot x^{7}$ ,  $a^{0}b^{4}c^{0}d^{1} \cdot x^{7}$ ,  $a^{0}b^{3}c^{2}d^{0} \cdot x^{7}$ ;

und follten biefe alle abbirt werben, fo gabe bies ben Ausbrud

 $\left[ a^{3}bd^{3} + a^{2}c^{2}d + ab^{2}cd + abc^{3} + b^{4}d + b^{3}c^{2} \right] \cdot x^{7}.$ 

## s. 43. Erflarung.

Die Summe aller Glieber, welche ein, solche beutsche Buchstaben enthaltender Ausdruck A liefert, wenn die deutschen Buchstaben unbeschränkte oder beschränkte durchlausende Werthe sind, bezeichne man durch ein dem Ausdruck vorgesetztes S, nachdem letterer selbst in edige Klammern eingeschlossen ist, und die bes

bie Summe por

```
a<sup>5</sup>+a<sup>4</sup>b·x+(a<sup>4</sup>c+a<sup>3</sup>b<sup>2</sup>)·x<sup>2</sup>+(a<sup>4</sup>d+a<sup>3</sup>bc+a<sup>3</sup>b<sup>3</sup>)·x<sup>3</sup>
+(a<sup>3</sup>bd+a<sup>3</sup>c<sup>2</sup>+a<sup>2</sup>b<sup>2</sup>c+ab<sup>4</sup>)·x<sup>4</sup>
+(a<sup>3</sup>cd+a<sup>2</sup>b<sup>2</sup>d+a<sup>2</sup>bc<sup>2</sup>+ab<sup>3</sup>c+b<sup>3</sup>)·x<sup>5</sup>
+(a<sup>3</sup>d<sup>2</sup>+a<sup>2</sup>bcd+ab<sup>3</sup>d+a<sup>2</sup>c<sup>3</sup>+ab<sup>2</sup>c<sup>2</sup>+b<sup>4</sup>c)·x<sup>6</sup>
-(a<sup>2</sup>bd<sup>2</sup>+a<sup>2</sup>c<sup>2</sup>d+ab<sup>2</sup>cd+b<sup>4</sup>d+abc<sup>3</sup>+b<sup>3</sup>c<sup>2</sup>)·x<sup>7</sup>
+(a<sup>2</sup>cd<sup>2</sup>+ab<sup>2</sup>d<sup>2</sup>+abc<sup>2</sup>d+b<sup>2</sup>cd+ac<sup>4</sup>+b<sup>2</sup>c<sup>3</sup>)·x<sup>8</sup>
+(a<sup>3</sup>d<sup>3</sup>+abcd<sup>2</sup>+b<sup>3</sup>d<sup>2</sup>+ac<sup>3</sup>d+b<sup>2</sup>c<sup>2</sup>d+bc<sup>4</sup>)·x<sup>9</sup>
+(abd<sup>3</sup>+ac<sup>2</sup>d<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>cd<sup>2</sup>+bc<sup>3</sup>d+c<sup>5</sup>x)·x<sup>10</sup>
+(acd<sup>3</sup>+b<sup>2</sup>d<sup>3</sup>+bc<sup>2</sup>d<sup>2</sup>+c<sup>4</sup>d)·x<sup>11</sup>+(ad<sup>4</sup>+bcd<sup>3</sup>+c<sup>3</sup>d<sup>2</sup>)·x<sup>12</sup>
+(bd<sup>4</sup>+c<sup>2</sup>d<sup>3</sup>)·x<sup>13</sup>+cd<sup>4</sup>·x<sup>14</sup>+d<sup>5</sup>·x<sup>15</sup>;
```

welche aus 56 Gliebern besteht, bie hier in 16 Glieber zusammengesagt sind. Man erhalt aber biese Glieber alle, wenn man p nach und nach 0 und alle ganzen Zahlen vorstellen lagt, bann aber zu jebem Werth von p, alle möglichen Werthe von a, b, c, d, sucht, welche ben gegebenen Beschränkungen

$$a+b+c+\delta=5$$
 und  $b+2c+3\delta=p$ 

entsprechen, alle biese zusammengehörigen Werthe in bas allgemeine Glieb bes Aggregats sest, und zulest bie Summe aller ber baburch hervorgehenben Glieber nimmt. Es kann babei offenbar p nicht größer als 15 genommen werben, weil jeber größere Werth von p, für a, b, c, b keine Austosungen mehr liefert.

#### S. 44.

Der Werth eines fombinatorischen Aggregats hängt alfo ab:

- 1) von beffen allgemeinem Gliebe, burch welches bie Form ber einzelnen Glieber bestimmt wird; aber besonders
- 2) von den beschränkenden Gleichungen, welche die Menge (die Anzahl) der einzelnen Glieder bedingen, und welche so besschränkend sein können, daß das Afgregat unendlich viele Glieder, vielleicht aber auch nicht ein einziges Glied haben kann. [Man vergleiche die Beispiele zu §. 42.].

Anmerkung. Bon nun an soll in jedem Aggregat jeder beutsche Buchstabe als ein burchlaufender angesehen werden, so lange nicht ausdrudlich gesagt wird, daß er ein stehender Werth geworden ift.

#### **S.** 45.

Aus biefen Begriffen geben fogleich nachstehende Folgerungen hervor:

1) In jedem kombinatorischen Aggregat haben bie burchlausfenden deutschen Buchstaben keine bestimmte Bedeutung, sondern bloß eine von den beschränkenden Gleichungen abhängige. Also kann man statt eines jeden dieser Buchstaben einen beliebigen neuen setzen, (d. h. aber überall, wo er vorkommt, sowohl in dem allgemeinen Gliebe, als auch in den beschränkenden Gleischungen).

S0 iff 2. B.

$$S\left\lceil (-1)^a \cdot x^b \cdot y^a \right\rceil = S\left\lceil (-1)^c \cdot x^b \cdot y^c \right\rceil = S\left\lceil (-1)^c \cdot x^b \cdot y^c \right\rceil.$$

2) Da die beschränkenden Gleichungen bloß dazu dienen, den durchlausenden deutschen Buchstaben nicht mehr und nicht wenisger zusammengehörige Werthe zu geben und zu lassen, als sie gerade haben sollen, so kann man die Anzahl dieser Gleichungen nach Belieben vermehren oder vermindern, so ost dadurch den durchlausenden deutschen Buchstaben nicht mehr und nicht weniger, sondern genau dieselben zusammengehörigen Werthe gegeben werden.

So fann man 3. B. ju bem Aggregat

$$S\left[\begin{array}{c} \frac{x^{\alpha+\epsilon}}{\alpha! \ \epsilon!} \\ a+b=4, \ \epsilon+b=5 \end{array}\right]$$

noch die beschränkende Gleichung a+c = f hinzusügen, weil baburch offenbar bem a und c noch genau alle die Werthe zukommen, welche ben andern Beschränkungen a+b = 4 und c+d = 5 entsprechen. Dann kann man aber auch jenes Resultat noch so schreiben:

$$S\left[\begin{array}{c} \frac{x^{f}}{a! \ c!} \\ a+b = 4, \ c+b = 5, \\ a+c = f \end{array}\right] \bullet'$$

Und ba, wenn man bon ben brei beschränkenben Bleichungen

$$a+b=4$$
,  $c+b=5$ ,  $a+c=f$ ,

Dat man g. B.

$$\alpha + \beta + \gamma = 3$$

fo erhalt man

$$\alpha|0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 \\ \beta|0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0 \\ \gamma|3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0$$

fo baß je brei in einer und berfelben Bertikal-Reihe ftehenbe Berthe von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ber gegebenen Gleichung genügen, mahrend man babei zugleich alle möglichen Auflösungen hat.

Alle möglichen zusammengehörigen Werthe der Unbekannten  $\beta$ ,  $\gamma \cdots \mu$  zu finden, welche Rull oder absolute ganze Zahlen sind, und welche der Gleichung

$$1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + 3 \cdot \delta + \cdots + n \cdot \mu = p$$

ein Genüge leiften, unter ber Boraussetzung, baß p entweber Rull, ober eine absolute ganze Zahl ift.

Auflösung. 1) Man bilbe ben Beiger

$$\begin{cases}
1, & 2, & 3, & \cdots & n \\
\beta, & \gamma, & \delta, & \cdots & \mu
\end{cases}.$$

- 2) Man entwickle alle Klassen ber Kombinationen zur Summe p aus ben Elementen 1, 2, 3 ... n. (Ein höheres Element als n barf nicht vorkommen, weshalb man bei dem Entwickeln bieser Kombinationen aus einem un begrenzten Zeiger 1, 2, 3 ..., (nach §. 34. und §. 35.) sogleich biesenigen Berbindungen wegslassen muß, welche höhere Elemente als n enthalten.
- 3) Die Zahl, die anzeigt, wie vielmal in einer jeden Bersbindung (einer jeden Klasse) ein jedes Element vorkommt, ist allemal ein Werth des unter demselben Element im Zeiger steshenden Unbekannten, wenn man nur statt derjenigen Unbekannten, deren im Zeiger übergesetzes Element in der Berbindung gar nicht vorkommt, Rull sest.

Beispiel. Es sei gegeben bie Gleichung  $\mathbf{1.8} + \mathbf{2.9} + \mathbf{3.8} + \mathbf{4.\epsilon} = 9.$ 

Der Zeiger ift hier:

$$\left\{
\begin{matrix}
1, & 2, & 3, & 4 \\
\beta, & \gamma, & \delta, & \varepsilon
\end{matrix}
\right\}.$$

Die Rombinationen aus ben Elementen 1, 2, 3, 4 fteben links, bie aus jeber Berbindung hervorgehenden jusammengehörigen Berthe ber Unbefannten aber rechts:

|           |   |   |   | β, γ, δ, ε |
|-----------|---|---|---|------------|
| 144       | • | • | • | 1, 0, 0, 2 |
| 234       | • | • | • | 0, 1, 1, 1 |
| 333       | • | • | • | 0, 0, 3, 0 |
| 1134      | • | • | • | 2, 0, 1, 1 |
| 1224      | • | • | • | 1, 2, 0, 1 |
| 1233      | • | • | • | 1, 1, 2, 0 |
| 2223      | • | • | • | 0, 3, 1, 0 |
| 11124     | • | • | • | 3, 1, 0, 1 |
| 11133     | • | • | • | 3, 0, 2, 0 |
| 11223     | • | • | • | 2, 2, 1, 0 |
| 12222     | • | • | • | 1, 4, 0, 0 |
| 111114    | • | • | • | 5, 0, 0, 1 |
| 111123    | • | • | • | 4, 1, 1, 0 |
| 111222    | • | • | • | 3, 3, 0, 0 |
| 1111113   | • | • | • | 6, 0, 1, 0 |
| 1111122   | • | • | • | 5, 2, 0, 0 |
| 11111112  | • | • | • | 7, 1, 0, 0 |
| 111111111 | • | • | • | 9, 0, 0, 0 |
|           |   |   |   |            |

Se 4 in einer Reihe rechts stehenbe Zahlen, bezüglich stat  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$  geset, thun ber Gleichung  $1\cdot\beta+2\cdot\gamma+3\cdot\delta+4\cdot\epsilon=9$  ein Genüge; und man hat zugleich alle möglichen Auflösungen.

Beweis fallt balb in bie Augen.

und

**§.** 38.

Sollte ben beiben Gleichungen

$$\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = m$$
  
 $1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + \cdots + n \cdot \mu = p;$ 

welche n+1 Unbekannte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\cdots$   $\mu$  enthalten, zugleich Senüge geleistet werden, so würde das Berfahren daffelbe bleiben, nur müßte man, statt alle Klassen der Kombinationen zu entwickeln, aus dem Zeiger  $1, 2, 3, \cdots$  n, diejenigen Klassen weglassen, deren Klassen-Zahl größer als m wäre, weil in der Aussösung des vorhergehenden s. 37.) die Klassenzahl der links stehenden Kombinations-Berbindung allemal der Summe  $\beta+\gamma+\delta+\cdots+\mu$  gleich kommt, diese Summe aber hier nie größer als m werden

fann. Dabei mußte aber für jede ber Auflösungen ber zweiten Gleichung ber zugehörige Berth von a, aus ber ersten bestimmt werben, wie bei bem bloßen Anblid ber Gleichungen in bie Augen fällt.

Beifpiele. Es feien gegeben bie beiben Gleichungen

$$\beta + \beta + \gamma + \delta = 5$$

$$1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + 3 \cdot \delta = 9,$$

so entwickle man zuerft alle Alassen ber Kombinationen zur Summe 9 aus ben Clementen 1, 2, 3, mit Uebergehung aller ber Klassen, welche bie 5te überfteigen; und baraus die zusammengehörigen Berthe, welche ber zweiten Gleichung entsprechen.

Man hat bann:

|       | β, γ, δ, |
|-------|----------|
| 333   | 0, 0, 3  |
| 1233  | 1, 1, 2  |
| 2223  | 0, 3, 1  |
| 11133 | 3, 0, 2  |
| 11223 | 2, 2, 1  |
| 12222 | 1, 4, 0  |

und hieraus bie Auflofungen

welche alle ben beiben Gleichungen entfprechen, und zugleich alle möglichen Auflösungen find.

### **§.** 39.

Haben zwei gegebene Gleichungen, z. B.  $\alpha+\beta+\gamma+\cdots=d$  und  $\mu+\nu+\pi+\cdots=q$ , benen unter berselben Boraussehung genügt werden soll, gar keisnen Unbekannten gemeinschaftlich, so erhält man ihre Auflösunsgen alle, wenn man sede einzelne Auflösung der einen, mit seder einzelnen Auflösung der zweiten verbindet.

# Rap. II. §. 40. in ihren ersten Elementen.

Es feien g. B. gegeben bie beiben Gleichungen

$$\alpha+\beta=2$$
 und  $\mu+\nu=3$ ,

fo find bie Auflosungen

und bie Muffofungen beiber Gleichungen:

Beibe Gleichungen in Berbinbung haben baber 12 Auflöfungen.

Man tann bies auch leicht fur ben Sall erweitern, wo brei und mehr folche Gleichungen gegeben waren, bie teinen ber Unbefannten gemeinschaftlich baben.

Der Ausbruck

$$\mathbf{a}^{\alpha} \quad \mathbf{b}^{\beta} \quad \mathbf{c}^{\gamma} \quad \mathbf{d}^{\delta} \quad \cdots \quad \mathbf{m}^{\alpha}$$

gibt die nie Rlaffe der Rombinationen mit Wiederholungen aus den Elementen a, b, c, d, ... m, wenn man statt  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ...  $\mu$ , alle aus der Gleichung

$$\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = \mathbf{n}$$

(nach §. 36.) erhaltenen Werthe fest, babei aber, fo oft ein Bieberholungs-Exponent z. B. β ben Werth O hat, seinen zuges hörigen Buchstaben b ganz und gar wegläßt.

Beweis ift febr leicht gu führen.

Beispiele. So gibt

$$a^{\alpha} b^{\beta}$$
  
 $\alpha + \beta = m$ 

bie mit Rlaffe ber Kombinationen mit Wieberholungen aus ben beiben Elementen a und b. Die Gleichung

$$\alpha + \beta = m$$

gibt nämlich ju Auflösungen (nach §. 36.)

$$a \mid m, m-1, m-2, \dots 2, 1, 0, \beta \mid 0, 1, 2, \dots m-2, m-1, m,$$

und baber bie Berbinbungen ber bezeichneten Rombinations-Rlaffe

$$a^{m}$$
,  $a^{m-1}b$ ,  $a^{m-2}b^{2}$ ,  $a^{m-8}b^{3}$ , . . . . . ,  $a^{2}b^{m-2}$ ,  $ab^{m-1}$ ,  $b^{m}$ . Even fo gibt

$$\mathbf{a}^{\alpha} \quad \mathbf{b}^{\beta} \quad \mathbf{c}^{\gamma}$$
$$\alpha + \beta + \gamma = 4$$

bie vierte Rlaffe ber Kombinationen mit Wieberholungen aus ben Elementen a, b, c. — Die Gleichung

$$\alpha + \beta + \gamma = 4$$

gibt nämlich ju Auflösungen

$$\alpha | 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1; 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4,$$

und baher die fragliche Rombinations-Rlaffe

Der Ausbruck

$$(ax^0)^{\alpha} \cdot (bx^1)^{\beta} \cdot (cx^2)^{\gamma} \cdot \cdot \cdot (mx^n)^{\mu}$$

wo α, β, γ ··· μ wiederum, wie vorher, Wiederholungs-Exponenten sind, gibt von der vien Kombinations-Klasse mit Wiederholungen aus den Elementen

$$ax^{0}$$
,  $bx^{1}$ ,  $cx^{2}$ ,  $dx^{3}$ , ...  $mx^{n}$ , b. h.  $a$ ,  $bx$ ,  $cx^{2}$ ,  $dx^{3}$ , ...  $mx^{n}$ ,

bloß biejenigen Berbindungen, in welchen die Summe der Exponenten von x, gerade der Zahl p gleich ift, wenn man statt der Wiederholungs-Exponenten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  …  $\mu$ , alle Werthe sept, welche sich (nach §. 38.) durch Auflösung der beiden Gleichungen

$$\alpha + \beta + \gamma + \cdots + \mu = \nu$$

$$1 \cdot \beta + 2 \cdot \gamma + \cdots + n \cdot \mu = p$$

ergeben, dabei aber im Falle ber Wieberholungs-Exponent Rull ift, bies für ein Zeichen nimmt, daß das zugehörige Element gar nicht genommen werden darf.

Beifpiel. Go gibt ber Ausbrud

$$(ax^0)^{\alpha} \cdot (bx^1)^{\beta} \cdot (cx^2)^{\gamma} \cdot (dx^3)^{\delta}$$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 6$$

$$\beta + 2\gamma + 3\delta = 10$$

von ber sechsten Rlaffe ber Rombinationen aus ben vier Elementen a, bx, cx2, dx3, nur biejenigen Berbindungen, in welchen bie Summe ber Erponenten von x jebesmal gerabe 10 ift.

62 B. b. kombinatorischen Aggregaten. Rap. III. §§. 50. 51.

zweier anderen A, und A, gleich, welche aus A hervorgehen, wenn man zuerst 0, bann a-1, statt a fest.

Beweis ift überfluffig.

Beispiel. Go ift, um bas Beispiel bes §. 47.) noch einmal anzuziehen:

$$S\left[\frac{(-1)^{a}x^{a}y^{b}z^{c}}{(a+1)(b+1)(c+1)}\right] = S\left[\frac{y^{b}z^{c}}{(b+1)(c+1)}\right] + S\left[\frac{(-1)^{a+1}\cdot x^{a+1}y^{b}z^{c}}{(a+2)(b+1)(c+1)}\right],$$

in so ferne sich bie Gleichung (a+1)+b+c = 5 auf a+b+c = 4 rebuzirt.

**s.** 50.

Umgefehrt ift aber bann wieber

$$\mathbf{A_2} = \mathbf{A} - \mathbf{A_1},$$

b. h. jedes kombinatorische Aggregat  $A_2$  ist der Differenz  $A-A_1$  zweier anderen A und  $A_1$  gleich, von denen das erstere A aus dem gegebenen  $A_2$  hervorgeht, wenn man daselbst a-1 statt a sept, während das andere  $A_1$  wiederum aus diesem A erhalten wird, wenn man im letzteren A statt a sept a).

### S. 51. Lehrsay.

Fügt man einem kombinatorischen Aggregat A, in welchem ber beutsche Buchstabe a, aber nicht  $\mathbf{F}$  vorkommt, noch die beschränkende Gleichung  $\mathbf{a}+\mathbf{F}=\mu$  hinzu, so liesert dieses neue Aggregat A, bloß diejenigen Glieber von A, in welchen a nicht größer als  $\mu$  ist, unter  $\mu$  eine ganze Jahl vorausgesetzt. Fügt man aber dem Aggregat A die beschränkende Gleichung  $\mathbf{a}=\mathbf{F}+1+\mu$  hinzu, so liesert dieses neue Aggregat A2 offensbar alle diejenigen Glieder von A, in welchen a größer als  $\mu$  ist. — Also ist nothwendig

<sup>\*)</sup> Dieses lestere A<sub>1</sub> wird offenbar auch bireft aus A<sub>2</sub> erhalten, wenn man baselbst —1 flatt a sept.

4 |

Rap. III. §§. 52. 53. 23. b. fombinatorifchen Aggregaten.

$$\Delta = \Delta_1^* + \Delta_2, 
\Delta = \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ a+1=\mu \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ a=1+1+\mu \end{bmatrix}.$$

oder

Anmerkung. Sett man hier  $\mu=0$ , so gibt dies ben Lehrsat bes §. 49.) wieder.

#### **s.** 52.

Dieser Lehrsat gilt aber offenbar noch, wenn statt  $\mu$  selbst wieder ein deutscher in A vorsommender Buchstade, 3. B. b gesest, werden sollte, weil dann A. alle diesenigen Glieder von A enthält, in welchen a nie größer als der zugehörige Werth von b wird, während A. alle die übrigen Glieder von A enthalten muß, in welchen a allemal größer als die zugehörigen Werthe von b gefunden wird.

Es ist also allemal

$$A = A_1 + A_2$$

wenn  $A_1$  aus A dadurch erhalten ist, daß man in letzterem (nämlich in A) a+b statt b gesetzt hat, und wenn  $A_2$  aus A sich ergibt, indem a+b+1 statt a gesetzt worden ist; denn im erstern Fall ist das, was für b gesetzt worden ist, nämlich a+b, offenbar = oder >a, also a = oder < als dieses statt b gesetzt; und im andern Fall ist das, was sür a gesetzt worden, nämlich a+b+1, offenbar größer als b.

. Beifpiele. Go ift, um bas Aggregat bes §. 47.) noch einmal aufzufaffen:

$$S\left[\frac{(-1)^{a}x^{a}y^{b}x^{c}}{(a+1)(b+1)(c+1)}\right] = S\left[\frac{(-1)^{a}x^{a}y^{a+b}z^{c}}{(a+1)(a+b+1)(c+1)}\right] + S\left[\frac{(-1)^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a+b+1}z^{a$$

### \$. 53. Lehrfas.

3wei fombinatorische Aggregate, welche bieselben beschränstenden Gleichungen haben, werben zu einander addirt, oder von

einander subtrahirt, wenn man ihre allgemeinen Glieder abbirt oder subtrahirt, dabei aber dieselben gemeinschaftlichen beschränstenden Gleichungen beibehält. — Damit jedoch dieselben besschränkenden Gleichungen zwischen denselben deutschen Buchstaben in beiden Aggregaten wirklich stattsinden, ist es oft nöthig, (nach §. 45. Rr. 1.), in dem einen derselben statt der vorkommenden deutschen Buchstaben neue zu sehen.

Beifpiele. Co finbet fich g. B.

$$S\begin{bmatrix}x_{\alpha}\\ a+b=n\end{bmatrix}+S\begin{bmatrix}x_{c+1}\\ c+b=n\end{bmatrix}=S\begin{bmatrix}x_{\alpha}+x_{\alpha+1}\\ a+b=n\end{bmatrix};$$

und weil (nach ben §§. 14. 15.) für jeben einzelnen stehenben Werth von a,  $\mathbf{x}_a + \mathbf{x}_{a+1} = (\mathbf{x}+1)_{a+1}$ 

ift, fo erhalt man hieraus noch

$$S\begin{bmatrix} x_a \\ a+b=n \end{bmatrix} + S\begin{bmatrix} x_{a+1} \\ c+b=n \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} (x+1)_{a+1} \\ a+b=n \end{bmatrix},$$

welche Gleichung lehrt, bag bie beiben Summen

$$x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$$
 unb  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \cdots + x_{n+1}$ 

(welche beibe aus gleichvielen Gliebern bestehen) zu einander abbirt, bie Summe

$$(x+1)_1+(x+1)_2+(x+1)_3+\cdots+(x+1)_{n+1}$$

geben.

Beweis. Abbirt ober subtrahirt man nämlich nach biesem Lehrsaße, so abbirt ober subtrahirt man, statt bie gangen Summen zu abbiren ober zu subtrahiren, ihre gleichvielten Glieber, welches bekanntlich baffelbe Enbresultat gibt.

11m diesen Lehrsat anwenden zu können, ist es zuweilen nöthig, die Aggregate nach den frühern §8. zuvor umzuformen. —

Gefett man hatte zu abbiren:

$$S\begin{bmatrix} m_b \cdot a^{a+b}b^b \\ a+b = m \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad S\begin{bmatrix} m_b \cdot a^ab^{b+1} \\ a+b = m \end{bmatrix},$$

so verwandle man bas erstere (nach §. 49.), indem b = 0 und b+1 statt b gesetzt wird, in die Summe:

$$S[m_0 \cdot a^{a+1}] + S[m_{b+1} \cdot a^{a+1}b^{b+1}],$$

wobei der erste Summand, weil  $\alpha$  den einzigen Werth m hat, bloß aus dem einzigen Gliede  $m_0 \cdot a^{m+1}$ , d. h.  $a^{m+1}$  besteht, weil  $m_0 = 1$  ist. Und verwandelt man das zweite oben gegebene Aggegrat (nach demselben §. 49.), indem man  $\alpha = 0$  und  $\alpha + 1$  statt  $\alpha$  sest, so erhält man sur selbiges die Summe:

$$b^{m+1} + S \left[ m_b \cdot a^{a+1}b^{b+1} \right].$$

Abbirt man nun beibe gegebene Aggregate, so ergibt fich aus unserm Lehrsage bie Summe:

$$a^{m+1} + b^{m+1} + S \left[ (m_{b+1} + m_b) a^{a+1} b^{b+1} \right],$$

ober auch (weil  $m_{n+1}+m_n=(m+1)_{n+1}$  ist) bie Summe:

$$a^{m+1} + b^{m+1} + S[(m+1)_{b+1} \cdot a^{a+1}b^{b+1}],$$

ober auch (wenn man §. 50.) in Unwendung bringt, und zuerst a-1 statt a, sett,

$$a^{m+1} + S[(m+1)_{b+1} \cdot a^a b^{b+1}],$$

welches Resultat, wenn berselbe Sat noch einmal angewandt wird, so daß man zuerst b-1 statt b sett, in

$$S\left[(m+1)_{\mathfrak{b}} \cdot a^{\mathfrak{a}} \cdot b^{\mathfrak{b}}\right]$$

übergeht.

Um bies noch naber zu beleuchten, bente man fich ben fpeziellen Fall biefes Belfpiele, in welchem m=6 ift, so waren zu abbiren bie beiben Summen:

$$a^7 + 6_1 \cdot a^6b + 6_2 \cdot a^5b^2 + 6_3 \cdot a^4b^3 + 6_4 \cdot a^3b^4 + 6_5 \cdot a^2b^5 + 6_6 \cdot ab^6$$
und 
$$a^6b + 6_1 \cdot a^5b^2 + 6_2 \cdot a^4b^3 + 6_3 \cdot a^3b^4 + 6_4 \cdot a^2b^5 + 6_3 \cdot a^5b^6 + 6_6 \cdot b^7.$$

Beil aber hier die gleichvielten Glieber nicht bequem zusammenabbirt werden tonnten, so mußte man von der ersten Summe das erste Glieb absondern, von der andern Summe das lette, und hatte dann außer a'+b' noch zu abbiren die Summen:

in welchen nun bie gleichbielten Glieber bequem gufammenabbirt werben konnten, fo bag man mit Anwenbung bes Sapes

$$x_n+x_{n+1}=(x+1)_{n+1}$$

erbielt:

zu welchem Resultat vorn hin noch bas obige a', und hinten hin noch bas obige b' hinzugefügt werben konnte, wenn man bas ganze Endresultat in ber Ordnung haben wollte, wie solche in bem Aggregat

$$S\begin{bmatrix} 7_b \cdot a^a b^b \\ a+b = 7 \end{bmatrix}$$

ausgesprochen ift.

Soll ein kombinatorisches Aggregat A, mit einem Ausbruck M multiplizirt oder dividirt werden, welcher von den durchlaufenden Werthen ber deutschen Buchstaben unabhängig ift, also immer denselben Werth behält, so darf man nur das allgemeine Glied von A, mit M multipliziren oder dividiren, alles übrige aber unverändert lassen.

Beweis. Denn baburch, bag bas allgemeine Glieb bes Aggregats ben Faktor M erhalt, erhalten alle einzelnen Glieber ber burch A vorgestellten Summe, ben Faktor M; also ift bie gange Summe mit biefem M multiplizirt.

Beispiele. So ift z. B.

$$m! S\begin{bmatrix} \frac{x^a y^b}{a! b!} \\ \frac{a! b!}{a+b = m} \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{m!}{a! b!} x^a y^b \\ \frac{a+b}{a+b = m} \end{bmatrix},$$

$$a \cdot S\begin{bmatrix} \frac{x^a y^b}{a! b!} \\ \frac{a! b!}{a! b!} \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{a \cdot x^a y^b}{a! b!} \\ \frac{a! b!}{a! b!} \end{bmatrix}.$$

unb

Das Probutt jur Linten ftellt nämlich por:

$$a \cdot \left(\frac{x^3}{3!} + \frac{x^2y}{2!} + \frac{xy^2}{2!} + \frac{y^3}{3!}\right);$$

und bas Aggregat jur Rechten ftellt vor bie Summe:

$$a \cdot \frac{x^3}{3!} + a \cdot \frac{x^2y}{2!} + a \cdot \frac{xy^2}{2!} + a \cdot \frac{y^3}{3!}$$

#### **S.** 56.

Umgefehrt, enthält bas allgemeine Glieb eines Aggregats A, ben Kaktor M, welcher von ben burchlaufenden Werthen ber beutschen Buchstaben unabhängig ift, so fann man felbigen außerbalb bes Summenzeichens als Kaftor binfegen.

### S. 57. Lebriat.

Sollen aber zwei Aggregate A und B mit einander multiplizirt werben, so multiplizire man ihre allgemeinen Glieber mit einander, und gebe bem neuen Aggregat, alle bie beschränkenben Gleichungen, welche A und B jusammen genommen haben; wenn man nur vorher (nach §. 45. Nr. 1.) in bem einen ber Aggres gate ftatt berjenigen beutschen burchlaufenben Buchftaben, welche ju gleicher Zeit in bem anbern vorfommen, neue, in ben gegebenen Aggregaten noch nicht vorkommende beutsche Buchftaben fest.

Beispiel. Go finbet fich:

$$S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b = 4 \end{bmatrix} \times S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b = 5 \end{bmatrix}$$

$$= S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b = 4 \end{bmatrix} \times S\begin{bmatrix} \frac{x^c}{c!} \\ c+b = 5 \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{x^{a+c}}{a!} & c! \\ a+b = 4, & c+b = 5 \end{bmatrix}.$$
Es bebeutet nämlich 
$$S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b = 4 \end{bmatrix} \text{ bie Summe:}$$

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{4!};$$

und bas andere Aggregat S  $\frac{x^a}{a!}$ 

$$S\left[\frac{x^a}{a!}\right]$$

bebeutet bie Summe:

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}$$
.

Multiplizirt man nun biese Summen mit manber, so muß jebes Glie ber einen Summe, welche alle burch an vorgestellt finb, mit jebem Gliebe

### 8. 59. Lehrfas.

In dem allgemeinen Gliede A eines Aggregats S[A], kann selber wieder ein Aggregat S[B] vorkommen (mit eigenen deutsichen durchlausenden Buchstaben), welches das allgemeine Glied B hat. — In diesem Falle ist solches S[A] einem neuen Aggresgate S[C] gleich, dessen allgemeines Glied C sich von A nur dadurch unterscheidet, daß wo in A das Aggregat S[B] vorstommt, in C dafür bloß das allgemeine Glied B gesett wird; — und dessen beschränkende Gleichungen, die von S[A] und von S[B] zusammengenommen sind.

Beifpiel 1. Go ift 3. B.

$$S\left[\frac{z^{b}}{b!} \cdot S\left[\frac{x^{b}y^{c}}{b! c!}\right]\right] = S\left[\frac{x^{b}y^{c}z^{b}}{b! c! b!}\right] = S\left[\frac{x^{b}y^{c}z^{b}}{b! c! b!}\right] = S\left[\frac{x^{b}y^{c}z^{b}}{b! c! b!}\right]$$

Denn es ftellt fur jeben ftehenben Werth a, welcher 0, 1, 2 ober 3 fein tann, bas Aggregat:

$$\begin{split} S & \left[ \begin{array}{c} x^b y^c \\ \hline b! \ c! \\ b+c &= a \end{array} \right] & \text{balb} & \frac{x^o y^o}{0! \ 0!}, & \text{balb} & \frac{x^o y^i}{0! \ 1!} + \frac{x^i y^o}{1! \ 0!}, & \text{balb} \\ \\ & \frac{x^o y^2}{0! \ 2!} + \frac{x^i y^i}{1! \ 1!} + \frac{x^2 y^o}{2! \ 0!}, & \text{balb} & \frac{x^o y^3}{0! \ 3!} + \frac{x^i y^2}{1! \ 2!} + \frac{x^2 y^i}{2! \ 1!} + \frac{x^3 y^o}{3! \ 0!} \end{split}$$

vor, je nachbem a=0,1,2 ober 3 ift. Und bas ganze Aggregat zur Linfen stellt die Summe aller bieser Summen vor, nachdem vorher die erstere noch mit  $\frac{z^3}{3!}$ , die andere mit  $\frac{z^2}{2!}$ , die dritte mit  $\frac{z^1}{1!}$  und die vierte mit  $\frac{z^0}{0!}$  (b. h. mit 1, d. h. gar nicht) multiplizirt worden ist. — Dagegen gibt bas Aggregat zur Rechten, wegen b+c+d=3, für b, c, b die Wertbe:

und biefe Auflöfungen liefern genau biefelben Glieber.

Beifpiel 2. Gefest, man mußte (was wirflich nach I. Ih. §. 85. Lehrfan 1.) gutrifft, bag für jeben, zwischen 0 und 4 incl. befindlichen ftebenben Werth von a.

$$(x+y)^{\alpha} = S\left[\frac{\alpha!}{b!} \frac{x^{b}y^{c}}{c!} \right]$$

ware, fo murbe in bem Aggregat

$$S\left[\frac{(x+y)^a}{a!}\atop {a+b=4}\right]$$

statt (x+y)a felber bas ihm gleiche Aggregat geseht werben können, und ber Fall bes Paragraphen ware nun eingetreten. Dann erhielte man aber, nach biesem Lehrsaße, sogleich bas einsache Aggregat

$$S\left[\frac{\frac{a!}{b! \ c!} \cdot x^b y^c}{\frac{a!}{a+b=4, \ b+c=a}}\right]$$

ober auch, weil fich hier a! wegbivibirt, und b+c flatt a gesett werben kann, biefes anbere:

$$S\left[\begin{array}{c} x^b y^c \\ \hline b! \ c! \\ b+c+b=4 \end{array}\right]$$

ale Refultat.

Der Beweis fällt in bie Augen, und beruht barauf, baß bie beschräntenben Gleichungen von S[B], mabrend bie obigen beutschen Buchftaben irgend Werthe haben, immer für ihre beutschen Buchftaben bieselben Werthe liefern, in bem einen Falle wie in bem andern, mahrend bie Form ber einzelnen Glieber ebenfalls jebesmal links wie rechts bieselbe bleibt.

#### **\$.** 60.

Sehr wichtig wird bieser Sat, wenn man ihn umkehrt. — Hat man nämlich ein Aggregat S[C], bessen allgemeines Glied C aus B und noch andern Ausdrücken zusammengesett ift, und bessen beschränkende Gleichungen bergestalt abgesondert werden können, daß die eine Parthie a derselben, die in B vorkommenden deutschen Buchstaden gar nicht enthält, während letztere in der andern Parthie b dieser beschränkenden Gleichungen vorkommen; so ist solches Aggregat S[C] allemal einem andern S[A] gleich, welches die Parthie a der beschränkenden Gleichungen, und ein allgemeines Glied A hat, das aus S[B] mit den be-

in welchen nun bie gleichvielten Glieber bequem zusammenaddirt werben konnten, so daß man mit Anwendung bes Sahes

$$x_n + x_{n+1} = (x+1)_{n+1}$$

erbielt:

zu welchem Resultat vorn hin noch bas obige a7, und hinten hin noch bas obige b7 hinzugefügt werden konnte, wenn man bas ganze Endresultat in ber Ordnung haben wollte, wie solche in dem Aggregat

$$S\begin{bmatrix} 7_b \cdot a^a b^b \\ a + b = 7 \end{bmatrix}$$

ausgesprochen ift.

Soll ein kombinatorisches Aggregat A, mit einem Ausbruck M multiplizirt oder dividirt werden, welcher von den durchlausfenden Werthen der deutschen Buchstaben unabhängig ift, also immer benselben Werth behält, so darf man nur das allgemeine Glied von A, mit M multipliziren oder dividiren, alles übrige aber unverändert lassen.

Beweis. Denn baburch, bag bas allgemeine Glieb bes Aggregats ben Faktor M erhalt, erhalten alle einzelnen Glieber ber burch A vorgestellten Summe, ben Kaktor M; also ift bie gange Summe mit biefem M multipligirt.

Beispiele. So ift z. B.

$$m! S \begin{bmatrix} \frac{x^a y^b}{a! b!} \\ \frac{a! b!}{a+b = m} \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} \frac{m!}{a! b!} x^a y^b \\ \frac{a+b}{a+b = m} \end{bmatrix},$$

unb

$$a \cdot S \begin{bmatrix} \frac{x^a y^b}{a! \ b!} \\ \frac{a \cdot b}{a+b} = s \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} \frac{a \cdot x^a y^b}{a! \ b!} \\ \frac{a \cdot b!}{a+b} = s \end{bmatrix}.$$

Das Probutt gur Linten ftellt nämlich vor:

$$a \cdot \left(\frac{x^3}{3!} + \frac{x^2y}{2!} + \frac{xy^3}{2!} + \frac{y^3}{3!}\right);$$

und bas Aggregat gur Rechten ftellt vor bie Summe:

$$a \cdot \frac{x^3}{3!} + a \cdot \frac{x^2y}{2!} + a \cdot \frac{xy^2}{2!} + a \cdot \frac{y^3}{3!}$$

Umgefehrt, enthält bas allgemeine Glieb eines Aggregats A. ben Fattor M, welcher von ben burchlaufenben Werthen ber beutschen Buchstaben unabhängig ift, so fann man felbigen außers halb bes Summenzeichens als Fattor hinseben.

## S. 57. Lebrfas.

Sollen aber zwei Aggregate A und B mit einander multipligirt werben, fo multipligire man ihre allgemeinen Glieber mit einander, und gebe bem neuen Aggregat, alle bie beschränkenben Gleichungen, welche A und B zusammen genommen haben; wenn man nur vorher (nach §. 45. Nr. 1.) in dem einen ber Aggres gate ftatt berjenigen beutschen burchlaufenben Buchftaben, welche ju gleicher Zeit in bem anbern vorfommen, neue, in ben gegebenen Aggregaten noch nicht vorkommende beutsche Buchftaben fest.

Beifpiel. Go finbet fich:

$$S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b=4 \end{bmatrix} \times S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b=5 \end{bmatrix}$$

$$= S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b=4 \end{bmatrix} \times S\begin{bmatrix} \frac{x^c}{c!} \\ c+b=5 \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{x^{a+c}}{a! \cdot c!} \\ a+b=4, c+b=5 \end{bmatrix}.$$
Es bebeutet nämlich 
$$S\begin{bmatrix} \frac{x^a}{a!} \\ a+b=4 \end{bmatrix} \text{ bie Summe:}$$

$$1+x+\frac{x^a}{2!}+\frac{x^a}{3!}+\frac{x^a}{4!};$$

und bas anbere Aggregat S xa a!

$$S\left[\begin{array}{c} x^a \\ a! \\ a+b=5 \end{array}\right]$$

bebeutet bie Summe:

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}$$
.

Multiplizirt man nun biefe Summen mit manber, fo muß jebes Glie ber einen Summe, welche alle burch x" vorgestellt find, mit jebem Gliebe ber anbern Summe, welche alle burch  $\frac{x^c}{c!}$  vorgestellt find, multiplizirt werben; also stellt  $\frac{x^a}{a!} \cdot \frac{x^c}{c!}$  eines bieser Probutte, und bann alle biese Probutte vor, wenn, während bem a irgend ein Werth gegeben wirb, bem c noch jeber mögliche Werth gegeben werben kann, welches lettere eben baburch bezweckt wurde, daß man in dem zweiten Aggregat deutsche Duchstaben eingeführt hat, welche dem erstern Aggregat völlig fremd sind. — Untersucht man, welche Summe durch das obige Resultat zur Rechten:

$$S\left[\begin{array}{c} \frac{x^{n+c}}{a!c!} \\ \frac{1}{a+b} = 4, \quad c+b = 5. \end{array}\right]$$

vorgestellt ift, so muß man vor allem bie Werthe suchen, welche a, b, c, d ans ben Gleichungen a+b = 4, c+d = 5 erhalten, und ba findet man, als Berthe von a und b, welche ber erftern Gleichung a+b = 4 entsprechen,

und als Berthe bon c und d, welche ber Gleichung c+b = 5 enifprechen:

folglich find bie zusammengehörigen Berthe von a, b, c und d, welche beiben Gleichungen zugleich entsprechen:

b 543210543210543210543210543210

und das Aggregat selbst stellt also die Summe vor, welche im Beispiel ju §. 45. Ar. 2.) bereits entwickelt steht, obgleich hier die Glieber in anderer Anordnung sich ergeben, während bort baburch, daß man noch die neue beschränkende Gleichung a+c=f hinzugefügt, und nachgehends dem f bie Werthe 0, 1, 2, 3, ze. gegeben hat, um dann die jedesmaligen Werthe von a und e dazu zu sinden, die einzelnen Glieber der Summe sogleich nach den auf einander solgenden Potenzen von x, geordnet erschienen sind.

Beweis fällt in bie Angen.

Bemerfung. Biltete man aus:

$$S\left[\begin{array}{c} \frac{x^{\alpha}}{\alpha!} \\ \frac{x^{\alpha}}{\alpha!} \end{array}\right] \quad \text{und} \quad S\left[\begin{array}{c} \frac{y^{\alpha}}{\alpha!} \\ \frac{x^{\alpha}}{\alpha!} \end{array}\right]$$

bas neue Aggregat:

$$\int_{a+b=4}^{a} \frac{x^a \cdot y^a}{a! \ a!} \ d!$$

so wurde bies nicht bas Produkt ber beiben erstern Summen sein, sondern nur die Summe derjenigen Produkte vorstellen, welche man erhält, wenn die beiben gegebenen erstern Summen:

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}$$
$$1+y+\frac{y^2}{2!}+\frac{y^3}{3!}+\frac{y^4}{4!},$$

und

so unter einander geset werden, und bann nicht sedes Glied ber einen mit jedem Gliebe ber andern, sondern nur jedes Glieb der einen mit dem genau unter ihm stehenden Gliebe der andem multiplizitt wird.

#### **\$**. 58.

Umgekehrt ist klar, daß wenn sich das allgemeine Glieb eines Aggregats  $\Sigma$ , als ein Produkt zweier Faktoren A und B darskellen läßt, welche keinen der deutschen durchlausenden Buchskaben mit einander gemein haben, und wenn zu gleicher Zeit die beschränkenden Gleichungen in zwei Parthien sich absondern lassen, von denen die eine bloß die deutschen durchlausenden Buchskaben des einen Faktors, die andere Parthie aber bloß die des andern Kaktors enthält, — daß dann dieses Aggregat  $\Sigma$  in ein Produkt zweier Aggregate verwandelt werden kann, von denen iedes, einen der Faktoren A oder B zum allgemeinen Gliede, und von den beschränkenden Gleichungen nur diesenigen hat, welche gerade die deutschen Buchstaben seines allgemeinen Gliebes enthalten.

So ift 3. B.

$$\mathbf{S}\begin{bmatrix}\mathbf{m}_{a} \cdot \mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{x}^{a} \cdot \mathbf{y}^{b} \\ \mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{y}^{b} = \mathbf{n}\end{bmatrix} = \mathbf{S}\begin{bmatrix}\mathbf{m}_{a} \cdot \mathbf{x}^{a} \\ \mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{y}^{b}\end{bmatrix} \times \mathbf{S}\begin{bmatrix}\mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{y}^{b} \\ \mathbf{n}_{b} \cdot \mathbf{y}^{b} = \mathbf{n}\end{bmatrix}.$$

## S. 59. Lebrfas.

In dem allgemeinen Gliede A eines Aggregats S[A], kann selber wieder ein Aggregat S[B] vorkommen (mit eigenen deutsschen durchlausenden Buchstaden), welches das allgemeine Glied B hat. — In diesem Falle ist solches S[A] einem neuen Aggresgate S[C] gleich, dessen allgemeines Glied C sich von A nur dadurch unterscheidet, daß wo in A das Aggregat S[B] vorstommt, in C dasür bloß das allgemeine Glied B gesett wird; — und dessen beschränkende Gleichungen, die von S[A] und von S[B] zusammengenommen sind.

Beifpiel 1. Go ift 3. B.

$$S\begin{bmatrix} \frac{z^b}{b!} \cdot S\begin{bmatrix} \frac{x^b y^c}{b! \ c!} \\ \frac{b+c}{a+b=3} \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{x^b y^c z^b}{b! \ c! \ b!} \\ \frac{b+c}{b+c=a}, \ a+b=3 \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{x^b y^c z^b}{b! \ c! \ b!} \\ \frac{b+c+b=3}{b+c+b=3} \end{bmatrix}$$

Denn es ftellt fur jeben ftehenben Werth a, welcher 0, 1, 2 ober 3 fein tann, bas Aggregat:

$$\begin{split} S & \left[ \begin{array}{c} x^b y^c \\ \hline b! \ c! \\ b+c & \equiv a \end{array} \right] & \text{balb} & \frac{x^0 y^0}{0! \ 0!}, & \text{balb} & \frac{x^0 y^1}{0! \ 1!} + \frac{x^1 y^0}{1! \ 0!}, & \text{balb} \\ \hline \\ \frac{x^0 y^2}{0! \ 2!} + \frac{x^1 y^1}{1! \ 1!} + \frac{x^2 y^0}{2! \ 0!}, & \text{balb} & \frac{x^0 y^3}{0! \ 3!} + \frac{x^1 y^2}{1! \ 2!} + \frac{x^2 y^1}{2! \ 1!} + \frac{x^3 y^0}{3! \ 0!} \end{split}$$

vor, je nachbem a=0,1,2 ober 3 ist. Und das ganze Aggregat zur Linken stellt die Summe aller dieser Summen vor, nachdem vorher die erstere noch mit  $\frac{z^3}{3!}$ , die andere mit  $\frac{z^2}{2!}$ , die britte mit  $\frac{z^1}{1!}$  und die vierte mit  $\frac{z^0}{0!}$  (b. h. mit 1, d. h. gar nicht) multiplizirt worden ist. — Dagegen gibt das Aggregat zur Rechten, wegen b+c+d=3, sür b, c, d die Werthe:

und biefe Auflösungen liefern genau biefelben Glieber.

Beifpiel 2. Gefest, man mußte (was wirklich nach I. Th. §. 85. Lehrfat 1.) zutrifft, bag fur jeben, zwischen 0 unb 4 incl. befindlichen ftebenben Werth von a,

Rap. III. §. 60. Bon ben kombinatorischen Aggregaten.

$$(x+y)^a = S\left[\frac{a!}{b!} \frac{x^b y^c}{b+c=a}\right]$$

mare, fo murbe in bem Aggregat

$$S\left[\frac{(x+y)^a}{a!}\atop {a+b=4}\right]$$

ftatt (x+y)a felber bas ihm gleiche Aggregat geseht werben können, und ber Fall bes Paragraphen ware nun eingetreten. Dann erhielte man aber, nach diesem Lehrsabe, sogleich bas einfache Aggregat

$$S\left[\frac{\frac{a!}{b!}\cdot x^b y^c}{\frac{a!}{a+b}=4, b+c=a}\right]$$

ober auch, weil fich bier a! wegbivibirt, und b+c flatt'a gefest werben fann, biefes anbere:

$$S\left[\begin{array}{c} x^b y^c \\ \hline b! \ c! \\ \end{array}\right]$$

ale Refultat.

Der Beweis fallt in bie Augen, und beruht barauf, bag bie beschräntenben Gleichungen von S[B], mabrend bie obigen beutschen Buchtaben itgend Werthe haben, immer für ihre beutschen Buchtaben biefelben Werthe liefern, in bem einen Falle wie in bem anbern, mabrend bie Form ber einzelnen Glieber ebenfalls jebesmal lints wie rechts biefelbe bleibt.

#### **\$.** 60.

Sehr wichtig wird dieser Sat, wenn man ihn umkehrt. — hat man nämlich ein Aggregat S[C], dessen allgemeines Glied C aus B und noch andern Ausdrücken zusammengesetzt ift, und bessen beschränkende Gleichungen dergestalt abgesondert werden können, daß die eine Parthie a derselben, die in B vorkommenden deutschen Buchstaben gar nicht enthält, während letztere in der andern Parthie b dieser beschränkenden Gleichungen vorkommen; so ist solches Aggregat S[C] allemal einem andern S[A] gleich, welches die Parthie a der beschränkenden Gleichungen, und ein allgemeines Glied A hat, das aus S[B] mit den be-

72 Bon ben kombinatorischen Aggregaten. Rap. III. §. 60. schränkenden Gleichungen b, genau so zusammengeset ift, wie C selbst aus B zusammengeset war.

Beifpiel. Dat man g. B.

$$S\left[\frac{x^ay^bz^c}{a!\ b!\ c!}\right],$$

fo kann man ftatt a+b+c = 4 fcreiben a+b = 0, c+b = 4; und bann ftatt biefes Aggregats, biefes anbere:

$$S\left[\frac{\mathbf{z}^{c}}{c!} \times S\left[\frac{\mathbf{x}^{a}\mathbf{y}^{b}}{a!}\right]\right]$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{z}^{c} \\ a! \\ b! \\ a+b = b \end{bmatrix}$$

fegen.

# Viertes Rapitel.

Bon bem binomifgen und polynomifden Lehrfat für Potenzen und Faktoriellen mit ganzen Erponenten. Bon ben Binomial-Probukten.

# Erfte Abtheilung.

Der binomifche und polynomifche Lehrfat für gange Potengen und für gange Faktoriellen.

### S. 61. Lehrfas.

Sind a und b ganz willführliche Ausbrucke, m bagegen Rull ober eine absolute ganze Zahl, so ist allemal

I. 
$$(a+b)^m = S\begin{bmatrix} m_b \cdot a^a b^b \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} m_b \cdot a^{m-b} b^b \\ a+b = m \end{bmatrix};$$

oder welches daffelbe ift:

$$\begin{split} &(a+b)^m = a^m + \frac{m}{1}a^{m-1}b + \frac{m(m-1)}{1\cdot 2}a^{m-2}b^2 + \cdots \\ &+ \frac{m(m-1)\cdots [m-(m-2)]}{1\cdot 2\cdots (m-1)}ab^{m-1} + \frac{m(m-1)\cdots [m-(m-1)]}{1\cdot 2\cdots m}b^m; \\ &\text{oder, weil} \quad m_n = m_{m-n} \quad (\$.\ 15.\ \Re r.\ 2.); \end{split}$$

$$(a+b)^{m} = a^{m} + m_{1} \cdot a^{m-1}b + m_{2} \cdot a^{m-2}b^{2} + \cdots + m_{n} \cdot a^{m-n}b^{n} + \cdots + m_{n} \cdot a^{2}b^{m-2} + m_{1} \cdot ab^{m-1} + b^{m},$$

wenn nur, für r=0 ober für jeben positiven ganzen Werth von r, unter  $m_r$  ber Quotient  $\frac{m^{r|-1}}{r!}$  b. h. ber Quotient

$$\frac{m(m-1)(m-2)\cdots m-r+1}{1\cdot 2\cdot 3} \cdots r$$
 verstanden wird.

- Beweis. 1) Multiplizirt man a+b mit a+b, so erhält man aa+ab+ba+bb; multiplizirt man bies nochmals mit a+b, so wird jedem Gliebe a und hernach auch jedem Gliebe b als Faktor vorgeset, und alle einzelnen Produkte werden zulett zu einander addirt. Berfolgt man baher dieses Multipliziren, bis man m mal a+b genommen hat, so erhellet, daß das Endresultat dieser Multiplikation nichts weiter ist, als die Summe, die man erhält, wenn man die mie Klasse der Bariationen mit Wiederholungen aus den beiben Elementen a und b entwickelt, die Berbindungen als Produkte betrachtet, und diese Produkte addirt.
- 2) Weil aber bie mie Klasse ber Bartationen aus ber mieu Rlasse ber Kombinationen erhalten wird, wenn man die Verbindungen ber lettern zugleich mit allen ihren Versehungen nimmt; weil ferner alle Verbindungen, die aus benselben Elementen bestehen, wenn sie als Produkte betrachtet werben, einander gleich sind, folglich die Summe aller dieser erhalten wird, wenn man die eine davon mit der Anzahl aller, d. h. mit der Versehungszahl multiplizit; so erhält man eine gleiche Summe, wenn man die mie Klasse der Kombinationen mit Wiederholungen aus den beiden Elementen a und b entwicklt, die Verdindungen als Produkte betrachtet, ihnen ihre Versehungszahl als Kaktor vorsetzt, und dann diese Produkte zu einander addirt.
  - 3) Run ftellt aber

$$\mathbf{a}^{\alpha} \cdot \mathbf{b}^{\beta}$$
$$\alpha + \beta = \mathbf{m}$$

eine jebe Berbindung biefer ermähnten mten Rlaffe ber Kombinationen vor §. 40.). Die Berfetungszahl biefer Berbindung ift bagegen (nach §. 27. II.)

$$= \frac{m!}{\alpha! \beta!}, \quad \text{ober} \quad = \frac{(\alpha + \beta)!}{\alpha! \beta!}$$

$$= (\alpha + \beta)_{\beta} \qquad = m_{\beta} \qquad (\S. 21.).$$

Folglich ift bas Probutt einer jeben Berbinbung in ihre Berfepungs-Bahl

$$= \mathbf{m}_{\beta} \cdot \mathbf{a}^{\alpha} \cdot \mathbf{b}^{\beta},$$

$$\alpha + \beta = \mathbf{m} \qquad \text{iff.}$$

100

4) Und ba endlich bas Aggregat:

$$S\begin{bmatrix} m_b \cdot a^a b^b \\ a+b = m \end{bmatrix}$$

bie Summe aller biefer Produkte vorftellt, so ift (nach 2.) biefes Aggregat = (a+b)m.

#### **s**. 62.

Weil bieser Sat so höchst wichtig ist, so mag er hier noch einmal in seinen verschiebenen Formen stehen, beren jede in bessondern Fällen der Anwendung, ihre eigenthümliche Bequemlichskeit gewährt. Es ist nämlich, wenn m entweder 0 oder eine ganze positive Zahl ist:

$$(a+b)^{m} = S\begin{bmatrix} m_{b} \cdot a^{a}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} m_{b} \cdot a^{m-b}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} m_{b} \cdot a^{m-b}b^{b} \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} m_{b} \cdot a^{m-b}b^{b} \end{bmatrix}^{*})$$

$$= S\begin{bmatrix} \frac{m^{b|-1}}{b!} a^{a}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{m^{a|-1}}{a!} a^{a}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{m^{b|-1}}{b!} a^{m-b}b^{b} \end{bmatrix}$$

$$= S\begin{bmatrix} \frac{m!}{a!} \frac{b!}{b!} a^{a}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} \frac{(a+b)!}{a!} \cdot a^{a}b^{b} \\ a+b = m \end{bmatrix} = m! S\begin{bmatrix} \frac{a^{a}}{a!} \frac{b^{b}}{b!} \\ \frac{a+b}{a+b} = m \end{bmatrix}$$

$$= S\begin{bmatrix} m^{b|-1}a^{m-b} \cdot \frac{b^{b}}{b!} \\ a+b = m \end{bmatrix} = 1c. \ 1c. \ 1c.$$

Und man kann bem Anfänger nicht bringend genug anrathen, alle biese Formen, unter benen immer berselbe Sat wieder erskannt werden kann, sich recht tief einzuprägen, weil fast alle spätern Untersuchungen auf diesen Sat zurückgeführt werden, und auf ihn sich gründen.

Auch mag hier noch eine Form stehen, wie ste in den Elesmenten zuweilen brauchbar gefunden wird. Dividirt man namslich das n+1<sup>te</sup> Glied (wo b=n genommen ist), nämlich  $m_n a^{m-n} b^n$ , durch das  $n^{te}$  Glied, nämlich durch  $m_{n-1} a^{m-n+1} b^{n-1}$ ,

<sup>\*)</sup> Es scheint zwar, daß indem hier die beschränkende Gleichung a+b=m weggelassen wird, dem b dadurch alle Werthe zukommen können, welche größer wie m sind, und daß der Ausbruck (das Aggregat) seht eine Summe von unendlich vielen Gliedern vorstelle, statt daß es kurz vorher nur eine Summe von m+1 Gliedern repräsentirte. Und dem ist in der That so. Allein wenn man bedenkt, daß (nach §. 15. Ar. 4.)  $m_b$  allemal Aull wird, so oft man b>m nimmt, so erkennt man sogleich, daß diese lettern, nach dem  $m+1^{ten}$  solgenden Glieder alle =0 sind, daher eben so gut hinzugedacht, als auch wiederum weggelassen werden können.

fo erhält man (weil 
$$\frac{m_n}{m_{n-1}} = \frac{m^{n-1}}{n!} : \frac{m^{n-1}-1}{(n-1)!} = \frac{m-n+1}{n}$$
 ist) zum Quotienten  $\frac{m-n+1}{n} \cdot \frac{b}{a}$ . Umgekehrt erhält man also das  $n+1$ " Glied aus dem nächstvorhergehenden  $n^{ten}$  Gliede, wenn man letteres mit  $\frac{m-n+1}{n} \cdot \frac{b}{a}$  multiplizirt. Wird daher das erste Glied  $a^m$  der Summe:

$$a^{m}+m\cdot a^{m-1}b+m_{2}\cdot a^{m-2}b^{2}+\cdots+b^{m}$$
,

welche  $=(a+b)^m$  ift, burch  $P_0$ , die übrigen Glieber aber ber Reihe nach burch  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $\cdots$   $P_{n-1}$ ,  $P_n$ ,  $\cdots$  bezeichnet, so sinden sich diese einzelnen Glieber so außeinander:

$$P_{0} = \mathbf{a}^{m},$$

$$P_{1} = \mathbf{m} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} \cdot P_{0},$$

$$P_{2} = \frac{\mathbf{m}-1}{2} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} \cdot P_{1},$$

$$P_{3} = \frac{\mathbf{m}-2}{3} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} \cdot P_{2},$$

$$P_{4} = \frac{\mathbf{m}-3}{4} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} \cdot P_{3},$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$P_{n} = \frac{\mathbf{m}-\mathbf{n}+1}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}} \cdot P_{n-1},$$

u. f. w. f.

## \$. 62bis.

Endlich machen wir noch auf die lette der obigen Formen aufmerksam, nämlich (indem wir zugleich x statt a, und h statt b seten) auf die Form

I. 
$$(x+h)^m = S\left[m^{b|-1}x^{m-b} \cdot \frac{h^b}{b!}\right],$$

welche auf gewöhnliche Weise so geschrieben werben muß:

II. 
$$(x+h)^m = x^m + mx^{m-1} \cdot h + m(m-1)x^{m-2} \cdot \frac{h^2}{2!}$$
  
 $+m(m-1)(m-2)x^{m-2} \cdot \frac{h^3}{3!} + m(m-1)(m-2)(m-3)x^{m-4} \cdot \frac{h^4}{4!}$   
 $+m(m-1)(m-2)(m-3)(m-4)x^{m-5} \cdot \frac{h^5}{5!} + \cdots$ 

Denn man fieht hier, wie die einzelnen Glieber der Summe zur Rechten nach ganzen Potenzen von h fortlaufen, und wie von den Koeffizienten

x<sup>n</sup>, mx<sup>m-1</sup>, m(m-1)x<sup>m-2</sup>, m(m-1)(m-2)x<sup>m-3</sup>, 2c. 2c. 2c. 2c. der Ausbrücke  $\frac{h^0}{0!}$ ,  $\frac{h^1}{1!}$ ,  $\frac{h^2}{2!}$ ,  $\frac{h^3}{3!}$ , 2c. 2c. 2c., jeder aus seinem nächstworhergehenden gefunden wird, dadurch daß man den lettern mit seinem Exponenten von x multiplizirt, nachgehends aber den Exponenten der Potenz von x, um eine Einheit vermindert. — Ein Geset, was wir später für die Summen soloter Botenzen, etwa von der Korm:

$$A(x+h)^{m}+B(x+h)^{n}+C(x+h)^{p}+$$
 2c. 2c.,

in Anspruch nehmen werden, wenn es darauf ankommt, für das ganze Resultat der Umwandlung in eine nach Botenzen von h sortlausende Summe, bequeme mechanische Vorschriften zu ershalten.

### **§.** 63.

Sest man aber (im §. 62.) —b ftatt b, fo erhalt man noch:

$$\begin{split} (a-b)^m &= S\Big[(-1)^{b} \cdot m_{b} \cdot a^{m-b}b^{b}\Big] = S\Big[(-1)^{b} \cdot \frac{m!}{\alpha!} \cdot a^{a}b^{b}\Big] \\ &= S\Big[(-1)^{b}(a+b)_{b} \cdot a^{a}b^{b}\Big] = m! \cdot S\Big[(-1)^{b} \cdot \frac{a^{a}b^{b}}{\alpha!}b!\Big] \\ &= S\Big[(-1)^{b}(a+b)! a^{a}b^{b}\Big] = S\Big[(-1)^{b} \cdot \frac{m^{b|-1}}{a!}a^{a}b^{b}\Big] \\ &= S\Big[(-1)^{b}\frac{(a+b)!}{\alpha!}a^{a}b^{b}\Big] = S\Big[(-1)^{b} \cdot \frac{m^{b|-1}}{b!}a^{a}b^{b}\Big] \\ &= S\Big[(-1)^{b}\frac{m^{b|-1}}{b!}a^{m-b} \cdot b^{b}\Big] = S\Big[(-1)^{b}m^{b|-1}a^{m-5} \cdot \frac{b^{b}}{b!}\Big]; \end{split}$$

b. h.
$$(a-b)^{m} = a^{m} - m \cdot a^{m-1}b + m_{2} \cdot a^{m-2}b^{2} - m_{3} \cdot a^{m-3}b^{3} + m_{4} \cdot a^{m-4}b^{4}$$

$$- 2c. 2c. 2c.$$

$$m(m-1) \qquad m(m-2)$$

$$\begin{array}{lll} \text{wo} & \text{m}_2 = \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}, & \text{m}_3 = \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \\ \\ \text{m}_4 = \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}, & \text{u. f. w. f.} & \text{ift.} \end{array}$$

Anmerkung 1. Der Sat des §. 61.) heißt gewöhnlich der binomische Lehrsat. Man hätte ihn auch dadurch er-weisen können, daß man seine Gultigkeit nach und nach für alle auf einander folgende ganzen positiven Zahlen erwiesen, und zu dem Ende gezeigt hätte, wie er für m = h+1 gelten müsse, so oft er für m = h gilt, während die ersten Versuche lehren, daß er für m = 2, 3, 2c. 1c. zutrifft. — Bei diesem Beweise muß die Formel für m = h nochmal mit a+b multiplizitt, und dann der Sat angewandt werden, nach welchem

$$x_n+x_{n+1}=(x+1)_{n+1}$$
 ift.

Anmerkung 2. Sest man in dem binomischen Lehrsate statt m, nach und nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2c., so erhält man, besonders leicht, sobald die Tabelle der pag. 18.) zu Hilfe genommen wird:

```
1) (a\pm b)' = a\pm b;
```

2) 
$$(a\pm b)^2 = a^2\pm 2ab+b^2$$
;

3) 
$$(a\pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$
;

4) 
$$(a\pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4;$$

5) 
$$(a\pm b)^5 = a^5 \pm 5a^4b + 10a^3b^2 \pm 10a^2b^3 + 5ab^4 \pm b^5$$
;

6) 
$$(a\pm b)^6 = a^6 \pm 6a^5b + 15a^4b^2 \pm 20a^3b^3 + 15a^2b^4 \pm 6ab^5 + b^6;$$

7) 
$$(a\pm b)^7 = a^7 \pm 7a^6b + 21a^5b^3 \pm 35a^4b^3 + 35a^3b^4$$

$$\pm 21a^{2}b^{5} + 7ab^{6} \pm b^{7};$$

8) 
$$(a\pm b)^8 = a^8 \pm 8a^7 b + 28a^6 b^2 \pm 56a^5 b^3 + 70a^4 b^4 \pm 56a^3 b^5 + 28a^2 b^6 \pm 8ab^7 + b^8;$$

9) 
$$(a\pm b)^9 = a^9 \pm 9a^8b + 36a^7b^2 \pm 84a^6b^3 + 126a^5b^4$$
  
 $\pm 126a^4b^5 + 84a^9b^6 \pm 36a^2b^7 + 9ab^8 \pm b^9;$   
u. f. w. f.

Anmerfung 3. Sest man in ben \$5. 61. unb 63.) 1 ftatt a, und c ftatt b, so erhalt man noch bie Formen:

$$(1+c)^m = S[\quad m_a \cdot c^a \quad ] = S[\quad \frac{m^{\alpha|-1}}{\alpha\,!} c^\alpha \quad ] = \text{ic. ic. ic.}$$
 with  $(1-c)^m = S[(-1)^a \cdot m_a \cdot c^a] = S[(-1)^a \cdot \frac{m^{\alpha|-1}}{\alpha\,!} c^\alpha] = \text{ic. ic. ic.}$ 

Umgekehrt kann man aber auch aus biefen fpeziellen Formeln die frühern wiederum ableiten, wenn man D ftatt c fest, und bann noch links und rechts mit am multiplizirt.

Ift m Rull oder eine absolute ganze Zahl, so hat man:

II. 
$$(a+b+c)^m = S \left[ \frac{m!}{\alpha! \ b! \ c!} \cdot a^{\alpha} \cdot b^{\beta} \cdot c^{\epsilon} \right]$$

$$= S \left[ \frac{m^{b+\epsilon;-1}}{b! \ c!} a^{m-b-\epsilon} b^{\beta} c^{\epsilon} \right].$$

Beweis ift gang berfelbe, wie ber §. 61.) geführte, ber alfo nur mit sehr geringen Mobifikationen bier wieberholt werben barf.

Beispiel. Es sei (a+b+c) au entwickeln; so hat man a+b+c=4

also bie Werthe von a, b, c,

und beshalb liefert bie Formel II.) 15 Blieber, nämlich:

 $(a+b+c)^4 = a^4+4a^3b+4a^3c+6a^2b^2+12a^3bc+6a^2c^2+4ab^3+12ab^2c+12abc^2$  $+4ac^3+b^4+4b^3c+6b^2c^2+4bc^3+c^4$ .

Unmerfa. Man fann biefen Sat auch fehr leicht uns mittelbar aus bem binomischen Lehrsat S. 61.) felbft ableiten. Es ift nämlich:

$$(a+b+c)^{m} = \left[(a+(b+c)\right]^{m} = S\left[\frac{(a+f)!}{a!} \cdot a^{a} \cdot (b+c)^{f}\right].$$

Aber es ift auch:

$$(b+c)^f = \begin{bmatrix} \frac{f!}{b!} \cdot b! \cdot c^t \\ \frac{b!}{b+c} = f \end{bmatrix},$$

wo b und c als burchlaufend anzusehen sind; folglich (nach **§**. 59.):

$$(a+b+c)^{m} = S \left[ \frac{(a+f)! \ f!}{a! \ f! \ b! \ c!} \cdot a^{a} \cdot b^{b} \cdot c^{c} \right]$$

$$= S \left[ \frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} \cdot a^{a} \cdot b^{b} \cdot c^{c} \right]$$

$$= \left[ \frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} \cdot a^{a} \cdot b^{b} \cdot c^{c} \right]$$

$$= \left[ \frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} \cdot a^{a} \cdot b^{b} \cdot c^{c} \right]$$
(§. 45.).

S. 65.

Ift ferner m eine absolute ganze Zahl, so ist noch:

III. 
$$(a+b+c+d)^m = S \left[ \frac{m!}{a! \ b! \ c! \ b!} \cdot a^a \cdot b^b \cdot c^c \cdot d^b \right];$$

und so für die mie Potenz eines jeden Polynoms; welches sowohl nach Art bes im S. 61. geführten Beweises, als auch nach Unmerkg. ju \$. 64. abgeleitet werben fann.

Auch könnten II. III. 2c. 2c. nach Anmerk. 1. zu §. 63. bewiesen werden.

Anmerkung. Der Sat II. heißt gewöhnlich ber trinomifche, III. bagegen ber quabrinomifche; fo wie ber allgemeinere ber polynomische Lehrsat genannt wird.

## 8. 66. Aufgabe.

Weil die Faktoriellen in Potenzen übergehen, so oft die Differeng = 0 geset wird, so entsteht bie-Frage, ob nicht, so wie eben für bie Boteng (a+b)m, fo auch für die Faktorielle eine abnliche Entwickelung (Umformung) in eine Summe von, nach ähnlichem Gefete fortlaufenden Gliebern ftatt finden werde.

Auflösung. Es ift (nach §. 8. und §. 6.):

$$a^{1|r} = a$$
,  $b^{1|r} = b$  und  $a^{k|r} \cdot (a+kr) = a^{k+1|r}$ ; also:

1) 
$$(a+b)^{1/r} = a+b$$
.

Multiplizirt man biese Gleichung, mit a+b+r, links und rechts, und zwar rechts erstlich a, bann b, so kann man a+b+r balb so trennen, daß (a+r)+b, balb aber so trennen, daß a+(b+r) baraus wird, und man erhält bann:

$$(a+b)^{2|r} = a(a+r)+2ab+b(b+r),$$
b. b. 2)  $(a+b)^{2|r} = a^{2|r} + 2 \cdot a^{1|r}b^{1|r} + b^{2|r}.$ 

Multiplizitt man hier wieder links und rechts mit a+b+2r, so aber, daß man bei dem Multipliziren den Multiplifator a+b+2r, bald in (a+2r)+b, bald in (a+r)+(b+r), zulett in a+(b+2r) umwandelt, je nachdem rechts das erste, das zweite oder das dritte Glied multiplizirt wird, so ergibt sich augenblicklich, wenn man zulett die gleichnamigen Glieder addirt:

3) 
$$(a+b)^{8/r} = a^{8/r} + 3 \cdot a^{2/r}b^{1/r} + 3 \cdot a^{1/r}b^{2/r} + b^{8/r}$$
.

Multiplizirt man hier nochmals links und rechts mit a+b+3r, balb als (a+3r)+b, balb als (a+2r)+(b+r), balb als (a+r)+(b+2r), balb als a+(b+3r) geschrieben, je nachdem rechts das erste, zweite, dritte oder vierte Glied multiplizirt wird, so erhält man sogleich, wie vorhin:

4) 
$$(a+b)^{4|r} = a^{4|r} + 4 \cdot a^{3|r}b^{1|r} + 6 \cdot a^{2|r}b^{2|r} + 4 \cdot a^{1|r}b^{3|r} + b^{4|r}$$

Man könnte so fortsahren, links und rechts mit a+b+4r, a+b+5r, u. s. w. f. zu multipliziren, und würde, ähnliche Zerslegungen des Multiplisators vornehmend, für (a+b)<sup>5|r</sup>, (a+b)<sup>6|r</sup>, u. 1c. eine Summe von Gliedern erhalten, welche, so wie die vorstehenden vier ersten, in den Roefstzienten, wie in den Exponenten, genau mit denen der Potenz-Umwandlungen für (a+b)<sup>5</sup>, (a+b)<sup>6</sup>, 2c. 2c. übereinstimmen.

Um nun biefes Geset allgemein zu bestätigen, barf man nur nachweisen, daß wenn folches für irgend einen Exponenten h gilt, daffelbe für ben nachstfolgenden Exponenten h+1 jedesmal auch

gelten muffe. — Gefest also, es treffe ju, baß (nicht für jeben ganzen Werth von h, sonbern) nur für einen einzigen ganzen Werth von h,

5) 
$$(a+b)^{h|r} = S[h_{\delta} \cdot a^{h-b|r} \cdot b^{b|r}]$$

gefunden worden sei (wie solches z. B. wirklich (in Nr. 4.) gestunden ist, für h=4), so multiplizire man links und rechts mit a+b+hr, diesen Faktor jedoch für jedes einzelne zu multist plizirende Glied, anders, und namentlich für das durch  $h_b \cdot a^{h-blr}b^{b,r}$  vorgestellte und zu multiplizirende Glied, in [a+(h-b)r]+(b+br) zerlegend. Man erhält dann (nach §. 55.):

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})^{h+1|\mathbf{r}|} = \mathbf{S}[h_b \cdot \mathbf{a}^{h+1-b|\mathbf{r}|} \cdot \mathbf{b}^{b|\mathbf{r}|} + h_b \cdot \mathbf{a}^{h-b|\mathbf{r}|} \cdot \mathbf{b}^{b+1|\mathbf{r}|}],$$

wo jedoch b ein durchlaufender Buchstabe ist, und nach und nach 0 und jede ganze Zahl vorstellt. Weil aber das allgemeine Glied bes Aggregats zur Nechten eine Summe ist, so ist (nach §. 53.) noch:

$$(a+b)^{h+1|r} = S[h_{\mathfrak{b}} \cdot a^{h+1-\mathfrak{b}|r} \cdot b^{\mathfrak{b}|r}] + S[h_{\mathfrak{b}} \cdot a^{h-\mathfrak{b}|r} \cdot b^{\mathfrak{b}+1|r}].$$

Sondert man hier (nach §. 49.) von dem erstern Aggregat zur Rechten das erste Glied ab, badurch, daß man b = 0 und dann b+1 statt b sett, so hat man weiter:

,  $(a+b)^{h+1|r} = a^{h+1|r} + S[h_{b+1} \cdot a^{h-b|r} \cdot b^{b+1|r}] + S[h_b \cdot a^{h-b|r} \cdot b^{b+1|r}]$ . Und weil man jest die beiben Aggregate zur Rechten bequem abdiren kann, weil ferner auch

$$h_{b+1}+h_b=(h+1)_{b+1}$$

ift, so folgt noch:

$$(a+b)^{h+1|r} = a^{h+1|r} + S[(h+1)_{b+1} \cdot a^{h-b|r} \cdot b^{b+1|r}],$$

welches Resultat zur Rechten, wenn \$. 50. angewandt, also b-1 statt b und in bem neuen Aggregat b = 0 gesetht wird, in

6) 
$$(a+b)^{h+1|r} = S[(h+1)_b \cdot a^{h+1-b|r} \cdot b^{b|r}]$$
 übergeht \*).

<sup>\*)</sup> Um bie nothige Fertigfeit in ber Behandlung ber tombinatorifchen

Weil nun biefes Resultat fein anderes ift, als was aus

$$\bigcirc) \cdot \cdot \cdot \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b})^{\mathbf{m}|\mathbf{r}} = \mathbf{S}[\mathbf{m}_b \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{m} - b|\mathbf{r}} \cdot \mathbf{b}^{b|\mathbf{r}}]$$

hervorgeht, wenn h+1 statt m gesetzt wird, so muß die Fotzmel (3) gelten für alle ganzen Zahlen, die statt m gesetzt werzben mögen, weil sie gilt (nach 1.—4.) wenn m = 1, = 2, = 3, = 4, gesetzt wird, und weil bewiesen ist, daß sie allemal auch für die nächstsolgende ganze Zahl h+1 (katt m gesetzt) gelten muß, so oft sie für eine gewisse Zahl h (statt m) gilt \*).

#### S. 67.

Es ift also allemal, wenn m Rull ober eine positive ganze Zahl ift:

$$\begin{split} I. \quad (a\pm b)^{m|r} &= S\big[m_{\delta} \cdot a^{m-\delta|r}(\pm b)^{\delta|r}\big] = S\big[m_{\delta} \cdot a^{m-\delta|r}(\pm b)^{\delta|r}\big] \\ &= S\big[(a+b)_{\delta} \cdot a^{a|r}(\pm b)^{\delta|r}\big] = S\bigg[\frac{(a+b)!}{a!} a^{a|r}(\pm b)^{\delta|r}\bigg]. \end{split}$$

Und so wie in dieser Gleichung, r=0 gesetzt wird, so hat man wieder den binomischen Lehrsat für Potenzen, in seinen verschiedenen Formen.

$$\mathbf{S}\left[\begin{array}{c}\mathbf{m}_{b} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{m}-b \mid 1} \cdot \mathbf{b}^{b \mid 1}\right] = \frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b})^{\mathbf{m} \mid 1} \cdot \mathbf{Sin} \ \mathbf{a}\pi \cdot \mathbf{Sin} \ (\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{m})\pi}{\mathbf{Sin} \ (\mathbf{a}+\mathbf{m})\pi \cdot \mathbf{Sin} \ (\mathbf{a}+\mathbf{b})\pi}$$

sein muse, wo man nun sogleich sieht, daß, wenn m eine positive ganze Bahl ift, ber Ausbruck zur Rechten sich auf  $(a+b)^{m+1}$  reduzirt, dagegen im Allgemeinen ein ganz anderer und namentlich nicht  $= (a+b)^{m+1}$  wird, wenn m eine gebrachene Rahl ist.

Aggregate fich zu verschaffen, thut man wohl (befonders bei dem Unterricht) jebe folche Arbeit zu wiederholen, dabel aber bie Aggregaten-Bezeichnung wegzulaffen und bie Reihen felbft bafür zu fesen.

<sup>\*)</sup> Man wurde jedoch sehr im Irrihum sein, wenn man mit Kramp und so vielen Anderen aunehmen wollte, daß dieser binomische Lehrsat für Faktoriellen auch bann noch gelten muffe, wenn m eine gebrochene Zahl, ober gar wenn m allgemein ift. Im Gegentheil findet man (im VIII. Th. bieses Werked), daß wenn m eine ganze ober gebrochene Zahl ift, und wenn im lettern Falle die Reihe konvergirt, dann

#### **\$.** 68.

Hieraus folgt noch, wenn m Rull ober eine abfolute gange Bahl ift,

$$\begin{split} \text{II.} & (a+b+c)^{m|r} &= S \bigg[ \frac{m!}{a! \ b! \ c!} \cdot a^{a|r} \cdot b^{b|r} \cdot c^{c|r} \bigg]; \\ \text{III.} & (a+b+c+d)^{m|r} &= S \bigg[ \frac{m!}{a! \ b! \ c! \ b!} \cdot a^{a|r} \cdot b^{b|r} \cdot c^{c|r} \cdot d^{b|r} \bigg]; \end{split}$$

u. s. w. f.;

welche Formeln aus §. 67. I.) genau fo abgeleitet werben, wie in ber Anmerkg. zu §. 64. für ähnliche Sage gezeigt ift.

Anmertung. Die Formeln I. II. 111. 2c. 2c. heißen besäuglich: ber binomische, ber trinomische, ber quatrinos mische, und allgemein ber polynomische Lehrsat für ganze Faktoriellen.

### **§**. 69.

Sett man hier r=-1, und dividirt man babei burch m! (nach  $\S.$  55.), so erhält man:

1) 
$$\frac{(a+b)^{m!-1}}{m!} = S\left[\frac{a^{a|-1} \cdot b^{b|-1}}{a! \ b!}\right] = S\left[\frac{a^{a|-1}}{a!} \cdot \frac{b^{b|-1}}{b!}\right];$$

2) 
$$\frac{(a+b+c)^{m|-1}}{m!} = S\left[\frac{a^{a|-1}}{a!} \cdot \frac{b'|-1}{b!} \cdot \frac{c^{c|-1}}{c!}\right];$$

3) 
$$\frac{(a+b+c+d)^{m!-1}}{m!} = S\left[\frac{a^{a|-1}}{a!} \cdot \frac{b!}{b!} \cdot \frac{c^{c|-1}}{c!} \cdot \frac{d^{b|-1}}{b!}\right];$$

u. f. w. f.; b. h. (nach \$. 14.)

I. 
$$(a+b)_m = S\begin{bmatrix} a_a \cdot b_b \\ a+b = m \end{bmatrix}$$
;

ober:

$$(a+b)_{m} = a_{m} + a_{m-1} \cdot b + a_{m-2} \cdot b_{2} + a_{m-3} \cdot b_{3} + \cdots + a_{8}b_{m-8} + a_{2}b_{m-2} + ab_{m-1} + b_{m}.$$

II. 
$$(a+b+c)_m = S\begin{bmatrix} a_a \cdot b_b \cdot c_c \\ a+b+c=m \end{bmatrix};$$
III. 
$$(a+b+c+d)_m = S\begin{bmatrix} a_a \cdot b_b \cdot c_c \cdot d_b \\ a+b+c+b=m \end{bmatrix};$$

u. f. w. f.; alles unter ber Boraussehung, bag m Rull ober eine absolute ganze Bahl, a, b, c, d, 2c. 2c. aber ganz beliebige Ausbrude find. — Dies find aber sehr brauchbare Relationen zwischen ben Binomial-Roeffizienten.

#### **S.** 70.

Sett man in I.) —a ftatt b, so hat man (nach §. 15. Rr. 5.), wenn m nicht Null, sondern eine absolute ganze Zahl ist:

$$0 = S\left[ a_a \cdot (-a)_b \atop a+b = m \right];$$

ober

$$0 = a_m + a_{m-1} \cdot (-a) + a_{m-2} \cdot (-a)_2 + a_{m-3} \cdot (-a)_3 + \cdots \\ + a_3 \cdot (-a)_{m-2} + a_2 \cdot (-a)_{m-2} + a \cdot (-a)_{m-1} + (-a)_m,$$

wo a einen ganz allgemeinen Ausbruck vorstellt, welcher eben so gut reell, als auch imaginar sein kann, wenn nur m eine ganze positive Zahl und nicht Rull ift.

Zweite Abtheilung.
. Bon ben Binomial-Produtten.

§. 71. Aufgabe.

Man foll bas Brobutt ber µ Faktoren:

$$x+a_1$$
,  $x+a_2$ ,  $x+a_3$ ,  $x+a_4$ , ····  $x+a_{\mu}$ ,

wo a1, a2, a3, a4, ... a, beliebige Ausbrude vorstellen, welche x nicht enthalten, — in eine nach Potenzen von x geordnete algebraische Summe umformen.

Auflösung. Man multiplizire zuerft x+a, mit x+a, fo erhalt man:

1)  $(x+a_1)(x+a_2) = x^2+(a_1+a_2)x+a_1\cdot a_2$ .

Multipfigirt man biefe Gleichung wieder mit x+a,, fo ergibt sich fogleich:

2) 
$$(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3) = x^3 + (a_1+a_2+a_3)x^2$$
  
 $(a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot a_3 + a_2 \cdot a_3)x + a_1 \cdot a_2 \cdot a_3.$ 

Und multiplizirt man hier wieder mit x-a, fo ergibt fich noch:

3) 
$$(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3)(x+a_4) = x^4+(a_1+a_2+a_3+a_4)x^3 + (a_1\cdot a_2+a_1\cdot a_3+a_1\cdot a_4+a_2\cdot a_3+a_2\cdot a_4+a_3\cdot a_4)x^2 + (a_1\cdot a_2\cdot a_3+a_1\cdot a_2\cdot a_4+a_1\cdot a_3\cdot a_4+a_2\cdot a_3\cdot a_4)x+a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot a_4.$$

Betrachtet man nun biese Resultate zur Rechten, so findet man, daß die einzelnen Koeffizienten von x, nichts anders als die einzelnen Kombinations-Klassen sind, ohne Wiederholungen, aus den Elementen a1 und a2, — oder a1, a2 und a3, — oder a1, a2 und a4 entwickelt; und man kann also muthsmaßen, daß das odige Produkt von  $\mu$  Faktoren

$$= S[\overset{\mathfrak{a}}{C}_{\mu} \cdot x^{\mu - a}] \qquad \cdots \qquad (A)$$

sein werbe, unter  $\tilde{C}_{\mu}$  die  $a^{te}$  Klasse der Kombinationen verstanben, ohne Wiederholungen, aus den  $\mu$  Elementen  $a_1, a_2, \cdots a_{\mu}$ , entwicklt, die Berbindungen als Produkte angesehen und zu einsander abdirt; und unter  $\mathring{C}_{\mu}$  die 1 verstanden.

Um nun diese Bermuthung zur Gewißheit zu erheben, zeige man nur wiederum, daß sich dieses Geset für h+1 statt  $\mu$  bestätigt, so oft solches für h statt  $\mu$  zutrifft, unter h nicht jeden, sondern einen einzigen Werth von  $\mu$  verstanden.

Gefest also, es trafe zu, baß für einen einzigen Werth von h, wirklich sei:

$$(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3)\cdots(x+a_h) = S\begin{bmatrix} a \\ C_h \cdot x^{h-a} \\ a+b = h \end{bmatrix},$$

bie Rombinations-Rlaffen aus ben h Elementen a1, a2, ... an entwickelt, so multiplizire man biese Gleichung abermals mit x+ah+1, und man erhalt:

$$\begin{split} (x+a_1)(x+a_2)& \cdots & (x+a_{h+1}) = S \begin{bmatrix} \overset{\alpha}{C}_h \cdot x^{h+1-\alpha} + a_{h+1} \cdot \overset{\alpha}{C}_h \cdot x^{h-\alpha} \\ & \overset{\alpha+\delta}{c} = h \end{bmatrix} \\ & = S \begin{bmatrix} \overset{\alpha}{C}_h \cdot x^{h+1-\alpha} \\ & \overset{\alpha+\delta}{c} = h \end{bmatrix} + S \begin{bmatrix} a_{h+1} \cdot \overset{\alpha}{C}_h \cdot x^{h-\alpha} \\ & \overset{\alpha+\delta}{c} = h \end{bmatrix}. \end{split}$$

Sondert man aber in dem erstern Aggregat das erste Glied ab, dadurch, daß man zuerst a=0, dann a+1 skatt a sest, und sondert man in dem andern Aggregat das lette Glied ab, daburch, daß man b=0 und b+1 statt b sest, und vereinigt man die entstehenden Aggregate, so sindet sich dasselbe vorstehende Produkt (aus den b+1 Kaktorén)

$$=x^{h+1}+S\begin{bmatrix} (\overset{\alpha}{C}_h+a_{h+1},\overset{\alpha}{C}_h) \cdot x^{h-4} \\ \overset{\alpha}{\leftarrow} b = h-1 \end{bmatrix}+\overset{h}{C}_h \cdot a_{h+1} \qquad \cdots (\overset{h}{B}).$$

Nebersieht man aber die Art und Weise, wie in den §§. 26. 27 die Entwicklung der Kombinations-Klassen stattgefunden hat, so erhellet leicht, daß die (a+1)<sup>16</sup> Klasse dieser Kombinationen, aus den h+1 Elementen:

$$a_1, a_2, a_3, \cdots a_h, a_{h+1}$$

erhalten wird, wenn man dieselbe (a+1)te Rlasse zuerst aus ben h Elementen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $\cdots$   $a_h$ , entwickelt, (dies giebt alle die Berschindungen, welche das letzte Element  $a_{h+1}$  nicht enthalten); dann aber allen Berbindungen der vorhergehenden aten Rlasse (aus denselben h Elementen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $\cdots$   $a_h$  entwickelt) noch das letzte Element  $a_{h+1}$  hinzusügt (dies gibt alle die Berbindungen der gesuchten  $(a+1)^{ten}$  Rlasse, welche auch das letzte,  $(b+1)^{te}$  Elesment  $a_{h+1}$  enthalten); also daß ist

$$\overset{a+1}{C_h} + \overset{a}{C_h} \cdot a_{h+1} = \overset{a+1}{C_{h+1}}.$$

Und bemerkt man zu gleicher Zeit, daß Ch nichts weiter ift, als bas Produkt aller h Elemente: a1.a2.a3.a4 ... ah, so fallt in

bie Augen, baß Ch.ah+1 nichts weiter fein tann, als bas Brobuft aller h+1 Elemente: a1.a2.a3...ah.ah.1, welches auch unter Ch+1 verftanden wird; fo verwandelt fich obiges Brobuft · · · (B) in:

$$x^{h+1} + S[\overset{a+1}{\overset{c}{\overset{h}{\leftarrow}}} \overset{h+1}{\overset{c}{\overset{h}{\leftarrow}}} \overset{h+1}{\overset{h+1}{\leftarrow}} \overset{h+1}{\overset{h+1}{\leftarrow}},$$

welches Resultat fich sogleich wieder in:

$$S\begin{bmatrix} \overset{\mathfrak{a}}{C}_{h+1} \cdot \mathbf{x}^{h+1-\mathfrak{a}} \\ \overset{\mathfrak{a}+\mathfrak{b}}{=} \overset{h+1}{h+1} \end{bmatrix}$$

umwandelt, wenn man zweimal hinter einander den §. 50.) auf Die Art in Unwendung bringt, wie foldes im §. 54. in einem ähnlichen Falle zu sehen ift; und bieses Resultat geht offenbar aus A.) hervor, wenn h+1 statt  $\mu$  gesetzt wird.

Alfo findet fich für alle ganzen Zahlen, welche nach und nach ftatt  $\mu$  gesetzt werben, bas Produkt von ben  $\mu$  Faktoren:

$$(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3)\cdots(x+a_{\mu})=S\begin{bmatrix} c_{\mu} \cdot x^{\mu-a} \\ c_{\mu} \cdot x^{\mu-a} \end{bmatrix}$$

unter C, bie Ginheit (1) und unter C, bie ate Rlaffe ber Romsbinationen verstanden, ohne Wieberholungen aus den µ Elemen= ten a., a., a., ... au entwidelt, die Berbindungen als Brobufte genommen und alle ju einander abbirt.

Beifpiele. Go finbet fich augenblidlich:

$$(x-1)(x+2)(x-4)(x+1) = x^4 + \overset{1}{C} \cdot x^3 + \overset{3}{C} \cdot x^2 + \overset{3}{C} \cdot x + \overset{4}{C}$$

bie Rombinations-Rlaffen aus ben Elementen: -1, +2, -4 und +1 entwickelt; fo bag man bat:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ = (-1)2+(-1)(-4)+(-1)(+1)+2(-4)+2(+1)+(-4)1 = -9,$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ = (-1)2(-4)+(-1)2\cdot 1+(-1)(-4)1+2(-4)1 = +2;$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \\ = (-1)2(-4)1 = +8,$$
also bas obiges Probut  $= \mathbf{x}^4 - 2\mathbf{x}^3 - 9\mathbf{x}^2 + 2\mathbf{x} + 8$  with.

Auf biefelbe Beife findet fich, bie Rombinations-Rlaffen entwidelnb:

$$\begin{array}{lll} (x-1)\cdot(x-2)\cdot(x-3) & = x^3-6x^2+11x-6, \\ (x+7)\cdot(x-5)\cdot(x-1) & = x^3+x^2-37x+35, \\ (x-6)\cdot(x+4)\cdot(x+2) & = x^3 & -28x-48, \\ (x-3)\cdot(x+3)\cdot(x-1)\cdot(x+1) & = x^4 & -10x^2+9. \end{array}$$

#### **\$.** 72.

Auf diefelbe Beife findet fich bas Produft ber µ Faftoren:

$$(\mathbf{x}-\mathbf{a}_1)(\mathbf{x}-\mathbf{a}_2)(\mathbf{x}-\mathbf{a}_3)\cdots(\mathbf{x}-\mathbf{a}_{\mu}) = \mathbf{S}\left[(-1)^a\cdot \overset{a}{\mathbf{C}}_{\mu}\cdot \mathbf{x}^{\mu-a}\right],$$

wo die rechts vorgestellten Glieber mit dem (+). und (-). Zeischen abwechseln, so wie nach und nach für a, 0 und gerade Zahlen, oder ungerade Zahlen zu stehen kommen, weil im ersstem Kall +1, im andern -1 statt (-1)e geset wird.

Anmerkung. Werben bie Elemente a, a2, a3, a4 ··· au alle einander gleich, und alle = a, so erhält man aus den \$\$.71. und 72.) sogleich wieder (x±a)<sup>n</sup>, b. h. genau wieder den binomischen Lehrsat für Potenzen.

Denkt man fich aber unter ben Elementen:

 $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_{\mu}$ , bezüglich b, b+r, b+2r, b+3r,  $\cdots$   $b+(\mu-1)r$ , vorgestellt, so ist das Produkt der  $\mu$  Faktoren im §. 71.) nichts anders als die Faktorielle  $(x+b)^{\mu|r}$ , so daß man noch hat:

$$(x+b)^{\mu|r} = \mathbb{S}\begin{bmatrix} a \\ C_{\mu} \cdot x^{\mu-a} \\ a+b = \mu \end{bmatrix}$$

unter  $C_{\mu}$  die 1, und unter  $C_{\mu}$  die a<sup>te</sup> Klaffe der Kombinationen verstanden, aus den  $\mu$  Elementen: b, b+r, b+2r, ...  $b+(\mu-1)r$ , entwickelt, ohne Wiederholungen, und die einzelnen Berbindungen als Produkte angesehen, welche alle zu einander addirt werden muffen; und wo  $\mu$  eine positive ganze Zahl ift.

Beffpiele. Go finbet fich:

$$(x+b)^{4|r} = x^4 + (4b+6r) \cdot x^3 + (6b^2 + 18br + 11r^2) \cdot x^2$$

$$+ (1b^3 + 18b^2r + 22br^2 + 6r^3) \cdot x$$

$$+ (b^4 + 6b^3r + 11b^2r^2 + 6br^3);$$

unb

$$(x-b)^{4|r} = x^4 - (4b-6r) \cdot x^3 + (6b^2 - 18br + 11r^2) \cdot x^2 - (4b^3 - 18b^2r + 22br^2 - 6r^3) \cdot x + (b^4 - 6b^3r + 11b^2r^2 - 6br^3);$$

u. s. w. f.

# Fünftes Rapitel.

Bon ben ganzen Funktionen eines einzigen veränberlichen Ausbruds x.

## Erfte Abtheilung.

Allgemeine Eigenschaften biefer gangen Funktionen bon x.

## Vorerinnerung.

Der haben zwar schon im I. Th. bieses Wertes (§. 116. seq.) von ben ganzen Funktionen von x gesprochen, aber nur gleichsam beispielsweise, um bie vorgetragenen Lehren ber früheren Kapitel an einem recht anschaulichen Kalle zur Anwendung bringen zu können. hier folgt nun eine gründlichere Theorie bieser "ganzen Junktionen von x", der bieselbe Definition vorausgebt, welche wir im ersten Theile bieses Werkes der Bequemlichkeit wegen bereits gegeben haben.

## §. 73. Erflärung.

Jeber Ausbrud von ber Form

$$A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots+Mx^m$$
,

wo A, B, C, D ... Null ober beliebige andere, von x unabhängige Ausbrude find, heißt eine ganze Funktion von x, und zwar vom mtm Grade, wenn M nicht Null ist; während die (von x unabhängigen) Ausbrude A, B, C ... M, die Roeffizienten berselben genannt werden. Diese ganze Kunktion von x, heißt stetgend geordnet, wenn sie wie die obige ist, — fallend dagegen, wenn ihre Glieder in umgekehrter Ordnung geschrieben sind.

Diese ganze Funttion von x heißt eine reelle, wenn, mah- - rend x noch jeben, sowohl reellen, als auch imaginaren Werth

bebeutet, b. h. während x noch ganz allgemein ist, alle Roefsfizienten reelle Zahlen sind; sie heißt imaginär, wenn diese Roefsizienten zum Theil oder alle imaginär sind; sie heißt endlich eine allgemeine, wenn die Roefsizienten (zum Theil oder alle) noch ganz allgemein sind, und eben sowohl noch reell, als imaginär werden können.

In einer solchen ganzen Funktion von x, heißt x der Bersänderliche (Ausdruck), die Funktion selber dagegen, der von x abhängig veränderliche Ausdruck. — Jeder Ausdruck endlich, welcher x gar nicht enthält, also von x auf keine Weise abhängig ist (wie dies z. B. mit jedem der Roeffizienten der ganzen Funktion von x der Fall ist) heißt ein nach x konskanzter, zuweilen auch schlechthin ein konskanter Ausdruck (eine Konskante).

Anmerkung 1. Werben in ber ganzen Funktion von x, nämlich in A+Bx+Cx²+Dx³+ ··· +Mx<sup>m</sup> bie Koefsizienten B, C, D, 2c. 2c. incl. des M, der Rull gleich gedacht, so geht sie über in A allein, so daß sie nach x konstant wird. In solchem Falle heißt sie doch zuweilen noch eine ganze Funktion von x, aber vom nullten Grade.

Anmerkg. 2. Denkt man sich, daß in einer ganzen Funkstion von x vom mten Grade, dieses x einen solchen Ausbruck repräsentirt, welcher die ganze Funktion der Rull gleich macht, so hat man eine höhere Gleichung vom mten Grade. (Bergl. I. Th. §. 96.)

### §. 74.

Bezeichnet man bie gange Funktion vom mten Grabe:

$$A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots+Mx^m$$
,

burch P, und ben Roeffizienten irgend einer Potenz x' burch P,,
ofo ift biefe gange Funktion ausgebrudt burch:

$$S[P_a \cdot x^a]$$
, ober burch  $S[P_a \cdot x^a]$ ,

ohne beschränkende Gleichung, wenn  $P_{m+\mu}$  ber Rull gleich ges bacht wird, welche ganze Zahl auch  $\mu$  sein mag.

#### S. 75.

Es ift (S. I. Th. S. 96. gu Enbe):

$$S\begin{bmatrix} P_a \cdot \mathbf{x}^a \\ a+b = m \end{bmatrix} \times S\begin{bmatrix} Q_c \cdot \mathbf{x}^c \\ c+b = n \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} P_a \cdot Q_c \cdot \mathbf{x}^{a+c} \\ a+b = m, c+b = n \end{bmatrix};$$
and 
$$= S\begin{bmatrix} P_a \cdot Q_c \cdot \mathbf{x}^f \\ a+b = m, c+b = n, \\ a+c = f \end{bmatrix}.$$

Beifpiel. Sind nämlich bie beiben ganzen Funktionen  $P_0+P_1\cdot x+P_2\cdot x^2+P_3\cdot x^3+P_4\cdot x^4$  und  $Q_0+Q_1\cdot x+Q_2\cdot x^3+Q_3\cdot x^3$ , wo  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ , 2c., eben so  $Q_0$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ , 2c., ganz beliebige Roeffizienten find, mit einander zu multipliziren, so zeigt sich der Roeffizient von x' bes gesuchten Produkts:

$$= S \begin{bmatrix} P_a \cdot Q_c \\ a+c = \nu \end{bmatrix},$$

wenn man a nie größer als 4, und c nie größer als 3 werben läßt. - Alfe findet fich 3. B. ber Koeffizient von x5, weil a+c=5, die Werthe

juläßt,

$$= P_2 \cdot Q_3 + P_3 \cdot Q_2 + P_4 \cdot Q_1,$$

und bas gange Probutt finbet fic

$$= P_{0} \cdot Q_{0} + (P_{1} \cdot Q_{0} + P_{0} \cdot Q_{1})x + (P_{2} \cdot Q_{0} + P_{1} \cdot Q_{1} + P_{0} \cdot Q_{2})x^{2} + (P_{3} \cdot Q_{0} + P_{2} \cdot Q_{1} + P_{1} \cdot Q_{2} + P_{0} \cdot Q_{3})x^{3} + (P_{4} \cdot Q_{0} + P_{3} \cdot Q_{1} + P_{2} \cdot Q_{2} + P_{1} \cdot Q_{3})x^{4} + (P_{4} \cdot Q_{1} + P_{3} \cdot Q_{2} + P_{2} \cdot Q_{3})x^{5} + (P_{4} \cdot Q_{2} + P_{3} \cdot Q_{3})x^{6} + P_{4} \cdot Q_{3} \cdot x^{7}.$$

#### **s.** 76.

- 1) Die Abdition, Subtraktion und die Multiplikation zweier ganzen Funktionen von x, giebt immer wieder eine ganze Funktion von x.
- 2) Ift der eine Faktor eine Funktion von x vom mien Grade, und der andere Faktor eine dergleichen vom nien Grade, so giebt das Produkt beider nothwendig eine ganze Funktion vom (m+n)ien Grade.
  - 3) Ift baher für zwei ganze Funktionen P und Q von x,

Divisor 28 Divident 21 Duotient C

4-3x+2x<sup>2</sup> 
$$\begin{vmatrix} -5 & +3x - 2x^3 + 4x^4 \\ -5 & +\frac{15}{4}x - \frac{5}{2}x^2 \end{vmatrix}$$

$$-\frac{3}{4}x + \frac{5}{2}x^2 - 2x^3 + 4x^3$$

$$-\frac{3}{4}x + \frac{9}{16}x^2 - \frac{3}{8}x^3$$

$$\frac{31}{16}x^2 - \frac{13}{64}x^3 + 4x^4$$

$$\frac{31}{16}x^3 - \frac{31}{64}x^3 + \frac{31}{32}x^4$$

$$-\frac{11}{64}x^3 - \frac{31}{32}x^4 + 4x^4$$

$$-\frac{11}{64}x^3 - \frac{31}{256}x^4 - \frac{11}{128}x^5$$

$$(3) = -\frac{215}{256}x^4 + \frac{523}{128}x^5;$$

fo bag man bat:

$$-\frac{-5+3x-2x^3+4x^5}{4-3x+2x^2} = \left(-\frac{5}{4} - \frac{3}{16}x + \frac{31}{64}x^3 - \frac{11}{256}x^3\right) + \frac{-\frac{215}{256}x^4 + \frac{523}{128}x^5}{4-3x+2x^2}$$

Unmerfung. In ber Folge wird ftillschweigend immer vorausgesett, bag bie erfte Art ber Divifion ftattfindet; ber Reft R wird bann allemal von einem niedrigern Grade, als ber Divisor B, so bag er nach x konstant wird, wenn B nur vom ersten Grabe ift. — Und weil man immer A = B.C+R hat, fo folgt, daß für jeden Werth von x, welcher B zu Rull macht, auch allemal  $\mathfrak{A}=\mathfrak{R}$  werden muffe, daß also auch  $\mathfrak{R}=0$ werden muffe, für jeden Werth von x, welcher 21 und 25 jugleich zu Rull macht.

Daraus folgt weiter, bag wenn A für x = 'a Rull wirb, bann I burch x-a ohne Rest bivibirt werben tonne, weil ber bei ber Division ber A mit  $\mathfrak{B} = \mathbf{x} - \alpha$ , bleibende Rest X, =  $\mathfrak{A}-\mathfrak{BC}=\mathfrak{A}-(\mathbf{x}-\alpha)\mathfrak{C}=0$  wird für  $\mathbf{x}=\alpha$ , (in so ferne, ber Boraussehung zu Folge, auch x = 0 wird für  $x = \alpha$ ),

während er vom niedrigern Grabe als ber Divifor x-a, alfo fonfant, b. h. von x unabhängig, mithin allemal Rull fein muß.

Es fragt sich aber ferner, wenn man die Funktionen bald steigend, bald fallend geordnet, durch einander dividirt und nie ein letzter Rest bleibt, — ob in jedem der beiden Falle, noths wendig allemal eine und bieselbe ganze Funktion als Ressultat sich ergeben muffe.

So viel ist gewiß, daß beide Endresultate  $=\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}$ , folglich auch einander gleich sein mussen. Es fragt sich daher nur noch, ob, wenn zwei ganze Funktionen von x einander gleich sind, dieselben auch in ihren einzelnen Roefstzienten mit einander überseinstimmen, b. h. durch gar nichts mehr von einander verschieden sein mussen.

Dies wird burch ben nachsten Paragraphen entschieden werben.

#### **S.** 77.

1) Eine ganze Funktion von x von irgend einem Grade, kann als solche, d. h. während x ganz allgemein (als ein bloßer Träger der Operationszeichen) bleibt, nie einer Potenz von x gleich werden, deren Exponent größer ist als der Grad der Funktion, wie man auch die Roefstzienten annehmen möge.

So fann 3. B. a+bx nie = x2, eben so a+bx+cx2
nie = x3 werden und eben so wenig fann man

a+bx+cx2+dx8+ex4 in x5 umformen.

Denn ba bie Roeffizienten ber ganzen Funktion von x, von x unabhängig sein muffen und find, ihrer Definition zufolge, so kam in keinem Gliebe berselben eine höhere Potenz von x ersicheinen als ber Grad ber Funktion anzeigt, also auch nicht in der Summe aller Glieber.

2) Wird baher von einer ganzen Funktion von x vom nien Grabe behauptet, baß sie als folche, b. h. für jedes augemeine II.

x, ber Rull gleich ift, so muffen alle ihre Koeffizienten einzeln ber Rull gleich fein.

Bare namlich in ber Bleichung

 $A_0+A_1x+A_2x^2+\cdots+A_{n-2}x^{n-2}+A_{n-1}x^{n-1}+A_nx^n=0$ , wenn sie für jedes allgemeine x gelten soll, — ber Roeffizient  $A_n$  nicht der Null gleich, so würde aus ihr folgern

$$\left(\frac{-A_0}{A_n}\right) + \left(\frac{-A_1}{A_n}\right)x + \cdots + \left(\frac{-A_{n-1}}{A_n}\right)x^{n-1} = x^n,$$

was nach Nr. 1. unmöglich ift.

Ift aber  $A_n=0$ , so bleibt übrig

$$A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \cdots + A_{n-2} x^{n-2} + A_{n-1} x^{n-1} = 0$$

für jedes allgemeine x; folglich ift auch aus bemfelben Grunde wiederum  $A_{n-1}=0$ ; und bann aus bemfelben Grunde auch  $A_{n-2}=0$ ; u. f. w. f.

3) Daraus folgt aber, daß wenn zwei ganze Funktionen von x, als solche, d. h. für jedes allgemeine x, einander gleich find, z. B.

 $A_0+A_1x+A_2x^2+\cdots+A_mx^m=B_0+B_1x+B_2x^2+\cdots+B_mx^m$ , bann auch die einzelnen Koeffizienten bezüglich einander gleich sein müssen; nämlich es muß dann sein  $A_0=B_0$ ,  $A_1=B_1$ ,  $A_2=B_2$ , 2c. 2c. so wie zuleht noch  $A_m=B_m$ .

Denn bie Gleichung

 $A_0+A_1x+A_2x^2+\cdots+A_m\cdot x^m=B_0+B_1x+B_2x^2+\cdots+B_mx^m$  geht fogleich über in die Gleichung

 $(A_0-B_0)+(A_1-B_1)x+(A_2-B_2)x^2+\cdots+(A_m-B_m)x^m=0$  und nun folgt das lebrige aus der Nr. 2.

4) Ferner folgt baraus, baf wenn bie Bleichung

$$A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \cdots + x^n = 0$$

gegeben ift, also nicht alle einzelnen Korffizionien ber Rull gleich find, sondern entweder bestimmte Jiffern-Werthe ober noch gang

allgemein (blose Träger ber Operationszeichen), dann biese Bleischung nur unter ber Beschränkung bestehen könne, daß x einen bestimmten von den Koeffizienten ahhöngigen Ausdruck vorstelle. Die Gleichung ist dann eine sogenannte "algebraische Gleichung vom nten Grade", die, wenn n>1 ist, auch eine höhere als gebraische Gleichung genannt wird. Den Ausdruck sinden, den x in ihr vorstellt, nennt man dann das Auflösen dieser algebraischer Gleichung nach dem Unbekannten x. (Bergl. I. Th. §. 96.).

## **§**. 78.

Man kann nun auch die Aufgabe des §. 76. Ar. 4, nämlich die ganze Funktion A von x, vom mten Grade, durch die ganze Funktion B von x, vom nten Grade zu dividiren, wie folgt lösen:

- 1) Man nehme eine ganze Funktion  $\mathcal C$  an, vom Grade (m-n) mit unbestimmten (b. h. einstweilen durch beliebige Buchestaben, z. B.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ... bezeichneten) Koeffizienten; welche bem Quotienten  $\frac{2l}{25}$  gleich sein soll.
- 2) Die Gleichung  $\mathfrak{A} = \mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C}$  liefert dann (nach \$. 77.  $\mathfrak{R}$ r. 2.) m+1 Gleichungen, zwischen den Koeffizienten von  $\mathfrak{C}$ , von  $\mathfrak{B}$ , und den m-n+1 Koeffizienten von  $\mathfrak{C}$ , welche Gleichungen alle in Bezug auf diese tehtern  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , 2c., nothe wendig einfache Gleichungen sein mussen.
- 3) Aus diesen m+1 Gleichungen bestimme man durch Auflösung die m-n+1 Unbekannten a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , .... Genügen dann diese für a,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gefundenen Werthe, allen m-1 Gleichungen, so ist die Aufgabe wiederum gelöset.
- 4) Würden aber diese m+1 Gleichungen gar nicht zur Bestimmung von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\cdots$  taugen, in so ferne sie sich widerssprechen; oder genügten die aus einigen dieser Gleichungen gefundenen Werthe von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\cdots$  nicht allen m+1 Gleischungen, so wäre die Ausgabe wiederum nicht möglich.

7\*:

Beifpiel. Bur ben gall, baf

bivibirt werben foll, mußte man alfo:

$$\alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^3$$

für ben gesuchten Quotienten annehmen, und man batte bann:

$$-12+17x-24x^3+15x^4+10x^5 = (\alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^3)(-4+3x+2x^2)$$

$$= -4\alpha-4\beta x-4\gamma x^2-4\delta x^3+3\alpha x+3\beta x^2+3\gamma x^3+3\delta x^4+2\alpha x^2+2\beta x^3+2\gamma x^4+2\delta x^5$$

$$= -4\alpha+\left\{\begin{array}{c} 3\alpha\\ -4\beta\\ -4\beta\\ \end{array}\right\}x^2+\left\{\begin{array}{c} 2\alpha\\ +3\beta\\ -4\gamma\end{array}\right\}x^3+\left\{\begin{array}{c} 2\gamma\\ +3\gamma\\ -4\delta\end{array}\right\}x^4+2\delta x^5$$
;

folglich (nach §. 77.):

$$-4\alpha = -12 \qquad \text{ober} \qquad \alpha = 3$$

$$3\alpha - 4\beta = 17 \qquad \text{ober} \qquad \beta = \frac{3\alpha - 17}{4} = -2$$

$$2\alpha + 3\beta - 4\gamma = 0 \qquad \text{ober} \qquad \gamma = \frac{2\alpha + 3\beta}{4} = 0$$

$$2\beta + 3\gamma - 4\delta = -24 \qquad \text{ober} \qquad \delta = \frac{2\beta + 3\gamma + 24}{4} = 5;$$

enblich noch:

$$2\gamma + 3\delta = 15 \qquad \text{unb} \qquad 2\delta = 10.$$

Und weil biesen beiben lettern Gleichungen, von ben aus ben erftern vier Gleichungen gefundenen Werthen von y und & wirklich genügt wird, so ift für biese Werthe von a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , die ganze Funktion

Bei biefem Verfahren, welches eine Unwendung der Mesthobe ber unbestimmten Roeffisienten ift, ichließt man fo;

"Wenn es eine ganze Funttion

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3$$

"gibt, welche bem Quotienten ber beiben gegebenen ganzen Funt"tionen gleich ift, so muffen bie feche Gleichungen:

$$-4\alpha = -12, \quad 3\alpha - 4\beta = 17, \quad 2\alpha + 3\beta - 4\gamma = 0, \\ 2\beta + 3\gamma - 4\delta = -24, \quad 2\gamma + 3\delta = 15, \qquad 2\delta = 10,$$

"statt sinden." — Burden also die aus vier dieser Gleichungen gefundenen Werthe der Unbekannten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , den beiden übrigen Gleichungen nicht genügen, so enthielten die sechs Gleichungen einen Widerspruch, in so ferne sie nicht alle sechs zugleich statt sinden könnten, und es müßte daher auch die Annahme, aus der sie gefolgert sind, nothwendig einen Widerspruch enthalten, d. h. nicht statt sinden; daher würde es dann keine ganze Kunktion  $\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3$  geben, der die verlangte Eigenschaft zukäme. — Dasselbe wäre der Kall, wenn se vier der Gleichungen sich dergestalt widersprächen, daß sie gar nicht zur Bestimmung von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , tauglich wären; weil seder Widerspruch in den Gleichungen sogleich die Voraussehung aushebt (d. h. als unstatthaft anzeigt), unter der diese Gleichungen erhalten worden sind.

#### Sollte 1. B. eine bem Quotienten:

$$\frac{A+Bz+Cz^2+Dz^2+\cdots Pz^m}{a+bz+cz^2+dz^2+\cdots Pz^n}$$

gleiche gange Funktion

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \cdots + \pi x^{m-n}$$

gefunden werben, fo erhielte man bie Gleichungen:

Bare nun a=0, so biente bie erste Gleichung  $a\alpha=A$  nicht mehr zur Bestimmung von  $\alpha$ , und enthielte überdies einen Widerspruch, wenn nicht auch A=0 wäre, und zeigte also im lettern Falle an (b. h. wenn nicht A=0 ift), daß es keine ganze Junktion gibt, welche bem Quotienten:

$$\frac{A+Bx+Cx^2+\cdots+Px^m}{bx+cx^2+\cdots+px^n}$$

gleich fein könnte.

Sft außer a=0, auch A=0, so taugt zwar bie erste Gleichung  $a\alpha=A$  nicht mehr zur Bestimmung von  $\alpha$ , enthält aber auch keinen Wiberspruch, und es hangt also noch von ben übrigen Gleichungen ab, ob die Aufsabe möglich sein foll ober nicht.

Die zweite bet Gleichungen gibt aber für a = Ot

ba = B sber a = B : b,

bient affo zur Bestimmung von  $\alpha$ , wenn nicht b=0, und die Aufgabe kann in diesem Falle noch möglich sein. — Ik aber auch noch b=0 und nicht zugleich B=0, so enthält diese zweite Geichung  $b\alpha=B$  einen Wiberspruch, und die Aufgabe ist unbedingt unmöglich. — Ik aber wieder außer b=0, auch noch B=0, so dient die Gleichung  $b\alpha=B$  zwar nicht mehr zur Bestimmung von  $\alpha$ , enthält aber auch keinen Widerspruch, und es hängt daber die Möglichkeit der Aufgabe wieder von den noch übrigen Gleichungen ab; n. s. w. s.

Anmerkung. Im Allgemeinen können aus ben m+1 Gleichungen die m-n+1 Unbestimmten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1c. 1c. eliminirt werden, und es bleiben dann n Gleichungen zwischen den Koeffstienten der gegebenen Funktionen übrig. — Sind diese Gleichungen von den gegebenen Koeffizienten A, B, C, 1c., a, b, c, 1c. nicht erfüllt, so ist die Ausgade 1c. 1

## §. 79. Erflärung.

Eine ganze Funktion A\*) ist durch eine andere ganze Kunktion B sheilbar, und B ist dam ein Theiler oder Faktor von A, wenn es eine dritte ganze Kunktion C gibt, so daß A = B·C ist. Dabei ist der Theiler oder Kaktor B ein ein facher, doppekter, dreifacher u. s. w. s., je nachdem er vom Grade 1, 2, 3, u. s. w. ist. Der doppekte Kaktor ax²+bx+c heißt ein quadratischer, wenn b² = 4ac ist, weil er dann die Korm a(x+\frac{b}{2a})^2 annimmt. — Die ganze Kunktion C heiße die Maaßfunktion, während B die Gesmäßfunktion von A genannt werden kann. Die Kunktion A selbst mag dann auch eine Vielfache-Funktion von B heißen. Ferner heiße die ganze Kunktion P der größte gemein-

4) Many wishis Mafanhanat hamanik ist for flut human sause Munitidanam

<sup>\*)</sup> Wenn nichts Befonberes bemerft ift, fo find immer gange Funktionen eines Beranberlichen x verftanben.

ichaftliche Theiler mehrerer anbern ganzen Funktionen 2, B, C, 2c. 2c., wenn es keine ganze Funktion eines höheren Grabes gibt, durch welche alle diese ganzen Funktionen 2, 3, C, 2c. 2c. zugleich getheilt werben könnten.

Dagegen heißt eine ganze Funktion V bie kleinste gemeinsschaftliche Bielfache-Funktion mehrerer andern A, B, C, 2c., wenn es keine andere ganze Funktion von einem niedrigern Grade gibt, welche durch jede der Funktionen A, B, C, 1c. getheilt werden könnte.

Anmerkung. Sind A und B ganze Funktionen von x, und ist A burch B theilbar, (so baß  $\frac{2l}{25} = C$  wird), so ist auch PA burch QB theilbar, wenn nur P und Q nicht x enthalten und nicht Rull sind. — Denn es ist:

$$(P\mathfrak{A}):(Q\mathfrak{B})=(P:Q)\cdot(\mathfrak{A}:\mathfrak{B})=(P:Q)\cdot\mathfrak{C}.$$

## 9. 80. Lehrfas und Erflarung.

Ist die ganze Funktion A vom mien Grade durch die ganze Funktion B vom niem Grade nicht theilbar, aber dabei  $m \ge n$ , so gibt es immer eine ganze Funktion E vom  $(m-n)^{ten}$  Grade, und noch eine ganze Funktion X von einem Grade, der niedriger ist als der nie, und so daß:

$$\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} = \mathfrak{C} + \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}.$$

Einen solchen Quotienten, wie  $\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}$  oder  $\frac{\mathcal{R}}{\mathcal{B}}$ , welcher keisner ganzen Funktion gleich ist, nennt man auch eine gebrochene Funktion von x, und zwar den erstern  $\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}$  eine unächt gestrochene, den andern  $\frac{\mathcal{R}}{\mathcal{B}}$  dagegen eine ächt gebrochene.

Es folgt bies unmittelbar aus \$. 76. Nr. 4. — Aus berselben Rr. 4. tann man auch bas Berfahren absehen, burch wel

ches eine unächt gebrochene Funktion &. B.  $\frac{2x+3}{3x-2}$ , ober  $\frac{2x^2-x+4}{x-3}$ , ober  $\frac{4x^5-x^2+7x-1}{2x^2-1}$ , 2c. 2c. in die Summe aus einer ganzen Funktion und einer ächt gebrochenen verwandelt wird.

Aber auch in diesem Falle kann man die im §. 78. erwähnte "Methode ber unbestimmten Koefstzienten" anwenden, um, wenn A (vom mien Grade) und B (vom nien Grade) gegeben sind, dann C (vom (m-n)ten Grade) und den Rest R (welcher im Allgemeinen vom (n-1)ten Grade sein wird, aber von einem niedrigeren Grade sein kann) zu sinden, wie wir an nachsolgens dem Beispiele zeigen wollen.

Man fest nämlich ben umzuformenben Quotienten

$$\frac{x^{5}-4x^{4}+7x^{3}+6x^{2}-5x-3}{x^{2}-2x+4} = x^{3}+Ax^{2}+Bx+C+\frac{x}{x^{2}-2x+4}$$

multiplizirt mit bem Divisor x2-2x+4 auf beiben Seiten und erhält

$$x^{5}-4x^{4}+7x^{3}+6x^{2}-5x-3$$

$$= x^{5}+\begin{cases} A \\ -2 \end{cases} x^{4}+\begin{cases} B \\ -2A \\ +4 \end{cases} x^{3}+\begin{cases} C \\ -2B \\ +4A \end{cases} x^{3}+\begin{cases} -2C \\ +4B \end{cases} x+4C$$

Run sett man links und rechts so viele Paare von Koeffizienten gleichnamiger und höchster Potenzen pon x einander gleich, als unbestimmte Koeffizienten A, B, C (nämlich m-n) eingeführt worden sind, also

$$-4 = A-2$$
;  $7 = B-2A+4$ ;  $6 = C-2B+4A$ ; bestimmt aus diesen Gleichungen die Koeffizienten, nämlich  $A = -2$ .  $B = -1$  und  $C = 12$ ;

fubstituirt diese Werthe statt A, B, C in dieselbe Gleichung (woburch links und rechts alle Glieber mit x2 ober höheren Botenzen von x, sich wegheben); und aus berübrig bleibenden Gleichung

$$-5x-3 = -28x+48+3$$

finbet man bann vollends R, nämlich

$$\mathfrak{X} = 23x - 51.$$

fo baß man nun bie unacht gebrochene Funftion

$$\frac{x^5-4x^4+7x^3+6x^2-5x-3}{x^2-2x+4}$$

umgeformt bat in bie Summe

$$(x^3-2x^2-x+12)+\frac{23x-51}{x^2-2x+4}$$

aus einer gangen Funftion von x und einer acht gebrochenen.

Unmertung. Begen einer fpater folgenben Anwendung wollen wir noch bie gange Funftion

- 1)  $A_0x^{\mu}+A_1x^{\mu-1}+A_2x^{\mu-2}+A_2x^{\mu-3}+A_4x^{\mu-4}+\cdots+A_{\mu}$  vom  $\mu^{\text{ten}}$  Grade, (in welcher  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $\cdots$   $A_{\mu}$  beliebige Roeffizienten vorstellen) burch die ganze Funktion  $x-\alpha$  vom  $1^{\text{ten}}$  Grade, dividiren, b. h. die ganze Funktion
- 2)  $B_0 x^{\mu-1} + B_1 x^{\mu-2} + B_2 x^{\mu-3} + B_3 x^{\mu-4} + B_4 x^{\mu-5} + \cdots + B_{\mu-1}$  vom  $(\mu-1)^{ten}$  Grade, welche sich als Resultat ergiebt, so wie den Rest X, welcher dasmal vom nullten Grade d. h. (nach x) sonstant sein muß, sinden (wobei sich offendar  $B_0 = A_0$  deisgen muß).

Nach ber vorgeschriebenen Methode bekommt man als Ressultat ber Multiplikation mit  $\mathbf{x}-\alpha$ , auf ber linken Seite ber Gleichung ben Dividenden in 1.), auf ber rechten Seite bagegen

3) 
$$B_0 x^{\mu} + \begin{cases} B_1 \\ -\alpha B_0 \end{cases} x^{\mu-1} + \begin{cases} B_2 \\ -\alpha B_1 \end{cases} x^{\mu-2} + \begin{cases} B_3 \\ -\alpha B_2 \end{cases} x^{\mu-3} + \cdots + \begin{cases} B_{\mu-1} \\ -\alpha B_{\mu-2} \end{bmatrix} x + \Re \\ -\alpha B_{\mu-2} \end{bmatrix} x + \Re$$

Bergleicht man nun die ersten Koeffizienten in 1.) und 3.) so giebt dies außer  $B_0 = A_0$  noch  $B_1 - \alpha B_0 = A_1$ ;

$$B_2 - \alpha B_1 = A_2$$
;  $B_3 - \alpha B_2 = A_3$ ; 2c. 1c. 1c.

$$B_{\mu-2}-\alpha B_{\mu-3}=A_{\mu-2}$$
 und  $B_{\mu-1}-\alpha B_{\mu-2}=A_{\mu-1}$  und  $\mathcal{R}-\alpha B_{\mu-1}=A_{\mu}$ ,

woraus die Roeffizienten  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ , ...  $B_{\mu-1}$  und zulest der Rest & ohne Weiteres gefunden werden und zwar durch folgens des praktische Verfahren:

a) Man schreibt bie Roefsigienten bes Dividenden bin, nämlich

$$A_0$$
,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , ...  $A_{\mu-2}$ ,  $A_{\mu-1}$  und  $A_{\mu}$ .

b) Man findet nun die genau unter die ersteren gefchries benen Roeffizienten

 $B_{\bullet}$ ,  $B_{1}$ ,  $B_{2}$ ,  $B_{2}$ ,  $B_{4}$ ,  $\cdots$   $B_{\mu-2}$ ,  $B_{\mu-1}$  und  $\mathcal{R}$ , (3.  $\mathfrak{B}$ .  $B_{4}$ ) badurch, daß man den nächft vorhergehenden  $(B_{3})$  mit  $\alpha$  multiplizirt und den genau über den gesuchten  $(B_{4})$  fteshenden  $(A_{4})$  dazu addirt, während zulett der Rest  $\mathcal{R}$  nach demsselben Gesetz gesunden wird, in so serne  $\mathcal{R} = \alpha B_{\mu-1} - A_{\mu}$  ist.

burch x-1,2 bivibirt und auch ber gulest bleibenbe Reft &, bestimmt werben, so erhalt man nach bieser praktischen Regel;

(nach a)... 1, -2, 1, 3, -2, -3, 5, -6, 1 (nach b)... 
$$B_0$$
,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$ ,  $B_5$ ,  $B_6$ ,  $B_7$ ,  $A_1$  unb

$$B_0 = 0 \cdot (1,2) + 1 = 1;$$

$$B_1 = 1 \cdot (1,2) - 2 = -0,8;$$

$$B_2 = (-0,8) \cdot (1,2) + 1 = 0,04;$$

$$B_3 = (0,04) \cdot (1,2) + 3 = 3,048;$$

$$B_4 = (3,048) \cdot (1,2) - 2 = 1,6576;$$

$$B_5 = (1,6576) \cdot (1,2) - 3 = -1,01088;$$

$$B_6 = (-1,01088) \cdot (1,2) + 5 = 3,786944;$$

$$B_7 = (3,786944) \cdot (1,2) - 6 = -1,4556672$$

unb zulest

$$R = (-1.4556672) \cdot (1.2) + 1 = -0.74680064$$
;

und man hat nun gefunden

$$\frac{x^{6}-2x^{7}+x^{6}+3x^{5}-2x^{4}-3x^{2}+5x^{2}-6x+1}{x-(1,2)}$$

$$=x^{7}+B_{1}x^{6}+B_{2}x^{6}+B_{3}x^{4}+B_{4}x^{5}+B_{5}x^{2}+B_{6}x+B_{7}+\frac{-0.74680064}{x-(1.2)}$$

wo B, bis B, bie fo eben gefundenen (theils positiven theils negativen) Decimal-Bruche vorstellen.

Soll (ale 2tes Beifpiel)

$$x^5-3x^4-4x^2+2x^2-5x+8$$

burch x+2 bivibirt werben (wo  $\alpha=-2$  ift), fo erhalt man

(nach a)... 1, 
$$-3$$
,  $-4$ , 2,  $-5$ , 8; (nach b)... 1,  $-5$ , 6,  $-10$ , 15,  $-22$ ;

und man hat nun gefunben

$$\frac{x^{5}-3x^{4}-4x^{3}+2x^{3}-5x+8}{x+2}=x^{4}-5x^{3}+6x^{3}-10x+15+\frac{-22}{x+2}.$$

### §. 81.

Dividiren wir noch nach biefer praktischen Regel die ganze kunktion  $\mathbf{F_x}$  vom  $\mathbf{m}^{tm}$  Grade, nämlich

$$A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + A_3 x^{m-3} + \cdots + A_{m-1} x + A_m$$
, wo  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $\cdots$   $A_m$  wiederum ganz beliedige Koeffizienten vorstellen, durch  $x - \alpha$ , und suchen wir die ganze Funktion vom  $(m-1)^{tm}$  Grade, welche sich ergiebt, und noch den Rest  $x$ , so nehmen wir

(nach a)...  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , ...  $A_{m-1}$ ,  $A_m$  (nach b)...  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_2$ ,  $B_4$ , ...  $B_{m-1}$ , R und finden

$$B_{0} = 0 \cdot \alpha + A_{0} = A_{0};$$

$$B_{1} = A_{0}\alpha + A_{1};$$

$$B_{2} = \alpha B_{1} + A_{2} = A_{0}\alpha^{2} + A_{1}\alpha + A_{2};$$

$$B_{3} = \alpha B_{2} + A_{3} = A_{0}\alpha^{3} + A_{1}\alpha^{2} + A_{2}\alpha + A_{3};$$

$$B_{4} = A_{0}\alpha^{4} + A_{1}\alpha^{3} + A_{2}\alpha^{2} + A_{3}\alpha + A_{4};$$

$$\vdots$$

$$B_{\mu} = A_{0}\alpha^{\mu} + A_{1}\alpha^{\mu-1} + A_{2}\alpha^{\mu-2} + \cdots + A_{\mu-1}\alpha + A_{\mu};$$

$$\vdots$$

$$B_{m-1} = A_{0}\alpha^{m-1} + A_{1}\alpha^{m-2} + A_{2}\alpha^{m-3} + \cdots + A_{m-2}\alpha + A_{m-1}$$

und zulest

$$\mathcal{X} = A_0 \alpha^m + A_1 \alpha^{m-1} + A_2 \alpha^{m-2} + A_3 \alpha^{m-3} + \cdots + A_m$$
b. h. 
$$\mathcal{X} = F_{\alpha},$$

wenn wir burch  $F_{\alpha}$  bas bezeichnen, was aus  $F_{x}$  wird, sobald man  $\alpha$  statt x sest.

Man finbet alfo

$$\frac{F_{x}}{x-\alpha} = B_{0}x^{m-1} + B_{1}x^{m-2} + B_{2}x^{m-3} + \cdots + B_{\mu}x^{m-\mu-1} + \cdots + B_{m-1} + \frac{F_{\alpha}}{x-\alpha},$$

wo  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ , ...  $B_{\mu}$ , ...  $B_{m-1}$  die so eben (in  $\alpha$  und  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ...  $A_{m-1}$  ausgebrücken) Werthe vorstellen.

Diefe Gleichung laßt feben:

I. If  $\alpha$  ein Werth von x, welcher  $F_x$  ber Rull gleich macht, b. h. welcher  $F_\alpha$  in Rull verwandelt, so ist  $F_x$  burch x- $\alpha$  theilbar; und ber Quotient  $\frac{F_x}{x-\alpha}$  ist bann

$$=B_0x^{m-1}+B_1x^{m-2}+B_2x^{m-3}+\cdots+B_{m-2}x+B_{m-1},$$
 während  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $\cdots$   $B_{m-1}$  die oben aufgefundenent Ausbrücke (in  $\alpha$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $\cdots$   $A_{m-1}$ ) vorstellen. (Bergl. Answerfg. 3u §. 76.).

II. If  $F_{\alpha}$  nicht =0, so ist auch  $F_{x}$  nicht burch  $x-\alpha$  theilbar.

III. Das obige Resultat ber Division ber ganzen Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  burch  $\mathbf{x} - \alpha$ , kann man auch so schreiben, nämlich

$$\frac{F_x}{x-\alpha} = S \begin{bmatrix} A_\alpha \alpha^\beta \cdot x^{m-1-\epsilon} \\ a+b = 0, & \epsilon+b = m-1 \end{bmatrix} + \frac{F_\alpha}{x-\alpha}.$$

In dem Falle also, wo  $\alpha$  ein Werth ist, der  $F_x=0$  macht, ist die durch das Aggregat ausgedrückte ganze Funktion von xallein,  $=\frac{F_x}{x-\alpha}$ . (Bergl. Anmerkg. zu \$. 76.).

### **s.** 82.

Bergleicht man die Erklärungen der §§. 79. und 80. mit denen im 3ten Kapitel des I. Th. gegebenen, so erhellet augens biedlich, daß sich hier ganz analoge Folgerungen ziehen lassen, wie dort, und wir wollen von dieser großen Menge von Sätzen hier nur folgende herausheben \*):

- 1) Die Summe und die Differenz zweier durch eine ganze kunktion B theilbaren ganzen Funktionen, ist wiederum durch B theilbar.
- 2) Das Produkt, beffen einer Faktor durch B theilbar ift, ift ebenfalls durch B theilbar.
- 3) Ift A burch B und B wieder durch C theilbar, so ist auch A burch C theilbar.
- 4) Wird A burch B bivibirt, so baß C ber Quotient ist, mb R ber Rest; wird bann wieder B burch R bivibirt, so baß C, der Quotient, und R, der Rest ist; wird bann wieder R burch R, divibirt, so baß C, der Quotient und R, der Rest ist; und sährt man so sort, nach dem Schema zu dividiren:

$$\begin{array}{c|c} \mathcal{B} & \mathcal{A} & \mathcal{C} \\ \hline \mathcal{R} & \mathcal{B} & \mathcal{C}_1 \\ \hline \mathcal{R}_1 & \mathcal{R}_2 & \mathcal{C}_2 \\ \hline \mathcal{R}_2 & \mathcal{R}_1 & \mathcal{C}_2 \\ \hline \mathcal{R}_3 & \mathcal{R}_1 & \mathcal{C}_3 \\ \hline \mathcal{R}_4 & \mathcal{R}_2 & \mathcal{R}_2 \\ \hline \mathcal{R}_4 & \mathcal{R}_4 & \mathcal{C}_4 \\ \end{array}$$

<sup>\*)</sup> Es ift jedoch sehr interessant, alle Sape bes erwähnten britten Kapitels auf ganze Funktionen übergetragen zu sehen, und wir empsehlen besonders ben Anfangern, biese Uebertragung wirklich vorzunehmen, wenn auch, wo bort 1 steht, hier oft bas Wort konstant (b. h. von x unabhängig) bafür geseht werden muß.

und findet man endlich, daß bei einem dieser Reste, z. B. bei Ra die Division aufgeht, so nämlich, daß Ra = 0 wird, so ist Ra ber größte gemeinschaftliche Theiler von A und B.

Denn fo oft a, b, c, r, folche gange Junkionen find, bag mit bent Divifor b in ben Dividenben a bivibirt, ber nachfniedrigere Duotient e und ber Reft r fich ergibt, fo oft ift

r = a - bc unb a = bo + r.

Jeber Theiler T bes Divibenben a und Divisor b, ift baser auch ein Theiler von r; und jeder Theiler U bes Restes r und des Divisors b, nothwendig auch ein Theiler vom Dividenden a; und endlich jeder größte gemeinschaftliche Theiler von b, auch der größte gemeinschaftliche Theiler von b und a; weil umgekehrt jeder größere gemeinschaftliche Theiler T von d und a, auch r theilt, olso auch gemeinschaftlicher Theiler von b und r wäre.

Run ift A3 nach ber Annahme ein Theiler vom Divisor R2, und ber größte Cheiler von sich selbst, also auch der größte gemeinschaftliche Theiler bes Divisors R2 und des Dividenden R1. Und in der nächkvordergehenden Division, ist R2 der Rest, und R1 ver Divisor, also ist R3 wiederum der größte gemeinschaftliche Theiler des Divisors R1 und des Dividenden R2. Aber well in der nächstvordergehenden Division, R der Orisor und R1 der Rest ist, so ist R3 wieder der größte gemeinschaftliche Weiler des Divisors R und des Dividenden B3 und des Dividenden B3 und des Dividenden B3 und des Restes R bereits erkannt worden ist, dieselbe ganze Funktion R3 auch der größte gemeinschaftliche Theiler des Dividenden B3 und der größte gemeinschaftliche Theiler von B3 und 21.

- 5) Soll daher zwischen zwei ganzen Funktionen A und B ber größte gemeinschaftliche Theiler gefunden werden, so darf man nur das im dritten Kapitel bes I. Th. für die ähnliche Aufgabe bei ganzen Zahlen, gelehrte praktische Versahren unverändert anwenden; weil es aus den analogen Säpen abgeleitet werden kann.
- 6) Man kann auch bei jeder der einzelnen Divistonen, welche dieses praktische Berfahren erfordert, den Dividenden oder den Divisor, oder beide, mit Ansbruden P, Q, multipliziren, die nicht Null sind und zugleich una bhängig von dem Beranderlichen x, ohne daß dadurch dem Auffinden des größten gemeinschaftlichen Theilers ein Hindemis erwüchse. Soch

stens erhält man, wenn P ber (nach Rr. 5.) gefundene größte gemeinschaftliche Theiler ist, jeht R-B zum größten gemeinschaftlichen Theiler, wo R nach x konstant und nicht Rull ist. (§. 80.).

Man bedient fich aber biefes Bortheils, um bei dem praktischen Auffinden bes größten gemeinschaftlichen Theilers, jeden
gebrochenen Ausbrud ber Roeffizienten zu vermeiben.

Beispiel. Es sei ber ben beiben gangen Funktionen:  $x^6-3x^4-3x^3+7x^2-10x-8$  und  $x^4+x^3-17x^2+x+6$ größte gemeinschaftliche Theiler zu finden.

Dan erhalt guerft:

Multiplizirt man biefen Rest mit  $-\frac{81}{83}$ , so erhält man  $x^2-3x-2$ , und bas Geschäft wird weiter, wenn man ben vorhergehenden Rest, als Dividenben, burch 2 bivibirt (oder mit } multiplizirt),

volglich ift x2-3x-2 und bann auch P(x2-3x-2) ber gesuchte größte gemeinschaftliche Theiler ber beiben gegebenen Funktionen, wenn nur P nicht Rull ift und unabhängig von x.

Wollte man aber bie gebrochenen Ausbrucke gang vermeiben, so mußte schon bei ber zweiten Division (bes erften Divisors burch ben erften Reft) ber Divibenb  $x^4+x^3-17x^2+x+6$  mit  $(18)^2$  multiplizirt werben.

Ift  $F_{\mathbf{x}}$  irgend eine ganze Funktion von  $\mathbf{x}$ , so bezeichnen wir von nun an allemal durch

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{I}}$$
,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{H}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{H}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{IV}}$ , ...  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{(n)}}$ 

biejenigen ganzen Funktionen von x, welche aus einander, d. h. jede aus der nächst voranstehenden und  $F_x$  aus  $F_x$  selbst, das durch abgeleitet werden, daß man jedes Glied mit seinem Exponenten von x, multiplizirt und nachher den Exponenten selbst um eine 1 vermindert, dabei aber die beiden Glieder von der Form

vorher in der Form

geschrieben fich benft.

Diese neuen ganzen Funktionen von x, nennen wir bezügs lich die

Ableitung ober Derivation von Fx.

Ift also z. B.

$$F_x = 2x^5 - 3x^4 - x^3 + 2x^2 + 7x - 4$$

so ift

$$F_{x}^{T} = 10x^{4} - 12x^{3} - 3x^{2} + 4x + 7,$$

$$F_{x}^{T} = 40x^{3} - 36x^{2} - 6x + 4,$$

$$F_{x}^{T} = 120x^{2} - 72x - 6,$$

$$F_{x}^{T} = 240x - 72,$$

$$F_{x}^{T} = 240; \quad F_{x}^{T} = 0 = F_{x}^{T} = 26.16.$$

The aber 
$$F_x = S \begin{bmatrix} A_a x^{m-a} \\ a+b = m \end{bmatrix} *),$$

2) 
$$F_{x}^{T} = S\left[\begin{array}{c} (m-a)A_{a}x^{m-1-a} \\ a+b = m-1 \end{array}\right],$$

3) 
$$\mathbf{F_x}^n = \mathbf{S} \left[ (\mathbf{m} - a)^{2|-1} \mathbf{A_a} \mathbf{x}^{m-2-a} \right],$$

4) 
$$F_{x}^{III} = S \left[ (m-a)^{3|-1} A_{a} x^{m-3-a} \right],$$

und allgemein, so lange  $\mu \leq m$  ift,

$$\bigcirc) \cdots \quad F_{x}^{(\mu)} = S \Big[ (m-\alpha)^{\mu|-1} A_{\alpha} x^{m-\mu-\alpha} \Big];$$

also auch (für  $\mu=m-1$ , also a+b=1, b. h. a=0 und a=1)

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(m-1)} = \mathbf{m}^{m-1|-1} \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + (\mathbf{m} - 1)! \mathbf{A}_1$$

mb namentlich noch (für  $\mu = m$ , wegen a+b=0, a = 0

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mathbf{m})} = \mathbf{m}^{\mathbf{m}|-1} \mathbf{A}_{0} = \mathbf{m}! \ \mathbf{A}_{0};$$

dagegen

$$F_{x}^{(m+1)} = 0 = F_{x}^{(m+2)} = ic. ic.$$

### s. 84.

Bezeichnen wir durch Fx+h das, was aus einer gegebenen ganzen Funktion Fx wird, wenn man x+h statt x sest, so ift allemal

I. 
$$F_{x+h} = F_x + F_x^i \cdot h + F_x^m \cdot \frac{h^2}{2!} + F_x^m \cdot \frac{h^3}{3!} + \cdots + F_x^{(m)} \cdot \frac{h^m}{m!}$$

während das lette Glieb  $F_x^{(m)} \cdot \frac{h^m}{m!} = A_0 \cdot h^m$  ist (nach §. 83.).

<sup>\*)</sup>  $\mathfrak{D}, \mathfrak{h} = A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{\mu} x^{m-\mu} + \cdots + A_{m-1} x + A_m$ II.

Denn, da jedes Glieb von  $F_x$ , die Form  $A_\mu x^\mu$  hat, so ist das entsprechende Glieb von  $F_{x+h}$ ,  $= A_\mu (x+h)^\mu$ , während (nach §.  $62^{\text{bis}}$ .) die Glieder der Entwickelung von  $A_\mu (x+h)^\mu$  (in eine nach ganzen Potenzen von h fortlausende Summe) nach dem Gesetze gefunden werden, daß man den Roeffizienten des nächstvorhergehenden (z. B. mit  $\frac{h^r}{r!}$  versehenen) Gliedes, mit seinem Exponenten von x multipliziert, nachher aber den Exponenten um 1 vermindert (und den so erhaltenen neuen Roefstzienten zuletzt mit  $\frac{h^{r+1}}{(r+1)!}$  multipliziert).

Daburch und burch ben Schluß bes \$. 6266. ift aber bie Richtigfeit ber Gleichung I. außer Zweifel gestellt.

Sest man in I. ftatt x ben Werth a, fo erhalt man

II. 
$$F_{\alpha+h} = F_{\alpha} + F_{\alpha}^{I} \cdot h + F_{\alpha}^{II} \cdot \frac{h^{2}}{2!} + F_{\alpha}^{III} \cdot \frac{h^{3}}{3!} + \cdots + F_{\alpha}^{(m-1)} \cdot \frac{h^{m-1}}{(m-1)!} + A_{0}h^{m},$$

wo h ganz allgemein gedacht ift und jeden benkbaren Ausbruck vorstellen kann.

Sett man endlich in II. noch  $x-\alpha$  statt h, so ergiebt sich eine Umformung von  $F_x$ , nämlich

III. 
$$F_x = F_\alpha + F_\alpha^i \cdot (x - \alpha) + \frac{1}{2!} F_\alpha^m \cdot (x - \alpha)^2 + \frac{1}{3!} F_\alpha^m \cdot (x - \alpha)^3 + \cdots + \frac{1}{\mu!} F_\alpha^{(\mu)} \cdot (x - \alpha)^\mu + \cdots + \frac{1}{(m-1)!} F_\alpha^{(m-1)} \cdot (x - \alpha)^{m-1} + \frac{1}{m!} F_\alpha^{(m)} (x - \alpha)^m,$$
 with rend (nach §. 83. C) biefer lette Roeffizient auch  $= A_0$  iff.

### **§.** 85.

Diese lettere Umformung ber beliebig gegebenen ganzen Funktion Fx von x, in eine ganze Funktion von x—a (die mit Fx von demfelben mien Grade ist), läßt aber sogleich eine Ansahl höchst interessanter Folgerungen zu, nämlich:

- I. Dividirt man  $F_x$  burch  $x-\alpha$ , so fommt eine ganze Funktion vom  $(m-1)^{ten}$  Grade, welche sich zur Linken in der Form
- 1) Boxm-1+Bixm-9+Baxm-3+ ··· +Bm-1, jur Rechten aber in ber Form
- 2)  $F_{\alpha}^{1} + \frac{1}{2!}F_{\alpha}^{n} \cdot (x-\alpha) + \frac{1}{3!}F_{\alpha}^{n} \cdot (x-\alpha)^{2} + \cdots + A_{0}(x-\alpha)^{m-1}$  ergiebt; und  $F_{\alpha}$  bleibt zum Rest (S. Anmerkg. 2. zum §..81.).
- II. Dividirt man aber diese neue ganze Funktion 1.) wies der durch  $\mathbf{x} \boldsymbol{\alpha}$ , so erhält man zwar zur Linken die Form
  - 3)  $C_0 x^{m-2} + C_1 x^{m-8} + C_2 x^{m-4} + \cdots + C_{m-2}$ , jur Rechten aber (aus 2.) die ihr gleiche Form

und der zulest bleibende Rest ist  $= F_{\alpha}^{i}$ .

- 4)  $\frac{1}{2!}F_{\alpha}^{\text{II}} + \frac{1}{3!}F_{\alpha}^{\text{III}}(x-\alpha) + \frac{1}{4!}F_{\alpha}^{\text{IV}} \cdot (x-\alpha)^2 + \cdots + A_0(x-\alpha)^{m-2};$
- III. Fährt man so fort jede neue, durch die lette Division mit  $\mathbf{x} \alpha$  erhaltene ganze Funktion, immer aus's Neue durch  $\mathbf{x} \alpha$  zu dividiren, bis man zuletzt eine ganze Funktion vom multen Grade, d. h. eine bloße Konstante K (nach x) erhält, so sind die, bei jeder Division zuletzt bleibenden Reste (wie die jedesmalige Umformung auf der rechten Seite deutlich sehen läst) bezüglich

$$\frac{1}{2!}F^{\text{II}}_{\alpha}$$
,  $\frac{1}{3!}F^{\text{III}}_{\alpha}$ ,  $\frac{1}{4!}F^{\text{IV}}_{\alpha}$ , ic. ic.  $\frac{1}{(m-1)!}F^{(m-1)}_{\alpha}$ ,

und die erhaltene Konstante K ist  $=\frac{1}{m!}F_a^{(m)}$  b. h.  $=A_0$ .

IV. Sind baher die Roeffizienten  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ...  $A_m$  bet gegebenen Funktion  $F_x$  vom  $m^{ten}$  Grade, in Ziffern gesgeben, ... ift  $\alpha$  ebenfalls ein gegebener Ziffernwerth, und will man nun berechnen die Ziffernwerthe, welche die Funktionen

$$F_x$$
,  $F_x^r$ ,  $\frac{1}{2!}F_x^n$ ,  $\frac{1}{3!}F_x^m$ ,  $\frac{1}{4!}F_x^{rv}$ , ...  $\frac{1}{(m-1)!}F_x^{(m-1)}$ 

annehmen, wenn man in ihnen den Ziffernwerth  $\alpha$  statt x sett, so darf man nur die gegebene Funktion  $F_x$  auf dem praktischen Wege, welcher im §. 81. angegeben sich sindet, hinter einander fort durch  $x-\alpha$  dividiren, also nur unter die gegebenen Koefsiszienten

 $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , ...  $A_{m-1}$ ,  $A_m$ , die neu berechneten

 $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$ , ...  $B_{m-2}$ ,  $B_{m-1}$ ,  $B_m=\Re$ , barunter wieder die aus  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ , 1c. 1c. neu berechneten

 $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ , ...  $C_{m-2}$ ,  $C_{m-1} = \Re_1$ ,

barunter wieder die (aus Co, C1, C2, 1c. 1c.) neu berechneten

$$D_0$$
,  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ , ...  $D_{m-3}$ ,  $D_{m-2} = \mathfrak{R}_2$ 

darunter wieder die (aus Do, D1, D2, 2c. 2c.) neu berechneten

$$E_0$$
,  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $\cdots$   $E_{m-4}$ ,  $E_{m-3} = \Re_8$ 

Beifpiel. 3ft

u. f. w. f. schreiben, und die Reste  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}_1$ ,  $\mathbb{R}_2$ ,  $\mathbb{R}_2$ , ic. 2c. sind dann bezüglich die gesuchten Werthe jener Funktionen von  $\mathbb{R}$ , also auch die Zissernwerthe der Roefsisienten von  $h^0$ , h,  $h^2$ ,  $h^3$ , ic. 1c. in II. des §. 84., und auch die Zissernwerthe der Roefsisienten von  $(\mathbb{R}-\alpha)^0$ ,  $(\mathbb{R}-\alpha)$ ,  $(\mathbb{R}-\alpha)^2$ ,  $(\mathbb{R}-\alpha)^3$ , 1c. 1c. in der Gleichung III. ebendaselbst.

 $\begin{array}{rcl} F_x &=& 2x^4-3x^4+4x^2-3x+5\,,\\ &\text{fo iff} \\ &F_x{}^I &=& 10x^4-12x^3+8x-3\,;\\ &F_x{}^{II} &=& 40x^3-36x^2+8\,, & \text{alfo} & \frac{1}{2!}F_x{}^{II} &=& 20x^3-18x^2+4\,;\\ &F_x{}^{III} &=& 120x^2-72x\,, & \text{alfo} & \frac{1}{3!}F_x{}^{III} &=& 20x^3-12x\,;\\ &F_x{}^{IV} &=& 240x-72\,, & \text{alfo} & \frac{1}{4!}F_x{}^{IV} &=& 10x-3\,; \end{array}$ 

and 
$$F_x{}^v=240\,, \qquad \text{also} \quad \frac{1}{5!}F_x{}^v=2.$$

Sest man nun x+h ftatt x, fo bag man

1)  $F_{x+h} = 2(x+h)^5 - 3(x+h)^4 + 4(x+h)^2 - 3(x+h) + 5$  hat, und will man bie neue Form von  $F_{x+h}$ , nämlich

2) 
$$F_x + F_x^{I} \cdot h + \frac{1}{2!} F_x^{II} \cdot h^2 + \frac{1}{3!} F_x^{III} \cdot h^3 + \frac{1}{4!} F_x^{IV} \cdot h^4 + \frac{1}{5!} F_x^{V} \cdot h^5$$

für ben Werth  $\mathbf{x}=\alpha=3$  angeben, so nimmt man die Roeffizienten von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ , nämlich

(A)... 2, 
$$-3$$
, 0, 4,  $-3$ , 5,

und berechnet baraus für  $\alpha=3$  bie neuen Roeffizienten

baraus wieber bie neuen Roeffigienten

baraus wieber

barans auf's Reue

baraus enblich

baraus zu allerlest

und nun find bie Bahlen am weiteften gur Rechten in (B) bis (G), namlich

bezüglich bie Berthe, welche bie Funktionen

$$F_x$$
,  $F_x^{\ x}$ ,  $\frac{1}{2!}F_x^{\ x}$ ,  $\frac{1}{3!}F_x^{\ in}$ ,  $\frac{1}{4!}F^{\ iv}$  und  $\frac{1}{5!}F_x^{\ v}$ 

für ben Berth 3 von x annehmen. Und in der That ergeben fich dieselben Resultate, wenn man jene Funktionen, wie oben geschehen ift, zuerst herstellt, dann aber in sie statt x den Werth 3 substituirt.

Man finbet baber fogleich (aus §. 84. II.)

$$\textbf{F}_{8 + h} = 275 + 507 \cdot \textbf{h} + 382 \cdot \textbf{h}^{\, 2} + 144 \cdot \textbf{h}^{\, 3} + 27 \cdot \textbf{h}^{\, 4} + 2 \cdot \textbf{h}^{\, 5}$$

und (aus §. 84. III.)

$$F_x = 275 + 507 \cdot (x-3) + 382 \cdot (x-3)^3 + 144 \cdot (x-3)^3 + 27 \cdot (x-3)^4 + 2(x-3)^5$$

### s. 86.

Dieselbe Umformung III. des §. 84. fann man aber auch zur analogen Umformung der (ebenfalls ganzen) Funktionen  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{II}}$ , 1c. 1c. benühen. Wird nämlich die  $\mu^{tr}$  Ableitung von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  d. 6 die gegebene Funktion angesehen, so sind  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+1)}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+2)}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+3)}$ , 1c. 1c. bezüglich ihre  $\mathbf{I}^{tr}$ ,  $\mathbf{$ 

IV. 
$$F_{x}^{(\mu)} = F_{\alpha}^{(\mu)} + F_{\alpha}^{(\mu+1)}(x-\alpha) + \frac{1}{2!} F_{\alpha}^{(\mu+2)}(x-\alpha)^{2} + \cdots + \frac{1}{(m-\mu)!} F_{x}^{(m)}(x-\alpha)^{m-\mu}.$$

Für  $\mu=0$  ist diese Gleichung IV. zu gleicher Zeit die Gleichung III. des §. 84., wenn man unter  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(0)}$  die Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  selbst versteht.

Daraus aber läßt sich auf's Reue folgern (und zwar aus bem bloßen Anblick ber Gleichung IV.)

- 1) If  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu)} = 0$  aber nicht  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+1)} = 0$ , so ift  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu)}$  burch  $(\mathbf{x} \alpha)$ , aber nicht burch eine höhere Potenz von  $(\mathbf{x} \alpha)$  theils bar; und dieser San gilt auch umgekehrt.
- 2) If  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu)} = 0$  und  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+1)} = 0$ , aber nicht  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+2)} = 0$ , so ift  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu)}$  burch  $(\mathbf{x}-\alpha)^2$  aber nicht burch eine höhere Potenz von  $(\mathbf{x}-\alpha)$  theilbar; und dieser Satz gilt auch umgekehrt.
- 3) Sind gleichzeitig  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu)} = 0$ ,  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+1)} = 0$  und  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+2)} = 0$ , ift aber nicht auch noch  $\mathbf{F}_{\alpha}^{(\mu+3)} = 0$ , so ift  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu)}$  burch  $(\mathbf{x}-\alpha)^3$  theilbar, aber burch keine höhere Potenz von  $(\mathbf{x}-\alpha)$ ; und dieser Sat gilt auch umgekehrt.
- 4) Allgemein: If  $\alpha$  ein Werth von x, welcher gleichzeitig  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu)}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+1)}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+2)}$ , ... bis  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\mu+\nu-1)}$  ber Rull gleich macht,

aber nicht mehr  $F_x^{(u-1)}$ , so ist  $F_x^{(u)}$  burch  $(x-\alpha)^v$  theilbar, aber burch keine höhere Potenz von  $(x-\alpha)$ ; und bieser Satz gilt auch umgekehrt.

Und dies alles gilt für  $\mu=0$ ,  $\mu=1$ ,  $\mu=2$ ,  $\mu=3$ , ic. ic. d. h. für  $F_x$ ,  $F_x^{\rm i}$ ,  $F_x^{\rm ii}$ ,  $F_x^{\rm ii}$ , ic. ic., wenn folche unter  $F_x^{(\mu)}$  gedacht werden.

5) Ift daher  $F_x$  burch  $(x-\alpha)^{\nu}$  theilbar, aber burch keine höhere Potenz von  $(x-\alpha)$ , — so find die Ableitungen

 $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{I}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{II}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{II}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{IV}}$ ,  $\cdots$   $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\nu-1)}$  bezüglich durch  $(\mathbf{x}-\alpha)^{\nu-1}$ ,  $(\mathbf{x}-\alpha)^{\nu-2}$ ,  $(\mathbf{x}-\alpha)^{\nu-3}$ ,  $(\mathbf{x}-\alpha)^{\nu-4}$ ,  $\cdots$   $(\mathbf{x}-\alpha)$  theilbar und feine derfelben durch eine höhere Potenz von  $(\mathbf{x}-\alpha)$ ; und die nächstfolgende Ableitung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{(\nu)}$  ist dam gar nicht mehr durch  $(\mathbf{x}-\alpha)$  theilbar.

Denn der Boraussehung zufolge sind nach dem umgekehrten Sat von  $\Re r$ . 4. (für  $\mu=0$  genommen) alle Funktionen  $F_x$ ,  $F_x^{\rm I}$ ,  $F_x^{\rm II}$ ,  $F_x^{\rm II}$  bis  $F_x^{(\nu-1)}$  für  $x=\alpha$  der Null gleich, aber nicht mehr  $F_x^{(\nu)}$ . Daher folgt aus 1.) (wenn man  $\nu-1$  statt  $\mu$  schreibt), umsere Behauptung sür  $F_x^{(\nu-1)}$ ; — und aus 2.) (wenn man  $\nu-2$  statt  $\mu$  set) unsere Behauptung sür  $F_x^{(\nu-2)}$ ; — und aus 3.) (wenn man  $\nu-3$  statt  $\mu$  set) unsere Behauptung sür  $F_x^{(\nu-3)}$ ; — und aus 4.) (wenn man nach und nach  $\nu-4$ ,  $\nu-5$ , ... 2, 1 und 0 statt  $\mu$ , und gleichzeitig bezüglich 4, 5, ...  $\nu-2$ ,  $\nu-1$  und  $\nu$  statt des bortigen  $\nu$  schreibt) unsere Behauptung sür  $F_x^{(\nu-4)}$ ,  $F_x^{(\nu-5)}$ , ...  $F_x^{\rm I}$ ,  $F_x^{\rm I}$  und  $F_x$  selbst.

Anmerkung. Ueber bies alles wird noch ein größeres Licht verbreitet, wenn man die in dem nun folgenden Paragraphen aufzustellenden einfachsten Grund-Gigenschaften der Deripationen oder Ableitungen gegebener ganzen Funktionen von x, näher kennen lernt.

s. 87. -

I. If 
$$F_x = \varphi_x \pm \psi_x$$
, so if  $F_x^i = \varphi_x^i \pm \psi_x^i$ .

II. If 
$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}}$$
, so if  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} = \mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$ .

III. If 
$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \varphi_{\mathbf{x}} \cdot \psi_{\mathbf{x}}$$
, so if  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{i}} = \psi_{\mathbf{x}} \cdot \varphi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{i}} + \varphi_{\mathbf{x}} \cdot \psi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{i}}$ .

IV. If 
$$F_x = (x-\alpha)^n$$
, so if  $F_x^r = n(x-\alpha)^{n-1}$ .

Beweis von I. — Hat  $\varphi_x$  bas Glieb  $B_rx^r$ , und  $\psi_x$  bas entsprechende Glieb  $C_rx^r$ , so hat  $\varphi_x\pm\psi_x$  bas entsprechende Glieb  $(B_r\pm C_r)\cdot x^r$ . — Die entsprechenden Glieber von  $\varphi_x^{\ \ I}$ ,  $\psi_x^{\ \ I}$  und  $F_x^{\ \ I}$  sind nun bezüglich  $rB_r\cdot x^{r-1}$ ,  $rC_r\cdot x^{r-1}$  und  $r(B_r\pm C_r)\cdot x^{r-1}$ ; und so fällt die Richtigkeit der Behauptung I. in die Augen.

Beweis von II. — Das Glieb  $B_rx^r$  von  $\varphi_x$ , giebt bas entsprechenbe Glieb  $K \cdot B_rx^r$  von  $F_x$ ; bie biesen Gliebern entsprechenben Glieber von  $\varphi_x^{\ \ I}$  und  $F_x^{\ \ I}$ , sind nun bezüglich  $rB_r \cdot x^{r-1}$  und  $rKB_rx^{r-1}$ ; und se leuchtet die Behauptung II. ein.

Beweis von III. — Denn ba die Gleichung  $\mathbf{F_x} = \boldsymbol{\varphi_x} \cdot \boldsymbol{\psi_x}$  als eine ibentische, b. h. ganz unabhängig von irgend einen bestimmten Werth von x, vorausgesest wird, so muß sie auch noch eine richtige Gleichung liefern, wenn man x+h statt x sest, was auch h sein mag. Man hat also

 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}+\mathbf{h}} = \varphi_{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \cdot \psi_{\mathbf{x}+\mathbf{h}}.$ 

Run ift aber (nach §. 84.)

- 2)  $\varphi_{x \to h} = \varphi_x + \varphi_x^{-1} \cdot h +$  Glieber mit  $h^2$ ,  $h^3$ , 2c. 2c.
- 3)  $\psi_{\tau,h} = \psi_{\tau} + \psi_{\tau}^{-1} \cdot h +$  Glieber mit h2, h3, 2c. 2c.

Multipligirt man nun bie beiben lettern Gleichungen mit einanber, fo ergiebt fic

- 4)  $\varphi_{x+h} \cdot \psi_{x+h} = \varphi_x \cdot \psi_x + (\psi_x \cdot \varphi_x^1 + \varphi_x \cdot \psi_x^1) \cdot h + \text{ Glieber mit h}^2, h^3, ic.$ Auf ber anbern Seite ift (ebenfalls nach §. 84.)
  - 5) Fx+h = Fx+Fx1 . h+ Glieber mit ha, ha, tc.

Da nun (nach 1.) bie Ausbrucke in 4.) unb 5.) zur Linken, einanber gleich finb, so muffen auch bie zur Rechten (in 4. unb 5.), für jebes h einanber

gleich fein und baber auch bie beiben Roeffizienten einer und berfelben Potenz von h, woburch bie III. erwiefen sich finbet.

Beweis von IV. Aus  $F_x=(x-\alpha)^n$  folgt, wenn man x+h flatt x fest, fogleich

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{h}} = (\mathbf{x}+\mathbf{h}-\alpha)^{\mathbf{n}} = [(\mathbf{x}-\alpha)+\mathbf{h}]^{\mathbf{n}},$$

alfs nach bem binomifchen Lehrfage auch

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{h}} = (\mathbf{x}-\alpha)^{\mathbf{n}} + \mathbf{n}(\mathbf{x}-\alpha)^{\mathbf{n}-1} \cdot \mathbf{h} + \text{ Glieber mit } \mathbf{h}^2, \ \mathbf{h}^3, \ \text{ 2c. 2c.}$$

Auf ber anbern Seite ift (nach §. 95.) auch

Alfo muffen wieberum bie beiben Reihen zur Rechten, für jebes h einanber gleich sein, und beshalb auch bie Koeffizienten ber gleichnamigen Potenzen von h; und baraus folgt nun bie Behauptung IV. unabweislich.

Sest man nun in die III.,  $(x-\alpha)^n$  statt  $\varphi_x$ , so folgt (nach IV.) aus  $\varphi_x = (x-\alpha)^n$ , sogleich  $\varphi_x^1 = n(x-\alpha)^{n-1}$ ; und die III. liefert nun, für diesen Werth von  $\varphi_x$  das nachskehende Resultat, nämlich:

V. If 
$$F_x = (x-\alpha)^n \cdot \psi_x$$
, so if allemal auch

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} = \mathbf{n}(\mathbf{x} - \alpha)^{\mathbf{n} - \mathbf{I}} \cdot \psi_{\mathbf{x}} + (\mathbf{x} - \alpha)^{\mathbf{n}} \cdot \psi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$$

$$= (\mathbf{x} - \alpha)^{\mathbf{n} - \mathbf{I}} \cdot \left[ \mathbf{n} \psi_{\mathbf{x}} + (\mathbf{x} - \alpha) \psi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} \right].$$

VI. Hat daher eine ganze Funktion  $F_x$  eine Anzahl n gleicher Faktoren  $x-\alpha$ , d. h. hat sie die Form  $(x-\alpha)^n \cdot \psi_x$ , wo  $\psi_x$  für  $x=\alpha$  nicht mehr der Rull gleich wird, d. h. wo wir voraussen, daß  $\psi_x$  den Faktor  $x-\alpha$  nicht mehr hat; wenn also  $F_x$  nicht mehr als n gleiche Faktoren  $x-\alpha$  hat; — so hat ihre (erste) Derivation  $F_x^r$  allemal n-1 gleiche Faktoren  $x-\alpha$ , nicht mehr und nicht weniger.

Denn da wir voraussehen, daß der andere Faktor von  $F_x$ , nämlich  $\psi_x$ , den Faktor  $x-\alpha$  nicht mehr hat, so hat auch der

andere Faktor von  $F_x^i$ , nämlich  $n\psi_x+(x-\alpha)\psi_x^i$  viesen Faktor  $x-\alpha$  nicht mehr, eben weil ber zweite Summand  $(x-\alpha)\cdot\psi_x^i$  beniglben noch hat.

VII. Und weil  $F_x^u$  wieder die (erste) Derivation von  $F_x^t$  ist, und  $F_x^u$  wieder die (erste) Derivation von  $F_x^u$ , u. s. w. f., so folgt aus VI. noch:

Hat die ganze Funktion  $F_x$  vom  $m^{ten}$  Grade, nicht mehr als n mal den Faktor  $x-\alpha$ , so hat denselben Faktor  $x-\alpha$  die ganze Funktion  $F_x^{r}$  vom  $(m-1)^{ten}$  Grade, n-1 mal,  $F_x^{u}$  ,  $(m-2)^{ten}$  , n-2 mal,  $F_x^{u}$  ,  $(m-3)^{ten}$  , n-3 mal,  $F_x^{u}$  ,  $(m-3)^{ten}$  , n-3 mal,  $F_x^{u}$  ,  $(m-4)^{ten}$  , n-4 mal,  $F_x^{u}$  ,  $F_x^{u}$  ,  $(m-4)^{ten}$  ,  $F_x^{u}$  ,  $F_x^{u}$  die ganze Funktion  $F_x^{(n-2)}$  vom  $(m-n+2)^{ten}$  Grade,  $F_x^{(n-1)}$  ,  $F_x^{(n-1)}$ 

Daburch ift aber auf die Behanptung 5.) des §. 86. das versprochene neue Licht geworfen.

## **§.** 88.

- 1) Haben daher die beiben ganzen Funktionen  $F_x$  und  $F_x^{\rm I}$  teinen gemeinschaftlichen Theiler, (§. 79.), so hat  $F_x$  keine zwei gleichen einsachen Faktoren.
- 2) Findet man aber (nach dem Versahren des §. 82.) zwisschen  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$  einen größten gemeinschaftlichen Theiler  $\mathbf{G}_{\mathbf{x}}$ , existirt jedoch zwischen  $\mathbf{G}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$  kein gemeinschaftlicher Theisler mehr, so kommt jeder einsache Faktor von  $\mathbf{G}_{\mathbf{x}}$  in der ganzen Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ , zweimal als Faktor vor, nicht öster und nicht

weniger oft. — Ift baher  $G_x$  nur vom ersten Grabe, etwa x-b, so hat man zwei einsache Fastoren von  $F_x$ , nämlich  $(x-b)^2$  bereits wirklich gefunden.

Findet sich jedoch zwischen  $G_x$  und  $F_x^n$  noch ein größer gemeinschaftlicher Theiler  $H_x$ , so ist diese Funktion  $H_x$  ein größeter gemeinschaftlicher Theiler der drei Funktionen  $F_x$ ,  $F_x^n$  und  $F_x^n$ ; und wenn dann  $H_x$  mit  $F_x^m$  feinen gemeinschaftlichen Theiler-mehr hat, so kommt jeder einsache Faktor von  $H_x$ , in der ganzen Funktion  $F_x$  vom  $m^{ten}$  Grade, dreimal vor, nicht öster und nicht weniger ost. — Ist dann  $H_x$  zugleich vom ersten Grade, etwa x—b, so hat  $F_x$  den Faktor x—b dreimal.

3) Man fann aber, wenn die ganze Funktion  $F_x$  vom mien Grade, mehrere einfache Faktoren (x-a), (x-b), (x-c), 2c. n mal, mehrere andere einfache Faktoren (x-e), (x-f), 2c.,  $\mu$  mal (wo  $\mu$ <n), noch andere z. B. (x-g), 2c.  $\nu$  mal (wo  $\nu$ < $\mu$ ) u. f. w. f. haben follte, — die ganzen Funktionen  $\varphi=(x-a)(x-b)(x-c)\cdots$ ,  $\psi=(x-e)(x-f)\cdots$ ,  $\chi=(x-g)\cdots$  u. f. w. f. finden, welche den Produkten diefer einfachen Faktoren bezüglich gleich find, so wie auch die ganze Funktion  $G_x=\frac{F_x}{\varphi^n\cdot\psi^n\cdot\chi^\nu\cdots}$ ; und es finden sich auch die Zahlen n,  $\mu$ ,  $\nu$ , 2c. dazu, welche anzeigen, wie oft bezüglich jeder einfache Faktor von  $\varphi$ , von  $\psi$ , von  $\chi$ , u. f. w. in der ganzen Funktion

Bir wollen beispielsweise annehmen, daß man habe

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\varphi}^{5} \cdot \boldsymbol{\psi}^{4} \cdot \boldsymbol{\chi}^{3} \cdot \boldsymbol{\theta}^{2} \cdot \mathbf{G}_{\mathbf{x}},$$

Fx vorfommt.

wo  $\theta$  bas Produkt aller der einfachen Faktoren vorstellt, welche in  $F_x$  zweimal vorkommen, fo folgt aus V. und VI. des S. 87.

$$\begin{split} F_x^{\text{I}} &= \varphi^4 \cdot \psi^3 \cdot \chi^2 \cdot \theta \cdot H_x; & F_x^{\text{II}} &= \varphi^3 \cdot \psi^2 \cdot \chi \cdot K_x; \\ F_x^{\text{III}} &= \varphi^2 \cdot \psi \cdot L_x; & F_x^{\text{IV}} &= \varphi \cdot M_x, \end{split}$$

während Fx, Fx, ic. von ben gleichen Faftoren in Fx, feinen

mehr enthalten, eben fo wenig als die ganzen Funktionen  $G_x$ ,  $H_x$ ,  $K_x$ ,  $L_x$ ,  $M_x$  beren enthalten.

Sucht man nun (nach §. 82.) zwischen  $F_x$  und  $F_x^{\rm T}$  ben größten gemeinschaftlichen Theiler  $T_1$ ; eben so zwischen  $F_x^{\rm T}$  und  $F_x^{\rm T}$  ben größten gemeinschaftlichen Theiler  $T_2$ ; ferner zwischen  $F_x^{\rm T}$  und  $F_x^{\rm T}$  ben größten gemeinschaftlichen Theiler  $T_3$ ; bann zwischen  $F_x^{\rm T}$  und  $F_x^{\rm T}$  ben größten gemeinschaftlichen Theiler  $T_4$ ; und sett man dies so lange fort, die man (außer der Einsheit) keinen gemeinschaftlichen Theiler zwischen zwei nächst auf einander folgenden der Derivationen von  $F_x$ , mehr findet (welches in unserem Beispiele jett der Kall ist, so wie hier  $T_4$  als der lette dieser größten gemeinschaftlichen Theiler sich zeigt, also  $T_5 = 1$ ); — dann hat man (in unserem Beispiele)

$$T_{s}=1$$
,  $T_{4}=\varphi$ ;  $T_{3}=\varphi^{3}\cdot\psi$ ;  $T_{2}=\varphi^{3}\cdot\psi^{2}\cdot\chi$  and  $T_{1}=\varphi^{4}\cdot\psi^{3}\cdot\chi^{2}\cdot\theta$ ;

und hieraus findet fich

$$\varphi = \mathbf{T}_4$$
;  $\psi = \frac{\mathbf{T}_8 \cdot \mathbf{T}_5}{\mathbf{T}_4^2}$ ;  $\chi = \frac{\mathbf{T}_2 \cdot \mathbf{T}_4}{\mathbf{T}_8^2}$  und  $\theta = \frac{\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_8}{\mathbf{T}_2^2}$ ,

wodurch  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$ ,  $\theta$  gefunden find, während dann die ganze Kunktion  $G_x = \frac{F_x}{\varphi_4 \cdot \psi_4 \cdot \chi^2 \cdot \theta}$  noch dazu gefunden wird.

Fassen wir nun das Verfahren ganz allgemein auf. — Denken wir und eine ganze Funktion  $F_{\mathbf{x}}$  gegeben, von deren Kaktoren wir noch gar nichts wissen, und untersuchen wir nun, ob sie gleiche Kaktoren hat und wieviele Kaktoren sie zweimal, wieviele dreimal, wieviele fie viermal, u. s. w. s. hat.

Wir suchen zu bem Ende zwischen je zwei der auf einander folgenden Funktionen

$$F_x$$
,  $F_x^r$ ,  $F_x^n$ ,  $F_x^{nr}$ ,  $F_x^{rv}$ ,  $\cdots$   $F_x^{(n-2)}$ ,  $F_x^{(n-1)}$ ,  $F_x^{(n)}$ ,  $F_x^{(n+1)}$ , 1c. 1c. die größten gemeinschaftlichen Theiler

$$T_1$$
,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ ,  $T_5$ , ...  $T_{n-1}$ ,  $T_n$ ,  $T_{n+1}$ , ic. ic.

Findet sich nun schon  $T_n = 1$  (ober nach x konstant) und  $T_{n-1}$ noch als eine Funktion von x, bann ift

Tn-1 das Produkt ber einfachen Faktoren, welche in Fx  $\frac{T_{n-2} \cdot T_n}{T_n^2} \quad "$  $\frac{\mathbf{T_{n-3} \cdot T_{n-1}}}{\mathbf{T_{n-1}^2}} " " " " " "$ u. f. w. f., also auch  $\frac{T_2 \cdot T_4}{T_2^2}$  das Broduft der einfachen Faktoren, welche in  $F_x$  3 mal,

endlich

 $\frac{T_1 \cdot T_s}{T_s^2}$  bas Produkt der einfachen Faktoren, welche in  $F_x$  2 mal vortommen; - und wenn einer biefer Ausbrude g. B.

 $\frac{T_{k-1} \cdot T_{k+1}}{T^2}$ , = 1 (ober nach x fonstant) wird, so ist bies ein

Beweis, daß es nicht einen einzigen einfachen Faktor giebt, welcher in ber gegebenen Funktion Fx gerade k mal vorkame. -Dividirt man zulest die Funktion Fx burch bas Produkt aller (Potenzen ber) gleichen Faktoren und ift Gx bie ganze Funktion, welche man als Quotient erhalt, so ist man überzeugt, baß Gx feine zwei gleichen Faktoren mehr hat.

Durch biefes Verfahren wird also die gegebene ganze Funttion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  auf die Form  $\varphi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{n}} \cdot \psi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{r}} \cdot \chi_{\mathbf{x}}^{\mathbf{r}} \cdots \mathbf{G}_{\mathbf{x}}$  gebracht, wo  $\varphi_{\mathbf{x}}$ , ψx, xx, ··· Gx gefundene ganze Funktionen von x find, von benen man überzeugt ift, daß feine berfelben zwei (ober gar mehr) gleiche einfache Faktoren enthält.

3weite Abtheilung.

Bon ben Biffernwerthen ber gangen gunttionen.

s. 89. Aufgabe.

Die Summe S ber ganzen Funktion

$$1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots+x^m$$

zu finden, b. h. eine andere Form zu finden, welche biefer Summe gleich ift.

Auflöfung. Man fete:

1) 
$$1+x+x^2+x^3+\cdots+x^m=S$$
,

und multiplizire beibe Seiten mit x, fo erhalt man:

2) 
$$x+x^2+x^3+\cdots+x^m+x^{m+1}=x\cdot S$$
.

Subtrahirt man nun biefe Gleichung 2.) von 1.), fo ergibt fich:

3) 
$$1-x^{m+1}=(1-x)\cdot S$$

woraus

4) 
$$\frac{1-x^{m+1}}{1-x} = S$$

folgt.

## **§**. 90.

Demnach ift die Summe ber gangen Funktion:

$$P+Px+Px^{2}+Px^{3}+\cdots+Px^{m}, = P\cdot\frac{1-x^{m+1}}{1-x},$$

und dies ift zu gleicher Zeit die Summe einer jeden geometrisischen Reihe, in so ferne die ganze Funktion von x zur Linken, gewöhnlich so genannt wird.

Man sagt nämlich: die Glieder P, Px, Px², Px³, 2c. 2c. bilden eine geometrische Progression oder eine geometrische Reihe, von welcher P bas erste, Pxm bas m+1" Glieb, x aber ber Exponent ber Reihe genannt wird; — und bie so eben erwiesene Gleichung:

$$S\begin{bmatrix} Px^a \\ a+b = m \end{bmatrix} = P \cdot \frac{1-x^{m+1}}{1-x}$$

bilbet ben wichtigsten Sat in ber Lehre ber geometrischen Reihen.

I. In einer reellen ganzen Funktion von x, nämlich in A+Bx+Cx2+ ... +Mxm,

kann man bem x jedesmal einen solchen absoluten (b. h. nicht negativen) Werth geben, daß das erste Glied A, absolut gesnommen, größer ist, als die arithmetische und dann um so mehr größer als die wirkliche Summe aller übrigen Glieder, wenn auch darunter welche mit entgegengesetzem Vorzeichen vorkommen sollten; und hat ein Werth von x diese Eigenschaft, so hat jeder (absolut genommene) kleinere, dieselbe Eigenschaft.

II. Man kann x immer so klein nehmen, daß die Summe Bx+Cx2+ ... +Mxm unendlich klein wird, d. h. immer kleiner noch, als jede bereits noch so klein gedachte bestimmte Zahl.

Beweis. Denn es fei P ber größte ber fibrigen Roeffizienten, fo ift offenbar:

2) 
$$P \cdot \frac{x-x^{m+1}}{1-x} > Bx+Cx^2+\cdots+Mx^m*$$
).

Soll nun A größer fein, als bie arithmetische Summe rechts, fo barf man nur nehmen:

<sup>\*)</sup> Wo alle Roeffizienten abfolut genommen fein follen.

Umgekehrt nämlich, nimmt man  $x < \frac{A}{A+P}$ \*), so ift x < 1, also auch  $P(1-x^m) < P$ ,  $[A+P(1-x^m)]x < (A+P)x$ ; und weil (A+P)x < A ift, so ift um so mehr bann  $[A+P(1-x^m)]x < A$ ,

alfo

$$A-Ax>P(x-x^{m+1})$$
,

folglich

$$A > P \cdot \frac{x-x^{m+1}}{1-x};$$

also

$$A > Bx + Cx^2 + \cdots + Mx^m$$

woburch bie Behauptung I. erwiefen ift.

Um bie Behauptung II. ju erweisen, fcreibe man

$$Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots+Mx^m$$
 zunächst so, nämlich:  
 $x(B+Cx+Dx^2+\cdots+Mx^{m-1}).$ 

Nun ist so eben bewiesen worden, daß x<1 und so genommen werden kann, daß  $B>Cx+Dx^2+\cdots+Mx^{m-1}$  wird, wenn auch alle Koefstzienten als absolute (positive) Zahlen gedacht werden, und daß für seden (absolut) noch kleinern Werth von x, solches um so mehr der Fall sein musse. Folglich kann man x so klein nehmen, daß

$$B+Cx+Dx^2+\cdots+Mx^{m-1}<2B$$
,

bemnach

$$Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots+Mx^m$$
 < 2Bx

wird, mährend 2Bx felbst jebe noch so kleine Bahl k an Kleinheit noch übertrifft, wenn man  $x < \frac{k}{2B}$  nimmt.

### **s.** 92.

I. Ordnet man die reelle ganze Funktion fallend, d. h. nimmt man

Axm+Bxm-1+Cxm-2+ ... +Sx2+Tx+U, (= Fx) fo kann man auch immer bem x einen folden absoluten (b. h. nicht negativen) Werth geben, daß das erste Glied Axm, absolut genommen, größer wird, als die arithmetische Summe aller übrigen Glieder; und hat ein Werth von x diese Eigenschaft, so hat sie auch jeder absolut größere.

<sup>\*)</sup> Immer nur bie absolut genommenen Roeffizienten verftanben.

Denn man setze  $\frac{1}{z}$ , statt x, so erhält man, indem mit  $z^m$  multiplizitt wird,  $z^m \cdot F_x =$ 

$$A+Bz+Cz^2+\cdots+Sz^{m-2}+Tz^{m-1}+Uz^m.$$

Da nun ein Werth  $\frac{1}{a}$  für z möglich ist (und bann jeder kleisnere), für welchen A größer wird, als die arithmetische Summe aller übrigen Glieder, so gibt es wegen  $z=\frac{1}{x}$ , auch einen Berth a von x, der >1 ist, und welcher

$$A > B \frac{1}{x} + C \frac{1}{x^2} + \cdots + U \frac{1}{x^m},$$

also auch  $Ax^m>Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\cdots+U$ 

macht; und so wie für z ein noch fleinerer Werth gesetht wirb, so erhalt man für x einen noch größeren, ber dieselbe Eigenschaft haben muß.

II. Man kann auch ben Werth von x immer so groß nehmen, daß das absolut genommene erste Glied  $\mathbf{A}\mathbf{x}^m$ , die arithmetische und beshalb auch die wirkliche Summe der übrigen Glieder  $\mathbf{B}\mathbf{x}^{m-1} + \mathbf{C}\mathbf{x}^{m-2} + \cdots + \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{U}$  um mehr noch überssteigt, als sebe noch so groß gedachte bestimmte Zahl  $\Delta$ , b. h. daß  $\mathbf{A}\mathbf{x}^m$  unendlich groß wird.

Denn, benken wir uns alle Koeffizienten positiv (ober vielmehr absolut), so ist

1) 
$$Ax^{m}-(Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\cdots+U)$$
  
=  $x^{m-1}\Big[Ax-\Big(B+C\frac{1}{x}+\cdots+U\frac{1}{x^{m-1}}\Big)\Big].$ 

Da man nun x groß genug, nämlich  $\frac{1}{x}$  flein genug nehmen fann (nach §. 91. II.), daß  $C\frac{1}{x}+\cdots U\frac{1}{x^{m-1}}$  unendlich flein wird, so fann man jedenfalls x so groß nehmen, daß für diesen und dann auch für jeden noch größern Werth von x,

$$B+C\frac{1}{x}+\cdots+U\cdot\frac{1}{x^{m-1}}<2B$$

wird, so baß die vorstehende Gleichung 1.) in die Ungleichung

2) 
$$Ax^{m}-(Bx^{m-1}+Cx^{m-2}+\cdots+U)>x^{m-1}(Ax-2B)$$

übergeht. Da nun x so groß genommen werden kann, daß  $Ax-2B>\Delta$  wird, weil man dazu nur  $x>\frac{\Delta+2B}{A}$  zu nehmen braucht, so wird dann um so mehr  $x^{m-1}(Ax-2B)$  und dann wieder um so mehr die Differenz in 2.) zur Linken,  $>\Delta$  werden, wie groß auch  $\Delta$  gedacht sein mag.

Anmerkung. Ift daher P ber größte aller Roefftzienten, so darf man nur  $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{A}} + \mathbf{1}$  machen, wenn das erste Glied  $\mathbf{A}\mathbf{x}^m$  größer sein soll, als die arithmetische Summe aller übrigen Glieder. Und eben so darf man nur  $\mathbf{x} = \frac{\triangle + 2B}{\mathbf{A}}$  nehmen, um zu bewirken, daß das erste Glied  $\mathbf{A}\mathbf{x}^m$  die Summe aller übrigen Glieder um mehr als jede bereits noch so groß gedachte Jahl  $\Delta$  übersteigt. — Dabei muß man aber ja nicht unterlassen zu besmerken, daß hier immer nur von dem absolut Größern und Kleisnern die Rede ist.

**§**. 93.

Hieraus folgt:

1) Man fann in ber reellen ganzen Funftion:

$$A+Bx+Cx^2+\cdots+Mx^m$$
,

dem x jedesmal einen solchen Werth geben, daß die ganze Funfstion selbst, einer positiven oder einer negativen Jahl gleich ist, je nachdem A positiv oder negativ. Und sindet dies für einen bestimmten Werth von x statt, so sindet dasselbe für jeden abssolut kleinern Werth von x ebenfalls statt (§. 91. I.). — Und nimmt man x unendlich klein, so ist der Werth der ganzen Funktion, von dem Werthe A nur um ein Unendlich-Kleines verschieden.

2) Man fann aber auch in ber reellen ganzen Funktion:

$$x^{m}+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\cdots+Sx^{2}+Tx+U$$
,

bem x einen solchen reellen Werth geben, daß die gegebene ganze Kunktion selbst, einer positiven oder negativen Jahl gleich wird, je nachdem das erste Glied -x<sup>m</sup> einer positiven oder einer negativen Jahl gleich ist; und sindet dies statt für irgend einen Werth von x, so muß solches auch für jeden absolut größern Werth von x statt sinden. — Und nimmt man x positiv oder negativ aber an sich unendlich groß, so wird der Werth dieser ganzen Kunktion ebenfalls positiv oder negativ unendlich groß, je nachs dem das erste Glied x<sup>m</sup> positiv oder negativ wird.

3) Man kann baher immer statt x eine folche absolute (positive) Zahl sepen, baß die reelle ganze Funktion

$$x^{m}+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\cdots+U$$

einer positiven Zahl gleich wird, und dies ist allemal der Fall, wenn  $x \ge P+1$  genommen wird, wo P der größte aller Roefstzienten ist. Es ist aber auch allemal der Fall, wenn  $x \ge S+1$ genommen wird, wo S der größte unter den negativen Roefstzienten ist.

4) Man kann aber auch immer ftatt x eine solche negative Bahl segen, daß die reelle ganze Funktion

$$x^{m}+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\cdots+U$$

einer positiven Zahl gleich wird, wenn m gerabe ift, und einer negativen Zahl gleich wird, wenn m ungerade ift.

Anmerkung. Dies lettere versteht man darunter, wenn man sagt, daß diese ganze Funktion  $=+\infty$  werde für  $x=+\infty$ , dagegen  $=\pm\infty$  werde für  $x=-\infty$ , je nachdem m eine gestade oder eine ungerade Zahl ift. Man vergleiche sorgfältig damit die im ersten Theile dieses Werkes (§. 45.) gegebenen Besgriffe des Größern und Kleinern.

# \$. 94. Erflarung.

Wenn in der Folge gesagt werden wird: eine Funktion  $F_x$  von x, ändere sich stetig, mit den stetig sich änsbernden reellen Werthen von x, so verstehe man darunter: daß der Unterschied:

$$F_{x+h}-F_{x}$$

welcher die Aenberung von  $F_x$  genannt wird, absolut genommen, fleiner werde, je fleiner h gedacht wird, und daß diese Aenberung fleiner werden könne, als jede noch so kleine aber gegebene Jahl D; und zwar für jeden Werth von x. — Sagt man aber, daß  $F_x$  sich für x zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  stetig änstere, so gilt das von dem Unterschied

$$F_{x+h}-F_x$$

Gefagte nur, in so ferne x einen, zwischen a und & liegenden Werth hat. — Die Zahl h heißt babei die Aenderung von x.

## §. 95.

Ift  $F_x$  eine reelle ganze Funktion von x, so ändert sich solche mit den reellen Werthen von x stetig (§. 24.).

Denn es ift (nach S. 84. I.)

1) 
$$F_{x+h} = F_x + F_x^i \cdot h + F_x^{ii} \cdot \frac{h^2}{2!} + F_x^{ii} \cdot \frac{h^3}{3!} + ic. 2c.,$$
also

2) 
$$\mathbf{F}_{x+h} - \mathbf{F}_{x} = h \cdot \left( \mathbf{F}_{x}^{t} + \mathbf{F}_{x}^{tt} \cdot \frac{h}{2!} + \mathbf{F}_{x}^{tt} \cdot \frac{h^{2}}{3!} + \text{ i.e. ic.} \right).$$

Nun kann (nach §. 90.) h immer klein genug gedacht wers ben, daß auch für jeden noch kleinern Werth von h, der eins geklammerte Faktor zur Rechten, kleiner als der absolute Werth von  $2F_{*}^{1}$ , daß also auch

3)  $F_{x+h}-F_x <$  als ber absolute Werth von  $2F_x^t \cdot h$  wird, während das lettere Produkt  $2F_x^t \cdot h$  stets kleiner werden

kann als jeder noch so kleine Werth D, weil man nur h< $\pm \frac{D}{2F_x^t}$  ju nehmen braucht, wo das  $\pm$  Zeichen nur den absoluten Werth dieses Quotienten anzeigen soll.

Sollte an einer Stelle b. h. für einen gewissen Werth von x,  $F_x^r=0$  werben, so würde

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{h}} - \mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \mathbf{h}^{2} \cdot \left( \mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{n}} \cdot \frac{1}{2!} + \mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{n}} \cdot \frac{\mathbf{h}}{3!} + \mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{n}} \cdot \frac{\mathbf{h}^{2}}{4!} + \cdots \right)$$

sein und dadurch ist unsere Behauptung auch für diese (Ausnahms-) Werthe von x, außer Zweifel gestellt.

Anmerkung. Man fieht hier benfelben Sat für alle ganzen Funktionen von x allgemein bewiesen, ber bereits im ersten Theiles bieses Werkes (§\$. 157. 158. 176. 198.) für die ganzen Funktionen ber vier ersten Grabe bewiesen sich findet.

### s. 96.

Bugleich ist die Aenderung von  $F_x$ , für ein so kleines absolutes h, positiv oder negativ, je nachdem der erste Roefstzient  $F_x^{\rm r}$  positiv oder negativ ist.

Dagegen ist, wenn die Aenderung h von x negativ, aber absolut so sehr klein ist, die Aenderung von  $F_x$  nothwendig nesgativ oder positiv, je nachdem dieser erste Koeffizient  $F_x^t$  possitiv oder negativ ist.

Anmerkung. Jebe ganze Funktion  $F_x$  hat daher die Eigenschaft, daß sie sich für auf einander folgende Werthe von x, die alle von einander nur um eine sehr kleine Jahl h verschieden sind, ebenfalls nur unmerklich ändert, und daß man die auf einander folgenden Werthe von x so nahe nehmen kann, daß auch die auf einander folgenden Werthe der Funktion  $F_x$  einander so nahe kommen, als man nur immer will.

Während aber bie auf einander folgenden Werthe von x, mmer größer und größer werden, muß die Funktion  $F_x$  nicht

nothwendig ebenfalls immer größer und größer werden, sondern sie kann abwechselnd größer und kleiner werden, in so ferne solches, für so klein gedachte h davon abhängt, ob  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{t}$  positiv oder negativ ist, während dieses lettere wieder von dem jedessmaligen Werthe von  $\mathbf{x}$  abhängt.

### §. 97.

Denkt man sich dem x in  $F_x$ , nach und nach alle stetig wachsenden reellen Werthe gegeben, von  $-\infty$  an dis zu  $+\infty$  hin, so wachsen (nach \$.96.) die Werthe von  $F_x$  mit denen von x zugleich stetig, so lange dieselben den ersten Koefsizienten  $F_x^t$  [in der Entwickelung (des \$.84.) von  $F_{x+h}$  nach Potenzen von h] positiv machen; dagegen nehmen die Werthe von  $F_x$  ab, während die von x immerfort wachsen, sodald man zu solchen Werthen von x gelangt ist, welche  $F_x^t$  negativ machen. Und dazwischen liegt einer der reellen Werthe von x, welcher  $F_x^t$ , =0 macht, und dieser Werth von x bildet also in Bezug auf den Gang der reellen Werthe von  $F_x$  einen Wendepunkt, so daß für ihn diese Funktion  $F_x$  ein Kleinstes oder ein Größtes wird, se nachdem sie hier vom Abnehmen zum Wachsen, oder vom Wachsen zum Abnehmen übergeht.

Das lettere hangt aber wieder ab von dem zweiten Koeffizienten  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$  jener Entwickelung von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{h}}$ . Machen die in Rede stehenden reellen Werthe von  $\mathbf{x}$ , welche  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$  zu Null machen,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$  positiv, so gehen die Werthe von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ , nachdem sie disher abgenommen haben, jest zum Wachsen über, und im Wendezpunkt ist  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  ein Kleinstes. Wird aber  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$  negativ, so ist im Wendepunkt,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  ein Größtes. — Und wird auch zugleich  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}} = 0$  und nicht  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$ , so sindet gar kein Wendepunkt statt sürsen Werth von  $\mathbf{x}$ , obgleich er  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}} = 0$  macht; und nur erst, wenn derselbe Werth von  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$ ,  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$ , und zugleich  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{u}}$ ,

nicht aber  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{rv}$  zu Rull macht, sindet für diesen Werth von  $\mathbf{x}$ , in dem Gange der reellen Werthe ein Wendepunkt statt, an welchem  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  ein Kleinstes oder ein Größtes ist, je nachdem  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{rv}$  für denselben Werth von  $\mathbf{x}$  positiv oder negativ wird. — Man erkennt leicht, wie diese Untersuchung im Speziellen weiter verfolgt werden kann.

### **s.** 98.

Denkt man sich abermals bem x nach und nach alle auf einander folgenden stetig machsenden Werthe, von  $-\infty$  an durch 0 hindurch bis zu  $+\infty$  hin, gegeben, während  $F_x$  die reelle ganze Funktion

 $x^m+A_1 \cdot x^{m-1}+A_2 \cdot x^{m-2}+A_3 \cdot x^{m-3}+\cdots+A_{m-1}x+A_m$  vorstellt, so sind alle zugehörigen Werthe von  $F_x$  nothwendig ebenfalls reell, und dabei stetig sich ändernd, und

yon +∞ anfangend und mit +∞ aufhörend, wenn meine gerade Zahl ift;

bagegen

von  $-\infty$  anfangend und mit  $+\infty$  aufhörend, wenn m eine ungerade Zahl ist.

Im erstern Falle, wenn m eine gerade Zahl, kann die Funktion  $F_x$ , eben weil sie sich steig nur ändert, entweder gar nicht dis zur Rull hinkommen, oder, geht sie einmal durch O hindurch in das Regative, so muß sie noch einmal durch Rull hindurch zurücksehren, um mit  $+\infty$  aushören zu können. Ueberhaupt kann sie nur 2, 4, 6, d. h. eine gerade Anzahl mal, vom Postitiven zum Regativen, oder vom Regativen zum Positiven, durch Rull hindurch gehen, so daß unter allen reellen Werthen von x, entweder keiner, oder 2, oder 4, oder 6, oder überhaupt eine gerade Anzahl derselben diese ganze Kunktion  $F_x$  zu Rull machen.

— Im andern Falle, wenn m eine ungerade Zahl ist, muß  $F_x$  einmal wenigstens durch Rull hindurchgehen, sie kann aber wiesder durch Rull vom Regativen zum Positiven zurücksehren, und

während

geht dann 3 mal durch Rull hindurch. Eben so kann sie 5, 7, w. mal, überhaupt eine ungerade Anzahl mal, vom Positiven in das Regative oder vom Negativen in das Positive, durch Rull hindurchgehen, während nämlich dem x nach und nach alle reellen und stetig abnehmenden Werthe von  $+\infty$  dis zu  $-\infty$  hin, gegeben gedacht werden.

Anmerkung. Es erleiben jedoch diese Folgerungen in allen ben Fällen eine Ausnahme, in welchen ber Gang ber Funkstion sie gerade bis zu Rull hinführt, und von da sogleich wies ber auf dieselbe Seite zurud.

## **s.** 99.

lind ift m eine gerade Zahl, bagegen bas lette Glied  $A_m$  ber ganzen Funktion  $F_x$ , negativ, so wird  $F_x$ 

$$x = -\infty$$
,  $x = 0$ ,  $x = +\infty$ 

# **§.** 100.

Wird dieselbe ganze Funktion  $F_x$ , für  $x=\alpha$  positiv, das gegen für  $x=\beta$  negativ, während  $\alpha$  und  $\beta$  reelle Jahlen sind, so liegt zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  wenigstens ein, vielleicht aber auch mehr als ein reeller Werth von x, welcher  $F_x$  zu Rull macht, d. h. der Gleichung  $F_x=0$  genügt, eben weil, während dem x alle steig neben einander liegenden reeller Werthe zwischen

a und  $\beta$  gegeben gebacht werben,  $F_{\star}$  nur stetig sich ändert, also nur durch Rull hindurch vom Positiven zum Regativen übergehen kann.

Dieser Werth von x, welcher  $F_x=0$  macht, ist bagegen vielleicht rational, vielleicht irrational, immer aber boch als eine positive ober negative ganze ober gebrochene Zahl anzussehen, wenn er nicht Rull ist. (Man vergleiche §. 4. b. I. Th.).

Anmerkung. Rann biese irrationale Zahl aber auch nicht angegeben werden, so können boch unendlich viele angebbare Räherungs-Werthe gedacht werden, die von ihr selbst um wenlger verschieden sind, als jede noch so kleine aber gegebene Zahl.

#### Solug-Rote.

Alles bies lettere, und was bereits im erften Theile biefes Lebrbuches über ben Gang ber reellen Berihe ber gangen Funktionen ber vier erften Grabe gefagt fich finbet, lagt fich auch, wenn man geometrifche Betrachtungen anwenben will, noch raumlich verfinnlichen. - Dentt man fich nämlich eine unbegrengte gerade Linie (Fig. 6.) X'AX, in ihr irgendwo einen Puntt A. und von biefem Punkte A aus nach und nach alle Werthe von x hingetragen (AP, = 1, AP, = 2, AP, = 3, u. f. w. aber auch alle Zwischen-Werthe bon x, von benen einer burch AP felbft vorgestellt fein mag); bentt man fic ferner burch bie Endpuntte biefer Abfciffen AP, AP, AP, oc. 2c., AP, Linien auf X'AX fentrecht errichtet, und auf biefen von X'X aus bie, ju x=AP, x=AP, x=AP, ac. ac., x=AP, gehörigen Werihe von F, hingetragen, nach oben ober nach unten, je nachbem folche positiv ober negativ find, etwa  $\mathbf{F_x} = -\mathbf{P_1}\mathbf{M_1}$ ,  $\mathbf{F_x} = -\mathbf{P_2}\mathbf{M_2}$ ,  $\mathbf{F_x} = -\mathbf{P_3}\mathbf{M_3}$ , ec. 2c., Fx = -PM, fo bilben biefe Orbinaten P1M1, P2M2, P3M3, 2c. 2c., PM, Endpunfte M1, M2, M3, M4, sc. 2c. M, welche bicht neben einanber liegen werben, wenn man bie Absciffen AP felbft ftetig nur größer genommen fich bentt, fo bag man ben Gang ber reellen Werthe ber Funktion Fx in einer frummen Linie MaMaMaM, verfinnlicht bargeftellt finbet, und awar volltommen, fobalb man noch bie negativen Werthe von x, von A aus links bin auf AX' ale Absciffen abträgt, und bie zugehörigen Werthe von F. wieber fentrecht aufträgt, nach oben bin, ober nach unten bin, je nachbem fie pofitiv ober negativ finb.

Auf biese Weise erblidt man bei bloger Anschauung ber Figur, alles in ben (§§. 94.-100.) vorgetragene verfinnlicht. In ben Punkten P., P., P., P., P.

(Fig. 8.), wo die Rurve, ber Are X'AX begegnet, ba finden fich bie Berthe von ,x, namlich -APs, APs, AP, , -APs, 2c. 2c., (pofitiv ober negativ genommen, je nachbem bie Punkte Pa, Pa, Pa, Pa, ac. ac. rechts ober links von A liegen), für welche Fx = 0 wirb. - Die Rurve trifft bie Are X'AX nur bann, wenn ihre Orbinate F, vom Positiven in bas Regative, ober vom Regativen in bas Positive übergeht. Der Absciffen-Werth x, für ben Punit, ben bie Rurve mit ber Are X'AX gemein bat, liegt alfo gwifchen ben Werthen von x, fur welche bie jugehörigen Punfte auf verschiebenen Seiten ber Are liegen, für welche also Fx einmal positiv bas anderemal negativ geworben ift. - 3ft F, eine gange Funftion vom geraben Grabe, fo wirb se positiv für  $x = +\infty$  und auch für  $x = -\infty$ ; die Kurve wird also bann links und rechts oberhalb X'AX in's Unenbliche fortlaufen, aber eben beshalb, wenn fie bie Are trifft, folche 2, 4, 6, 2c., überhaupt eine gerabe Angabl mal treffen, ober gar nicht, wie in Fig. 6., 7., 8.) gu feben, bagegen ausnahmsweise auch in funf Puntten (Fig. 11.), wo man jeboch fich vorftellt, bag bie Rurve in H, eben wie fie unter bie Are geben will, fich befindet, und nun noch einmal burch benfelben Punft H wieber nach oben bin gehf, fo bag bie Are in H zweimal von ber Rurve geschnitten wird; bann fommen feche Durchschnittspunkte beraus. — Ift bagegen Fx vom ungeraben Grabe, fo wird folde mit x jugleich +00 und -00; bie Rurve geht bann links unterhalb ber Are, rechts aber oberhalb ber Are in's Unenbliche fort; alfo nothwendig einmal, vielleicht aber 3, 5, 7, 2c. mal burch bie Are hindurch.

>0<

# Sechstes Rapitel.

Bon ben unenblichen Reihen.

# Erfte Abtheilung.

Bon ben unenblichen Reihen im Allgemeinen.

# §. 101. Erflarung.

Eine ganze Funktion von x, die man sich in's Unendliche forts gesetzt benkt, so daß ihr Grad kein bestimmter, sondern größer ist, als jede noch so große denkbare Zahl; eine ganze Funktion also, die nie wirklich darstellbar ist, sondern nur in der Idee in und lebt, nämlich:

$$A_0+A_1\cdot x+A_2\cdot x^2+A_3\cdot x^3+\cdots$$
 in infinit.,

heißt eine nach ganzen Potenzen von x fortgehenbe (fortschreitenbe) unenbliche Reihe. — Der Buchstabe x heiße ber Fortschreitungsbuchstabe. — Die ganze Funktion von x von einem bestimmten Grade, mag dann eine endliche Reihe genannt werden.

Eine ganze Funktion zweier Beränderlichen x und y, oder breier Beränderlichen x, y und z, oder überhaupt von m Bersänderlichen, deren Glieder nach jedem der Beränderlichen geordsnet, ins Unendliche fortgehend gedacht werden, heiße eine unsendliche Reihe der zweiten Ordnung, oder der dritten Ordnung, oder der mitten Ordnung. — Obige unendliche Reihe kann dann, zum Unterschied, eine unendliche Reihe der ersten Ordnung genannt werden.

Die unendliche Reihe nenne man eine allgemein=numes rische, wenn die Roeffizienten in ihren bestimmten Ziffernswerthen von der Form p+qi (die also theils reell, theils imas ginär sein können) gleich sind; sie heiße konvergent, wenn der Fortschreitungsbuchstabe ebenfalls einen solchen Werth erhalten hat, und wenn die Summe von n ersten Gliedern derselben einen Ausdruck P+Qi gibt, in welchem P und Q Ausdrücke sind, die nicht unbestimmt, also auch nicht unendlich werden, sondern einen endlichen reellen Werth annehmen, so oft n =  $\infty$  genommen wird \*). — Im entgegengesepten Falle heiße die Reihe dis vergent.

Beispiel. So ift 3. B. jeber Dezimalbruch mit ohne Enbe fortgebenben Dezimalftellen, allemal eine unendliche konvergente numerische Reihe. — Denn es ift 3. B.

0, 761395 423511 233276 5 · · · · · in inf.

offenbar fleiner als

0, 999999 999999 9 · · · · · in inf.

während letterer Dezimalbruch

$$=9(x+x^2+x^3+x^6+x^6+x^6+x^7+x^6+x^9+x^{10}+x^{11}+\cdots \text{ in inf.}),$$

ift, für  $x=\frac{1}{10}$  gebacht. — Run ift aber bie Summe von n Gliebern ber letten Reihe (nach §. 89.)

$$= 9 \cdot \frac{x - x^{n+1}}{1 - x},$$

$$x = \frac{1}{10},$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n = 1 - \frac{1}{10^n},$$

und für

<sup>\*)</sup> Man sagt: eine Funktion  $f_n$  von n (b. h. ein Ausbrud, in welchem n vorkommt) nehme ben bestimmten Werth A an für  $n=\infty$ , so oft für gewisse Werthe von n, ber Unterschied  $A-f_n$  fleiner werben kann, als jebe noch so flein gegebene, aber bestimmte Zahl D, und wenn für jeben größern Werth von n berselbe Unterschied immer noch fleiner wirb.

welcher Werth, je größer n gebacht wirb, besto naber ber 1 rudt, ohne jeboch bie Einheit je erreichen, alfo noch weniger größer ale 1 werben zu können.

Anmerkung. Da hier zunächft nur immer von biesen unendlichen Reihen die Rebe sein wird, in so ferne andere noch nicht besinirt sind, so wird man das "nach ganzen Potenzen von x fortschreitend" nicht immer hinzuzusehen nothig haben. So oft also in der Folge von unendlichen Reihen nach x die Rede sein wird, andere aber als diese, noch nicht erklärt sein sollten, muffen immer die hiesigen, und nie andere, noch nicht besinirte, verstanden werden.

#### **s.** 102.

Jebe endliche Reihe ist auch zugleich eine unendliche; weil man zu jeder solchen endlichen Reihe noch Glieder von der Form O-xn, die selber der Rull gleich sind, hinzugefügt denken kann, ins Unendliche fort. Dagegen ist nicht umgekehrt jede unendeliche Reihe zugleich auch eine endliche.

Die unenbliche Reihe ist baher ber allgemeinere Begriff, und die endliche Reihe ein befonderer Fall der unendlichen Reihe. Da aber der befondere Begriff immer alle Merkmale bes allgemeinern Begriffs haben muß, so wird man die Merkmale des allgemeinern Begriffs, aus denen des besondern erhalten muffen, wenn man diejenigen, die dem besondern, als solchen, eigenthümlich sind, wegläßt, und die übrigen in den allegemeinen Begriff vereinigt.

## s. 103.

- 1) Was daher von den endlichen Reihen (von den ganzen Funktionen) im Allgemeinen gilt, unabhängig von einer bestimmten Gliederzahl derselben und unabhängig von ihrem nusmerischen Werth, das muß auch nothwendig von den unendslichen Reihen gelten, im Allgemeinen.
  - 2) Was dagegen von den endlichen Reihen (von den gan-

zen Funktionen) nur in so ferne gilt, als sie besondern Ziffern-Ausdrücken gleich gedacht werden, doch aber noch unabhängig von jeder Gliederzahl, das kann von den unendlichen Reihen nur unter der Voraussehung gelten, daß folche konvergent sind (d. h. daß solche selbst noch bestimmten Ziffernwerthen gleich gedacht sind); muß aber auch nothwendig gelten, sobald diese Bebingung wirklich erfüllt ist.

3) Was endlich von einer ganzen Funktion nur in so ferne gilt, als ihre Glieberzahl eine völlig bestimmte ift, barf für bie unendlichen Reihen nicht unbedingt beibehalten werben.

Unmerkung. Wir glauben insbesondere noch auf porsstehende Rr. 2.) ausmerksam machen zu muffen, weil man bei numerischen Reihen außerst leicht in Gefahr kommen kann, sich in endlose Widersprüche zu verwickeln, wenn man nicht genau darauf sieht, daß die (numerischen) Reihen, ehe man sie gleich den übrigen endlichen Zahlen-Ausdrücken behandelt, auch wirklich die, letztern zukommende Eigenschaft haben, d. h. konvergent sind (im Sinne des §. 101.).

### s. 104.

Sieraus und aus §. 77. folgen fogleich nachftebenbe Sate:

- 1) Ift eine nach x fortlaufenbe unendliche Reihe ber Rull gleich, für jeden Werth von x, so find auch die Koeffizienten berfelben einzeln der Rull gleich.
- 2) Sind zwei nach x fortlaufende unendliche Reihen einander gleich, für jeden Werth von x, so find auch bezüglich die Koeffizienten berfelben Potenz von x in beiben einander gleich.
- 3) Ift eine unendliche Reihe höherer Ordnung ber Rull gleich, für jeden Werth der Fortschreitungs-Buchstaben x, y, 2c., so sind auch die Roefsigienten berselben alle einzeln der Rull gleich.
- 4) Sind zwei unendliche Reihen höherer Ordnungen für jeben Werth ber Fortschreitungs-Buchftaben x, y, 2c., einander

gleich, so find auch nothwendig die Koeffizienten, welche biefels ben Botenzen xm.yn 1c. affiziren, einander gleich.

5) Stellt in einer unenblichen Reihe

$$a+bx+cx^2+dx^3+\cdots$$
 in inf.

bas x einen ober mehrere solche bestimmte Werthe vor, baß sie, selbst, für diese bestimmten (aber nicht für alle beliebigen) Werthe von x, der Rull gleich wird, so hat man eine Gleichung von der Form der höhern Gleichungen, aber von einem unendlichen Grade. Eine solche Gleichung

$$0 = a+bx+cx^2+dx^3+\cdots \text{ in inf.,}$$

beren Roeffizienten alle die Form p+q-i haben, kann baher möglicher Weise für x unendlich viele Wurzelwerthe von der Form p+q-i geben; allein, in so ferne die Anzahl der Roefsizienten dieser Gleichung unendlich groß ist, so können diese Wurzelwerthe zum Theil oder alle von der Art sein, daß p oder q (oder p und q zugleich) selbst unendlich große Zahlen werden, d. h. Zahlen, die größer sind, als jede gegebene absolute Zahl, die daher nur in der Idee vorhanden, nie aber wirklich darstellbar sind, und die beshalb auch nie im Kalkul gebraucht werden können.

6) Jebe unenbliche Reihe

(P) 
$$\cdots$$
 a+bx+cx<sup>2</sup>+dx<sup>2</sup>  $\cdots$  in inf.

fann burch bas fombinatorische Aggregat

$$S[P_a \cdot x^a]$$

ausgebruckt werben, wenn man nur statt a nach und nach 0, 1, 2, 3, 4, in inf. gesetht benkt, und wenn  $P_a$  den Koeffizienten von  $x^a$  vorstellt.

7) Jebe unendliche Reihe ber zweiten Ordnung kann aussgebrückt werben burch bas kombinatorische Aggregat

$$S\left[P_{a,b}\cdot x^a\cdot y^b\right],$$

oder auch blos durch

$$S[P_{a,b} \cdot x^a \cdot y^b],$$

Ru bem Enbe bilbet man bie 4 Gfalen

$$P \begin{cases} 0, & 1, & 2, & 3 & \cdots \\ a, & b, & c, & d & \cdots \\ A, & B, & C, & D & \cdots \\ T, & 25, & C, & 25 & \cdots \\ \alpha, & \beta, & \gamma, & \delta & \cdots \end{cases}$$

und hat für ben gesuchten Roeffizienten, bas Aggregat

$$S[P_a \cdot Q_b \cdot R_c \cdot T_b].$$

Um nun bie einzelnen Glieber biefes Aggregate ju erhalten, muß man bie Gleichung

$$a+b+c+b=3$$

auflofen, und erhalt:

und ber gesuchte Roeffizient wirb baber:

 $aA\mathcal{H}\delta + aA\mathcal{B}\gamma + aA\mathcal{E}\beta + aA\mathcal{D}\alpha + aB\mathcal{H}\gamma + aB\mathcal{B}\beta + aB\mathcal{C}\alpha + \\ + aC\mathcal{H}\beta + aC\mathcal{B}\alpha + aD\mathcal{H}\alpha + bA\mathcal{H}\gamma + bA\mathcal{B}\beta + bA\mathcal{C}\alpha + bB\mathcal{H}\beta + bB\mathcal{B}\alpha + bC\mathcal{H}\alpha + cA\mathcal{H}\beta + cA\mathcal{B}\alpha + cB\mathcal{H}\alpha + dA\mathcal{H}\alpha.$ 

Auf biefelbe Weise kann man ben Koeffizienten jeber anbern Poteng von x in bem Probutte biefer 4 Reiben angeben.

Für die Multiplikation unendlicher Reihen ber zweiten Ordenung hat man die Formeln:

1) 
$$S[P_{a,b} \cdot x^a \cdot y^b] \times S[Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^b] = S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot x^{a+c} \cdot y^{b+b}],$$
ober 
$$= S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^f].$$

$$\begin{array}{ll} & & \text{S}[P_{a,b} \cdot \mathbf{x}^a \cdot \mathbf{y}^b] \times S[Q_{a,b} \cdot \mathbf{x}^a \cdot \mathbf{y}^b] \times S[R_{a,b} \cdot \mathbf{x}^a \cdot \mathbf{y}^b] \\ & & = S \Big[ P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot R_{e,f} \cdot \mathbf{x}^a \cdot \mathbf{y}^b \Big]; \\ & & = S \Big[ P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot R_{e,f} \cdot \mathbf{x}^a \cdot \mathbf{y}^b \Big]; \end{array}$$

u. f. w. f.,

nach welchen man ben Roeffizienten jedes beliebigen Gliebes xm.yn des Produtts ohne weiteres entwickeln kann.

Anmerkung. Auf ähnliche Weise können auch unendliche Reihen höherer Ordnungen mit einander multiplizirt, und von dem Produkt, der Koeffizient eines jeden beliebigen Gliedes ohne welteres angegeben werden.

§. 110. Aufgabe.

Eine unendliche Reihe

durch eine zweite unendliche Reihe

$$A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots$$

zu dividiren, d. h. eine neue unendliche Reihe von berfelben Form zu finden, welche mit der zweiten multiplizirt, genau die erste wiedergibt.

Auflösung. Man nehme bie gesuchte mendliche Reihe mit unbestimmten Roeffizienten an, 3. B.

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2$$
 in inf.,

und multiplizire solche mit dem Divisor  $A+Bx+Cx^2+\cdots$ ; so soll das Produkt dem Dividenden  $a+bx+cx^2+\cdots$  gleich sein. Dann sind aber auch die Roefstzienten einzeln bezüglich einander gleich (§. 104. Nr. 2.), und man erhält dadurch unendlich viele, in Bezug auf die unbekannten Roefstzienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  2c. einstache Gleichungen, aus deren seder, einer der Roefstzienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  2c. bestimmt werden kann; im Allgemeinen. — Diese einzelnen Gleichungen sind nämlich

 $\mathbf{a} = \mathbf{A}\alpha;$ 

 $b = A\beta + B\alpha;$ 

 $c = A\gamma + B\beta + C\alpha;$ 

 $d = A\delta + B\gamma + C\beta + D\alpha;$ 

u. f. w. in's Unendliche fort; und die erste gibt  $\alpha$ , die zweite  $\beta$ , die dritte  $\gamma$ , u. f. w., so daß jede folgende Gleichung auch einen der folgenden Koeffizienten bestimmt, in's Unendliche fort.

### S. 111.

Diese Aufgabe ift, wie man sieht, immer möglich, so lange nicht A=0. Ist aber A=0, so muß auch a=0 sein, wenn die Aufgabe möglich sein soll. Ueberhaupt sind n der ersten Koefstzienten des Divisors =0, so müssen wenigstens eben so viele erste Koefstzienten des Dividenden ebenfalls der Rull gleich sein, wenn es eine unendliche Reihe (nach ganzen Potenzen von x fortschreitend und nur von solchen ist hier die Rede) geben soll, die mit dem Divisor multipliziet, den Dividenden gibt. — (Bergl. §. 76. und Anmerkung).

Anmerkung. Man muß bier nicht überseben, bag es, im Kalle A nicht Rull, allemal eine unendliche Reihe gibt, bie mit bem Divisor multipligirt, ein Brobuft hervorbringt, beffen Roeffigienten ohne Aufhören mit benen bes Dividenden aufammenfallen; bag aber, eben weil biefe Reihe unendlich ift. nicht behauptet werben fann, bag eine enbliche Reihe (etwa wenn man von ber unendlichen Reihe eine Anzahl erfter Glieder nehmen wollte) bieselbe Eigenschaft habe. - Statt ber unenb. lichen Reihe, die bem Quotienten ber beiben gegebenen unendlichen Reihen gleich ift, barf baber nie eine endliche Reihe gefett werben, als bem Quotienten gleich; und wenn man eine folde enbliche Reihe bennoch anwenden wollte, fo mußte man fich ein (in ber Regel unbefanntes) Ergangungeglieb, meldes im Allgemeinen felbft eine unendliche Reihe wieder fein muß, noch hinzubenken, um einen, bem gegebenen Quotienten gleichen Ausbrud zu haben.

## S. 112.

Weil jebe endliche Reihe zugleich auch eine unendliche ift (aber nicht umgekehrt), so kann man mittelst berselben Auslösung (S. 111.) auch den Quotienten zweier Reihen erhalten, von denen entweder die eine nur unendlich ist, oder die alle beibe endlich sind, und aus beliebig viel, ja auch nur aus einem einzigen

Gliede bestehen tonnen. — Wendet man aber bas Berfahren (bes S. 111.) auf die Quotienten

Wird nämlich wieber zuerft

$$\frac{A}{1+ax} = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \cdots$$

gefest, fo findet man

$$\alpha = \Lambda;$$

$$\beta = -a\alpha = -a \cdot \Lambda;$$

$$\gamma = -a\beta = +a^2 \cdot \Lambda;$$

$$\delta = -a\gamma = -a^3 \cdot \Lambda;$$

u. f. w. f.; und man sieht, daß jeder Roefsisient der gesuchten unendlichen Reihe, aus seinem zunächst vorhergehenden, durch Multiplikation mit —a entsteht: so daß, wenn P und Q zwei auf einander folgende dieser Roefsizienten sind, nothwendig

$$0 = -a \cdot P$$

fein muß.

Sest man ben zweiten Quotienten

$$\frac{A}{1+ax+bx^2}, = \alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^8+\varepsilon x^4+\cdots,$$

fo erhält man

$$\alpha = A;$$
 $\beta = -a\alpha = -aA;$ 
 $\gamma = -a\beta - b\alpha;$ 
 $\delta = -a\gamma - b\beta;$ 
 $\epsilon = -a\delta - b\gamma;$ 

u. s. w. f.; so baß, wenn N, P, Q, brei auf einander folgende ber Koeffizienten find, ein jeder durch die beiden vorhergehenden mittelst der Gleichung

$$0 = -aP - bN$$

gefunden werden fann.

Wird ferner ber britte Quotient

$$\frac{A}{1+ax+bx^2+cx^3}, = \alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^3+\varepsilon x^4+\cdots$$

gefest, fo findet man

$$\alpha = A;$$

$$\beta = -a\alpha;$$

$$\gamma = -a\beta - b\alpha;$$

$$\delta = -a\gamma - b\beta - c\alpha;$$

$$\varepsilon = -a\delta - b\gamma - c\beta;$$

u. s. w. f.; so daß jeder Koeffizient durch die brei vorhergehenden gefunden wird, mittelst der Gleichung

$$Q = -aP - bN - cM$$

wo M, N, P, Q, vier auf einander folgende, übrigens beliebige Roeffizienten ber gesuchten unendlichen Reihe find.

Es ist hieraus leicht einzusehen, daß wenn man den Quotienten

$$\frac{A}{1+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n} = P_0+P_1\cdot x+P_2\cdot x^2+P_3\cdot x^3+\cdots \text{ in inf.}$$

fest, bann allemal fein muffe

$$P_{m} = -a_{1} \cdot P_{m-1} - a_{2} \cdot P_{m-2} - a_{3} \cdot P_{m-3} - a_{4} \cdot P_{m-4} - \cdots - a_{n-1} \cdot P_{m-n+1} - a_{n} \cdot P_{m-n},$$

sehenden Koeffizient der Reihe, durch die n zunächst vorhersgehenden Koeffizienten ausgedrückt ist. — Ferner kann man sich leicht durch die Ausführung des Verfahrens des §. 110.) auch überzeugen, daß man dieses Gefet noch für die erstern Koefstsienten P1, P2, P3 2c. gelten lassen könne, wenn man sich die Vorkellung macht, als ginge dem Po eine beliedige Anzahl Koefstzienten, die Rull sind, vorher. — Der Koefstzient Po selbst aber, muß sich ergeben, wenn man in dem gegebenen Onotiens

ten Rull statt x sest (8. 107.). Es muß baher hier jedesmal  $P_0 = A$  sein.

## \$. 113. Erflarung.

Jebe unenbliche Reihe, bie einem folchen Quotienten

$$\frac{A}{1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n}$$

gleich ist, oder gleich gebacht wird, nennt man eine rekurrente der wiederkehrende Reihe. — Die Koeffizienten der gann Funktion von x im Divisor

$$1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n$$

Musnahme bes ersten 1, alle in ihrer Oxbnung, aber mit ber entgegengefesten (+)= ober (-)=Zeichen (bie etwanigen Roseffizienten nicht ausgenommen) neben einander geschrieben, und durch Kommata getrennt, also:

$$-a_1$$
,  $-a_2$ ,  $-a_3$ ,  $\cdots$   $-a_{n-1}$ ,  $-a_n$ ,

ge n die Begiehunges Stale ber refurrenten Reihe.

## **S.** 114.

Beiß man von einer Reibe

$$P_0 + P_1 x + P_2 x^2 + P_3 x^3 + \cdots$$

ba fie eine refurrente ift, — fennt man dabei ihr erstes Glied Pa und ihre Beziehungs-Stale

$$-a_1$$
,  $-a_2$ ,  $-a_3$ ,  $\cdots$   $-a_{n-1}$ ,  $-a_n$ ,

forfann man fogleich alle folgenden Glieder dieser Reihe ohne wateres hinschreiben, indem man sich die gesuchten Koeffizienten fongeschrieben denkt

$$\cdots 0, 0, 0, P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, x. \cdots$$

nun von Po ab, jeden folgenden Koeffizienten dadurch findet, is man die der Reihe nach vorhergehenden, mit den Gliedern Beziehungs-Stale, wie sie in ihrer Reihe folgen, multiplizirt, ab zuletzt alle diese Produkte abdirt.

Auch fann die Beziehungs-Sfale unendlich viele Glieber haben.

Beifpiel. Man foll bie bem Quotienten

$$\frac{3}{1-x+2x^3-x^4-2x^5}$$

gleiche unenbliche Reihen hinfdreiben.

Der gegebene Quotient wirb =3 für x=0; also ift ber erfte Koeffizient  $P_o$  ber gesuchten Reihe, =3.

Ferner ift bie Begiehungs-Stale

und baber:

٠.

$$P_{0} = 3;$$

$$P_{1} = 1 \cdot 3 = 3;$$

$$P_{2} = 1 \cdot P_{1} + 0 \cdot P_{0} = 3;$$

$$P_{3} = 1 \cdot P_{2} + 0 \cdot P_{1} + (-2) \cdot P_{0} = -3;$$

$$P_{4} = 1 \cdot P_{3} + 0 \cdot P_{2} + (-2) \cdot P_{1} + 1 \cdot P_{0} = -6;$$

$$P_{5} = 1 \cdot P_{4} + 0 \cdot P_{3} + (-2) \cdot P_{2} + 1 \cdot P_{1} + 2 \cdot P_{0} = -3;$$

$$P_{6} = 1 \cdot P_{5} + 0 \cdot P_{5} + (-2) \cdot P_{5} + 1 \cdot P_{5} + 2 \cdot P_{7} = 12;$$

u. f. w. f.;

und bie gesuchte unenbliche Reihe ift bemnach

$$=3+3x+3x^3-3x^3-6x^4-3x^5+12x^6+\cdots$$

Unmerkung. Man ware noch leichter jum Ziele gelangt, wenn man ben Quotienten

$$\frac{1}{1-x+2x^3-x^4-2x^5}$$

entwickelt, und felbigen bann mit 3 multiplizirt hatte, weil

$$\frac{A}{1+ax+bx^2+\cdots} = A \cdot \frac{1}{1+ax+bx^2+\cdots}$$

ift.

## S. 115.

Hat ein gegebener Quotient, ber in eine unendliche Reihe verwandelt werben foll, die Form

$$\frac{\mathbf{A}}{1+\mathbf{a}\mathbf{x}^{\mathbf{m}}+\mathbf{b}\mathbf{x}^{\mathbf{2m}}+\mathbf{c}\mathbf{x}^{\mathbf{3m}}+\cdots}$$

so ift es weit bequemer, z ftatt xm ju segen, ben Quotienten

$$\frac{A}{1+az+bz^2+cz^3+\cdots}$$

in eine Reihe nach z zu entwickeln, und nachgehends xm wieberum ftatt z zu substituiren.

Beifpiel. Es fei ber Quotient

in eine unenbliche Reibe zu entwickeln.

Man fepe x2 = z, fo wirb ber gegebene Quotient

$$=\frac{1}{1-2z-4z^2+z^4-3z^5},$$

und von ber, biefem Quotienten gleichen unenblichen Reihe nach z, ift bas erfte Glieb = 1, fo wie bie Beziehunge-Stale

baber bie Reibe felbft

folglich die gesuchte Reihe in x

$$1+2x^2+8x^4+24x^6+79x^6+255x^{10}+824x^{12}+\cdots$$
 in inf.,

welche bem gegebenen Quotienten

$$\frac{1}{1-2x^2-4x^4+x^6-3x^{10}}$$

gleich ift.

## s. 116.

Man kann aber nun auch die allgemeine Aufgabe bes §. 110.) auf eine bequemere Art lofen. — Da nämlich

$$\frac{A + Bx + Cx^{2} + Dx^{3} + \cdots}{a + bx + cx^{2} + dx^{3} + \cdots} = \left(\frac{A}{a} + \frac{B}{a}x + \frac{C}{a}x^{2} + \frac{D}{a}x^{3} + \cdots\right) \times \frac{1}{1 + \frac{b}{a}x + \frac{C}{a}x^{2} + \frac{d}{a}x^{3} + \cdots}$$

ift, fo barf man nur ben letten Quotienten mittelft ber Beziehungs-Stale

$$-\frac{b}{a}$$
,  $-\frac{c}{a}$ ,  $-\frac{d}{a}$ ,  $\alpha$ .

in eine unendliche Reihe verwandeln und nachgehends biefe un= endliche Reihe

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \cdots$$

wo  $\alpha = 1$ , mit ber andern

$$\frac{A}{a} + \frac{B}{a}x + \frac{C}{a}x^2 + \frac{D}{a}x^3 + \cdots$$

(nach §. 108.) multipliziren (so baß ber Koeffizient von xn im Produkte ebenfalls sogleich hingeschrieben werden kann) und bieses Produkt, welches eine nach x fortgehende unendliche Reihe ift, muß dann die, dem gegebenen Quotienten

$$\frac{A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots}{a+bx+cx^2+dx^3+\cdots}$$

gleiche unendliche Reihe fein.

Beispiel. Man kann biefes allgemeine Beispiel, wie folgt, ausführen.
— Man bezeichnet bie Reihe, welche

$$=\frac{1}{1+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}x^2+\frac{d}{a}x^3+\cdots}$$

fein foll, burch

$$S[P_a \cdot x^a],$$

fo wirb

$$P_1 = -\frac{b}{a};$$

$$P_2 = -\frac{b}{a} \cdot P_1 - \frac{c}{a} = \frac{b^2}{a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - ac}{a^2};$$

$$P_3 = -\frac{b}{a} \cdot P_2 - \frac{c}{a} P_1 - \frac{d}{a} = -\frac{b^3 - abc}{a^3} + \frac{bc}{a^2} - \frac{d}{a} = \frac{-b^3 + 2abc - a^2 d}{a^3}$$
;

$$P_4 = -\frac{b}{a} \cdot P_3 - \frac{c}{a} P_2 - \frac{d}{a} P_1 - \frac{e}{a} P_0 = \frac{b^4 - 3ab^2c + 2a^2bd + a^2c^2 - a^3e}{a^4} \ \ \sharp$$

u. f. w. f.

Run bilbet man fich für bie: anbere Reibe

$$\frac{A}{a} + \frac{B}{a}x + \frac{C}{a}x^2 + \frac{D}{a}x^3 + \cdots$$

bie Stale

und hat bann für ben Roeffigienten von xn bes gefuchten Probutts ber beiben Reiben, bas Aggregat

$$S[Q_a \cdot P_b]$$

b. h. bie Summe

 $Q_n \cdot P_0 + Q_{n-1} \cdot P_1 + Q_{n-2} \cdot P_2 + Q_{n-3} \cdot P_3 + \cdots + Q_2 \cdot P_{n-2} + P_1 \cdot P_{n-1} + Q_0 \cdot P_n$ , in welcher man nur statt ber Ausbrude  $P_n$ ,  $\cdots P_0$  unb  $Q_n$ ,  $\cdots Q_0$ , bie oben in ben Stalen stehenben Ausbrude setzen barf.

Wollte man g. B. ben Roeffigienten von x3 haben, in ber gefuchten Reibe, fo hatte man fur ihn

$$S\left[\begin{smallmatrix}Q_a\cdot P_b\\a+b=8\end{smallmatrix}\right],$$

ober

$$0. \cdot P_0 + 0. \cdot P_1 + 0. \cdot P_2 + 0. \cdot P_3$$

ober, wenn man bie Stalen

$$P \begin{cases} 0, & 1, & 2, & 3, \dots \\ 1, & -\frac{b}{a}, & \frac{b^2 - ac}{a^2}, & \frac{-b^3 + 2abc - a^2d}{a^3} \dots \\ \frac{A}{a}, & \frac{B}{a}, & \frac{C}{a}, & \frac{D}{a} \dots \end{cases}$$

ju bilfe nimmt:

$$\frac{D}{a} - \frac{b}{a} \cdot \frac{C}{a} + \frac{b^2 - ac}{a^2} \cdot \frac{B}{a} - \frac{b^3 - 2abc + a^2d}{a^3} \cdot \frac{A}{a},$$

$$\frac{a^3D - a^2bC + ab^2B - a^2cB - b^3A + 2abcA - a^2dA}{a^4}.$$

ober

Eben fo kann nun aber auch jeber andere Roeffizient der gesuchten unenblichen Reihe entwidelt werben.

Anmerfung. In ber Geschichte ber mathematischen Analysis erscheinen diese eben behandelten unendlichen Reihen offenbar beshalb unter bem Ramen ber "refurrenten" ober "wieder144

wenn man sich in ersterem statt c, in beiden aber statt a und statt b, nach und nach alle möglichen Berbindungen der Werthe 0, 1, 2, 3,  $\cdots$  in inf. gesetzt denkt und dabei unter  $P_{m,n}$ , den Koefsigienten von  $\mathbf{x}^m \cdot \mathbf{y}^n$  versteht.

8) Leicht ift es einzusehen, baß auch bie Aggregate

$$S[P_{a,b,c} \cdot x^a \cdot y^b \cdot z^c]$$
 u. s. w. f.,

unendliche Reihen ber britten und höhern Ordnung ausbrucken werden.

## S. 105. Erflärung.

"Einen gegebenen aus unendlichen Reihen (bie auch "endliche sein können) ober andern Ausbrücken beliebig zusam"mengesesten Ausdruck nach x entwickeln", soll nichts weiter heißen, als man soll eine nach ganzen Potenzen von x fortschreitende unendliche Reihe angeben, welche dem gegebenen Ausbruck gleich ist.

### §. 106.

Soll aber irgend ein Ausdruck  $F_{\mathbf{x}}$  in eine unendliche Reihe nach  $\mathbf{x}$  entwickelt werben, so daß

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \alpha + \beta \mathbf{x} + \gamma \mathbf{x}^2 + \delta \mathbf{x}^3 + \cdots$$

wird, so ist flar, daß der erste Koeffizient  $\alpha$  allemal gleich ist dem, was aus  $F_x$  wird, wenn man in  $F_x$ , Null statt x sett, sobald nur die Entwicklung möglich ist. — Es ist also dann allemal  $\alpha = F_0$ .

Denn bie Gleichung foll ja fur jeben Werth von x erifitren, also auch - für x = 0, wofür aber auf ber rechten Seite a fich ergibt.

#### §. 107.

Das Abbiren und Subtrahiren zweier unendlichen Reihen geschieht nach ben Formeln

1) 
$$S[P_a \cdot x^a] \pm S[Q_b \cdot x^b] = S[(P_a \pm Q_a) \cdot x^a],$$

2) 
$$S[P_{a,b} \cdot x^a \cdot y^b] \pm S[Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^b] = S[(P_{a,b} \pm Q_{a,b}) \cdot x^a \cdot y^b];$$
  
 $u. \ f. \ w. \ f.$ 

ober

Und weil jebe endliche Reihe zugleich auch als eine unendliche Reihe, und auch jede Reihe irgend einer niedrigern Ordnung, zugleich als eine Reihe jeder höhern Ordnung gedacht werden kann; so dienen dieselben Formeln, um auch Reihen verschiedener Ordnungen zu addiren, oder von einander zu subtrahiren, sie mögen alle unendliche sein oder zum Theil auch endliche.

Das Multipliziren zweier unendlichen Reihen ber erften Ordsnung geschieht bagegen nach ber Formel

$$S[P_a \cdot x^a] \times S[Q_a \cdot x^a] = S[P_a \cdot Q_b \cdot x^{a+b}],$$

$$= S[P_a \cdot Q_b \cdot x^c];$$

$$= S[P_a \cdot Q_b \cdot x^c];$$

so daß im Resultat der Roeffizient von der Potenz xn ausges druckt sein wird, durch

$$S[P_a \cdot Q_b]$$

Auf dieselbe Beise hat man für die Multiplikation von brei gegebenen Reihen, die Formel

$$\begin{split} S[P_a \cdot x^a] \times S[Q_a \cdot x^a] \times S[R_a \cdot x^a] &= S[P_a \cdot Q_b \cdot R_c \cdot x^{a+b+\epsilon}], \\ \text{obet} &= S\Big[P_a \cdot Q_b \cdot R_c \cdot x^b \\ &= S\Big[P_a \cdot Q_b \cdot R_c \cdot x^b \Big], \end{split}$$

so daß der Roeffizient von xn ausgedrückt ist durch:

$$S[P_a \cdot Q_b \cdot R_c].$$

Aehnliche Formeln laffen fich für die Multiplikation von beliebig viel unendlichen Reihen leicht angeben.

Beifpiel. Man foll ben Roeffigienten von x3 finden von bem Probutt ber 4 Reihen

a + bx + cx<sup>2</sup> + dx<sup>3</sup> + ...  
A+Bx+Cx<sup>2</sup>+Dx<sup>3</sup>+ ...  

$$2(+25x+Cx^2+Dx^3+ ...$$
  
 $\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + ...$ 

### S. 111.

Diese Ausgabe ist, wie man sieht, immer möglich, so lange nicht A=0. Ist aber A=0, so muß auch a=0 sein, wenn die Ausgabe möglich sein soll. Ueberhaupt sind n der ersten Roefstzienten des Divisors =0, so müssen wenigstens eben so viele erste Roefstzienten des Dividenden ebenfalls der Rull gleich sein, wenn es eine unendliche Reihe (nach ganzen Potenzen von x fortschreitend und nur von solchen ist hier die Rede) geben soll, die mit dem Divisor multipliziet, den Dividenden gibt. — (Bergl. §. 76. und Anmerkung).

Unmerfung. Man muß hier nicht übersehen, bag es, im Kalle A nicht Rull, allemal eine unendliche Reihe gibt, Die mit bem Divisor multiplizirt, ein Brobuft hervorbringt, beffen Roeffigienten ohne Aufhören mit benen bes Dividenden gufammenfallen; bag aber, eben weil biefe Reihe unendlich ift, nicht behauptet werben fann, bag eine endliche Reihe (etwa wenn man von ber unendlichen Reihe eine Angahl erfter Glieder nehmen wollte) diefelbe Eigenschaft habe. - Statt ber unenb. lichen Reihe, die bem Quotienten ber beiben gegebenen unendlichen Reihen gleich ift, barf baber nie eine endliche Reihe gefest werden, als dem Quotienten gleich; und wenn man eine folde enbliche Reihe bennoch anwenden wollte, fo mußte man fich ein (in ber Regel unbefanntes) Ergangungeglieb, weldes im Allgemeinen felbft eine unendliche Reihe wieber fein muß, noch hinzubenken, um einen, bem gegebenen Quotienten aleichen Ausbruck zu haben.

# **§.** 112.

Weil jebe endliche Reihe zugleich auch eine unendliche ift (aber nicht umgekehrt), so kann man mittelst berselben Austösung (§. 111.) auch ben Quotienten zweier Reihen erhalten, von benen entweber die eine nur unendlich ist, ober die alle beibe endlich sind, und aus beliebig viel, ja auch nur aus einem einzigen

Gliebe befteben tonnen. — Wenbet man aber bas Berfahren (bes §. 111.) auf bie Quotienten

Wird nämlich wieder zuerft

$$\frac{A}{1+ax} = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \cdots$$

gefett, so findet man

$$\alpha = A;$$

$$\beta = -a\alpha = -a \cdot A;$$

$$\gamma = -a\beta = -a^2 \cdot A;$$

$$\delta = -a\gamma = -a^3 \cdot A;$$

u. s. w. f.; und man fieht, daß jeder Roeffizient ber gesuchten unenblichen Reihe, aus feinem junachft vorhergehenben, burch Multiplifation mit —a entsteht: so baß, wenn P und Q zwei auf einander folgende biefer Roeffizienten find, nothwenbig

$$0 = -a \cdot P$$

fein muß.

Sest man ben zweiten Quotienten

$$\frac{A}{1+ax+bx^2}, = \alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^6+\varepsilon x^4+\cdots,$$

so erhält man

$$\alpha = A;$$
 $\beta = -a\alpha = -aA;$ 
 $\gamma = -a\beta - b\alpha;$ 
 $\delta = -a\gamma - b\beta;$ 
 $\epsilon = -a\delta - b\gamma;$ 

u. f. w. f.; fo baß, wenn N, P, Q, brei auf einander folgenbe ber Roeffizienten find, ein jeber burch bie beiben vorhergehenden mittelft ber Gleichung

$$Q = -aP-bN$$

gefunden werben fann.

Wird ferner ber britte Quotient

$$\frac{\mathbf{A}}{1+\mathbf{a}\mathbf{x}+\mathbf{b}\mathbf{x}^2+\mathbf{c}\mathbf{x}^2}, = \alpha+\beta\mathbf{x}-\gamma\mathbf{x}^2+\delta\mathbf{x}^3+\varepsilon\mathbf{x}^4+\cdots$$

gefest, fo findet man

$$\alpha = A;$$

$$\beta = -a\alpha;$$

$$\gamma = -a\beta - b\alpha;$$

$$\delta = -a\gamma - b\beta - c\alpha;$$

$$\varepsilon = -a\delta - b\gamma - c\beta;$$

u. s. w. f.; so daß jeder Roeffizient durch die drei vorhergehenden gefunden wird, mittelst der Gleichung

$$Q = -aP - bN - cM$$

wo M, N; P, Q; vier auf einander folgende, übrigens beliebige Roeffizienten ber gefuchten unendlichen Reihe find.

Es ist hieraus leicht einzusehen, daß wenn man den Quotienten

$$\frac{A}{1+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n} = P_0+P_1\cdot x+P_2\cdot x^2+P_3\cdot x^3+\cdots \text{ in inf.}$$

fest, bann allemal fein muffe

$$\begin{split} P_m = -a_1 \cdot P_{m-1} - a_2 \cdot P_{m-2} - a_3 \cdot P_{m-3} - a_4 \cdot P_{m-4} - \cdot \cdot \cdot \cdot \\ -a_{n-1} \cdot P_{m-n+1} - a_n \cdot P_{m-n}, \end{split}$$

sehenden Koeffizienten ausgedrückt ist. — Ferner kann man sich leicht durch die Ausstührung des Verfahrens des §. 110.) auch überzeugen, daß man dieses Geseh noch für die erstern Koefstsienten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  2c. gelten lassen könne, wenn man sich die Vorstellung macht, als ginge dem  $P_0$  eine beliedige Anzahl Koefsizienten, die Rull sind, vorher. — Der Koeffizient  $P_0$  selbst aber, muß sich ergeben, wenn man in dem gegebenen Duotiens

ten Rull statt x sest (§. 107.). Es muß baher hier jedesmal  $P_{\,0}\,=\,A\,$  sein.

## §. 113. Erflarung.

Jebe unendliche Reihe, die einem folchen Quotienten

$$\frac{A}{1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n}$$

gleich ist, ober gleich gebacht wird, nennt man eine rekurrente ober wiederkehrende Reihe. — Die Koeffizienten ber ganzen Funktion von x im Divisor

$$1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n$$

mit Ausnahme bes ersten 1, alle in ihrer Ordnung, aber mit bem entgegengesetzten (+)= ober (-)=Zeichen (bie etwanigen Rull=Roefsizienten nicht ausgenommen) neben einander geschrieben, und durch Rommata getrennt, also:

$$-a_1$$
,  $-a_2$ ,  $-a_3$ ,  $-a_{n-1}$ ,  $-a_n$ ,

geben die Beziehungs-Stale der returrenten Reihe.

#### **§**. 114.

Weiß man von einer Reihe

$$P_0+P_1x+P_2x^2+P_3x^3+\cdots$$

daß sie eine rekurrente ift, — kennt man dabei ihr erstes Glied Po und ihre Beziehungs-Stale

$$-a_1$$
,  $-a_2$ ,  $-a_3$ ,  $\cdots$   $-a_{n-1}$ ,  $-a_n$ ,

so kann man sogleich alle folgenden Glieder dieser Reihe ohne weiteres hinschreiben, indem man fich die gesuchten Koeffizienten so geschrieben benkt

$$\cdots 0, 0, 0, P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, u. \cdots$$

und nun von Po ab, jeden folgenden Koeffizienten dadurch findet, baß man die der Reihe nach vorhergehenden, mit den Gliedern der Bezishungs-Stale, wie fie in ihrer Reihe folgen, multiplizirt, und zulet alle diese Produkte abbirt.

Bu bem Enbe bilbet man bie 4 Stalen

$$P \begin{cases} 0, & 1, & 2, & 3 & \cdots \\ a, & b, & c, & d & \cdots \\ A, & B, & C, & D & \cdots \\ T, & 23, & C, & D & \cdots \\ \alpha, & \beta, & \gamma, & \delta & \cdots \end{cases}$$

und hat fur ben gesuchten Roeffigienten, bas Aggregat

$$S[P_a \cdot Q_b \cdot R_c \cdot T_b].$$

Um nun bie einzelnen Glieber biefes Aggregats ju erhalten, muß man bie Gleichung

$$a+b+c+b=3$$

auflofen, und erhalt:

und ber gesuchte Roeffizient wird baber:

$$\begin{array}{l} \mathbf{a}\mathbf{A}\mathcal{A}\mathbf{\delta}+\mathbf{a}\mathbf{A}\mathcal{B}\mathbf{y}+\mathbf{a}\mathbf{A}\mathbf{C}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{a}\mathbf{A}\mathcal{B}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{a}\mathbf{B}\mathcal{A}\mathbf{y}+\mathbf{a}\mathbf{B}\mathcal{B}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{a}\mathbf{B}\mathbf{C}\boldsymbol{\alpha}+\\ +\mathbf{a}\mathbf{C}\mathcal{B}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{a}\mathbf{C}\mathcal{B}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{a}\mathbf{D}\mathcal{A}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{b}\mathbf{A}\mathcal{B}\mathbf{y}+\mathbf{b}\mathbf{A}\mathcal{B}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{b}\mathbf{A}\mathcal{B}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{b}\mathbf{B}\mathcal{B}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{b}\mathbf{B}\mathcal{B}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{b}\mathbf{C}\mathcal{A}\boldsymbol{\alpha}\\ +\mathbf{c}\mathbf{A}\mathcal{B}\boldsymbol{\beta}+\mathbf{c}\mathbf{A}\mathcal{B}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{c}\mathbf{B}\mathcal{A}\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{d}\mathbf{A}\mathcal{A}\boldsymbol{\alpha}. \end{array}$$

Auf biefelbe Beife tann man ben Roeffizienten jeber anbern Poteng von z in bem Probutte biefer 4 Reiben angeben.

Für die Multiplikation unendlicher Reihen der zweiten Ordemung hat man die Formeln:

1) 
$$S[P_{a,b} \cdot x^a \cdot y^b] \times S[Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^b] = S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot x^{a+c} \cdot y^{b+b}],$$
ober
$$= S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^f].$$

$$= S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot x^c \cdot y^f].$$

2) 
$$S[P_{a,b} \cdot x^{a} \cdot y^{b}] \times S[Q_{a,b} \cdot x^{a} \cdot y^{b}] \times S[R_{a,b} \cdot x^{a} \cdot y^{b}]$$

$$= S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot R_{c,f} \cdot x^{c} \cdot y^{b}];$$

$$= S[P_{a,b} \cdot Q_{c,b} \cdot R_{c,f} \cdot x^{c} \cdot y^{b}];$$

u. f. w. f.,

nach welchen man ben Roeffizienten jedes beliebigen Gliebes xm.yn bes Brobutts ohne weiteres entwickeln kann.

Anmerkung. Auf ähnliche Weise können auch unendliche Reihen höherer Ordnungen mit einander multiplizirt, und von dem Produkt, der Koeffizient eines jeden beliebigen Gliedes ohne weiteres angegeben werden.

S. 110. Aufgabe.

Gine unendliche Reihe

$$a+bx+cx^2+dx^3+\cdots$$

durch eine zweite unendliche Reihe

$$A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots$$

zu dividiren, d. h. eine neue unendliche Reihe von betfelben Form zu finden, welche mit der zweiten multiplizirt, genau die erste wiedergibt.

Auflösung. Man nehme bie gesuchte unendliche Reibe mit unbestimmten Roefsigienten an, g. B.

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2$$
 in inf.,

und multiplizire solche mit dem Divisor  $A+Bx+Cx^2+\cdots$ ; so soll das Produkt dem Dividenden  $a+bx+cx^2+\cdots$  gleich sein. Dann sind aber auch die Roefstzienten einzeln bezüglich einander gleich (§. 104. Nr. 2.), und man erhält dadurch unendlich viele, in Bezug auf die unbekannten Roefstzienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  2c. einstache Gleichungen, aus deren seder, einer der Roefstzienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  2c. bestimmt werden kann; im Allgemeinen. — Diese einzelnen Gleichungen sind nämlich

 $a = A\alpha$ ;

 $b = A\beta + B\alpha$ ;

 $c = A\gamma + B\beta + C\alpha;$ 

 $d = A\delta + B\gamma + C\beta + D\alpha;$ 

u. f. w. in's Unendliche fort; und die erste gibt  $\alpha$ , die zweite  $\beta$ , die dritte  $\gamma$ , u. f. w., so daß jede folgende Gleichung auch einen der folgenden Koefstzienten bestimmt, in's Unendliche fort.

$$m^{(b+r+b+\cdots+p)|-1}=0$$

bie Glieber, welche negative Potenzen von Po enthalten könnten, ber Rull gleich werben.

Soll die Reihe

$$a+bx+cx^2+dx^8+\cdots$$

mit ber negativen ganzen Bahl —m potenzirt werben, so wendet man ben Sat an:

$$R^{-m} = \frac{1}{R^m},$$

potenzirt also die gegebene Reihe erst (nach §. 117.) mit der abssoluten ganzen Zahl m, und dividirt dann die 1 durch diese Botenz

$$a^m + ma^{m-1}bx + \cdots$$

welches eine refurrente Reihe gibt, die (nach §. 114.) leicht hins geschrieben werden kann.

Damit aber diese Ausgabe möglich ist, darf am nicht Null sein, und also auch a nicht Null (§. 112.); d. h. sobald a=0, so gibt es nicht mehr eine nach ganzen Potenzen von x fortsschreitende unendliche Reihe, die der Potenz  $(a+bx+cx^2+\cdots)^{-m}$  gleich sein könnte.

Das Verfahren des §. 120.) liefert aber für diesen Fall ein der Potenz  $R^{-m}$  gleiches Produkt, bessen einer Faktor  $\frac{1}{x^{pm}}$ , und dessen anderer Faktor eine nach ganzen Potenzen von x fortlaufende unendliche Reihe ist.

# §. 123. Aufgabe.

Es ift gegeben bie Gleichung

1) 
$$x = by+cy^2+dy^3+ey^4+\cdots$$
 in inf.

Man foll bie Roeffizienten B, y, d, e zc. ber Gleichung

2) 
$$y = \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \varepsilon x^4 + \cdots$$
 in inf.

so bestimmen, daß biese unendliche Reihe rechts, statt y in obige Gleichung

$$x = by+cy^2+dy^3+\cdots$$

gefest, felbige ibentifch macht.

Auflösung. Man hat:

$$y = \beta x + \gamma x^{2} + \delta x^{3} + \epsilon x^{4} + \cdots$$
barand 
$$y^{2} = \beta^{2} x^{2} + 2\beta \gamma x^{3} + \begin{bmatrix} 2\beta \delta \\ + \gamma^{2} \end{bmatrix} x^{4} + \begin{bmatrix} 2\beta \epsilon \\ + 2\gamma \delta \end{bmatrix} x^{5} + \cdots$$

$$y^{2} = \beta^{2} x^{2} + 3\beta^{2} \gamma x^{4} + \begin{bmatrix} 3\beta^{2} \delta \\ + 3\beta \gamma^{2} \end{bmatrix} x^{5} + \cdots$$

$$y^{4} = \beta^{4} x^{4} + 4\beta^{3} \gamma x^{5} + \cdots$$

$$y^{5} = \beta^{5} x^{5} + \cdots;$$

und biefe Werthe in obige gegebene Gleichung 2.) bezüglich ftatt y, y2, y2, y4, ic. gefest, geben:

$$\mathbf{x} = \mathbf{b}\boldsymbol{\beta}\mathbf{x} + \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}\boldsymbol{\gamma} \\ +\mathbf{c}\boldsymbol{\beta}^2 \end{array} \right\} \mathbf{x}^2 + \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}\boldsymbol{\delta} \\ +2\mathbf{c}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\gamma} \\ +\mathbf{d}\boldsymbol{\beta}^3 \end{array} \right\} \mathbf{x}^3 + \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}\boldsymbol{\varepsilon} \\ +2\mathbf{c}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\delta} \\ +\mathbf{c}\boldsymbol{\gamma}^2 \\ +3\mathbf{d}\boldsymbol{\beta}^2\boldsymbol{\gamma} \\ +\mathbf{e}\boldsymbol{\beta}^4 \end{array} \right\}$$

Damit nun diese Gleichung ibentisch ift, muffen bie Roeffizienten einzeln einander gleich, folglich die rechts nach bem erften folgenben, ber Rull gleich fein. Es wird baher

$$1 = b\beta, 
0 = b\gamma + c\beta^{2}, 
0 = b\delta + 2c\beta\gamma + d\beta^{2}, 
0 = bs + 2c\beta\delta + c\gamma^{2} + 3d\beta^{2}\gamma + e\beta^{4},$$

u. f. w. f.:

woraus die Roeffizienten  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  2c., einzeln gefunden werben fönnen. Man erhalt aber

$$\beta = \frac{1}{b},$$

$$\gamma = -\frac{c}{b^{8}},$$

$$\delta = \frac{-db + 2c^{2}}{b^{8}} = \frac{2c^{2} - bd}{b^{5}},$$

$$\varepsilon = \frac{-eb^{2} + 5dbc - 5c^{3}}{b^{7}} = \frac{5c^{3} - 5bcd + b^{2}e}{b^{7}},$$

u. f. w. f.

Bugleich erhellet, daß für b = 0, die Aufgabe felbst unmögs lich ift.

Anmertung 1. Man fonnte verlangen: die Roeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , ... so ju bestimmen , daß

$$\alpha+\beta x+\gamma x^2+\delta x^3+\cdots$$

ftatt y gefest, bie Gleichung

$$\mathbf{x} = \mathbf{b}\mathbf{y} + \mathbf{c}\mathbf{y}^2 + \mathbf{d}\mathbf{y}^3 + \mathbf{e}\mathbf{y}^4 + \cdots$$

zur ibentischen macht. Man erhielte bann auf bemselben Wege zur Bestimmung von  $\alpha$ ,  $\beta$ , ic., die Gleichungen

$$b\alpha + c\alpha^2 + d\alpha^3 + e\alpha^4 + \cdots = 0,$$
  
$$\beta(b+2\alpha c +3\alpha^2 d+4\alpha^3 e+\cdots) = 1,$$

u. s. w.

Der ersten dieser Gleichungen wird genügt, indem man  $\alpha=0$  sett; allein es kann ihr möglicher Weise auch noch durch unendlich viele andere Werthe von  $\alpha$  genügt werden; und weil die übrigen Gleichungen in Bezug auf  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\iota$ c., einsache sind, so kann zu jedem Werth von  $\alpha$  jedesmal ein zugehöriger Werth von  $\beta$ , und einer von  $\gamma$ , und einer von  $\delta$  u. s. w. gefunden werden, und es kann daher unendlich viele Reihen nach y geben, die alle die verlangte Eigenschaft haben. Die eine, die sich für  $\alpha=0$  ergibt, ist dann wieder die in der vorliegenden Ausgabe gesuchte und in der Auslösung derselben gefundene.

Anmerfung 2. Es hatte auch noch allgemeiner bie Gleichung

$$y = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x + \cdots$$
 in inf.

gefucht werben fonnen, welche ber Gleichung

$$x = a+by+cy^2+dy^3+\cdots$$

ein Genüge leiftet. — Daffelbe Berfahren liefert zur Bestimmung von α, β, γ, δ, 2c., bie Gleichungen

$$a+b\alpha+c\alpha^2+d\alpha^2+e\alpha^4+\cdots=0,$$
  
$$\beta(b+2\alpha c+3\alpha^2d+4\alpha^2e+\cdots)=1;$$

u. f. w. f.

Die erste dieser Gleichungen kann wiederum für  $\alpha$  umendlich viele Werthe geben, während die übrigen Gleichungen zu jedem Werth von  $\alpha$ , zugehörige Werthe von  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1c. geben, so daß es im Allgemeinen wiederum unendlich viele Reihen gibt, welche die verlangte Eigenschaft haben.

#### **S.** 124.

Ift gegeben die Gleichung by-cy2+dy2+ey4+... in inf. = Bx-Cx2+Dx3+Ex4... in inf. und foll man die Koeffizienten ber Reihe

$$\beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \varepsilon x^4 + \cdots$$

finden, welche ftatt y gesett, die gegebene Gleichung ibentisch macht, so erhalt man auf bemselben Wege

B = 
$$b\beta$$
,  
C =  $b\gamma + c\beta^2$ ,  
D =  $b\delta + 2c\beta\gamma + d\beta^3$ ,  
E =  $b\varepsilon + 2c\beta\delta + c\gamma^2 + 3d\beta^2\gamma + e\beta^4$ ,  
u. f. w. f.;

woraus  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  ... bestimmt werben können.

If b=0 aber nicht B=0, so ist die Ausgabe nicht möglich. If aber b=0 und zugleich B=0, so erhält man

$$\beta = \sqrt{\left(\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{c}}\right)}$$
,

und aus den übrigen Gleichungen zu jedem Werth von  $\beta$ , einen zugehörigen Werth von  $\gamma$ , von  $\delta$ , 2c., so daß dann zwei Reishen gefunden werden, welche alle beide die verlangte Eigenschaft haben; wenn nur nicht c=0 ist. — Ist außer b=0, noch c=0 und nicht c=0, so ist die Aufgabe nicht mögslich. — Ist aber außer b=0, noch c=0 und zugleich c=0, so erhält man 3 Reihen, welche alle 3 die verlangte Eigenschaft haben; u. s. w. s.

Unmerfung 1. Man fonnte wieder die Reihe verlangen  $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \cdots,$ 

welche ber Gleichung

$$by+cy^2+dy^3+\cdots=Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots$$
,

ober ber allgemeinern Gleichung

$$a+by+cy^2+dy^3+\cdots=A+Bx+Cx^2+Dx^3+\cdots$$

ein Genüge leistete, und man würde wieder zur Bestimmung der unbekannten Koeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  ..., Gleichungen erhalten, deren erste auf der einen Seite eine nach  $\alpha$  fortgehende unendsliche Reihe wäre, und deshalb im Allgemeinen für  $\alpha$  unendlich viele Werthe geben könnte, während die übrigen Koeffizienten vermöge der übrigen Gleichungen, zu jedem dieser Werthe von  $\alpha$ , einen einzigen Werth erhalten, so daß es unendlich viele Reihen gibt, welche alle dieselbe verlangte Eigenschaft haben.

Anmerkg. 2. Die Aufgaben bes §. 123. und bes §. 124. gehören zu benen, die unter dem Ramen der "Aufgaben über die Umkehrung der Reihen" bekannt find, und die man auch Reversionsprobleme nennt.

Unmerkg. 3. Die Auflösung ber Aufgabe (§. 123.) gilt auch noch, wenn die gegebene Gleichung

$$x = by+cy^2+dy^3+ey^4+\cdots$$

ober

rechts eine end liche Reihe vom Grade m enthält; in welchem Falle diese Gleichung in Bezug auf y eine höhere Gleichung vom mit Grade wird, wo x ober vielmehr —x ber lette Roeffizient ift.

Unmerkung. Man erhält sonach in biesem Fall umendliche Reihen für die Burzelwerthe der höhern Gleichung vom mten Grade in y, welche für eine numerische Gleichung die numerischen Burzelwerthe geben, sobald sie konvergent sind, oder konvergent gemacht werden können.

### §. 125. Aufgabe.

Es ift gegeben die unendliche Reihe

$$P_0+P_1x+P_2x^2+P_3x^3+\cdots,$$
  
 $S[P_a \cdot x^a],$ 

vie durch  $F_x$  bezeichnet sein mag. Man soll  $F_{x+h}$ , d. h. das was aus  $F_x$  wird, wenn man x+h statt x sett, in eine nach ganzen Botenzen von h fortgehende unendliche Reihe verwandeln.

1t Auflösung. Es ift (nach \$. 61.):

$$\begin{split} F_{x+h} &= S[P_{\alpha} \cdot (x+h)^{\alpha}] &= S\Big[\frac{(b+c)!}{b!} \cdot P_{\alpha} \cdot x^{b} \cdot h_{c}\Big] \\ &= S\Big[\frac{(b+c)!}{b!} \cdot P_{b+c} \cdot x^{b} \cdot h^{c}\Big] = S\Big[\frac{(b+c)^{c|-1}}{c!} \cdot P_{b+c} \cdot x^{b} \cdot h^{c}\Big], \end{split}$$

welches bie verlangte unendliche Reihe ift.

 $2^{tr}$  Auflösung. Man bilbet aus der unendlichen Reihe  $F_x$ , die neue  $F_x^t$ , aus dieser lettern wieder die neue  $F_x^t$ , und so weiter die neuen Reihen  $F_x^{tr}$ ,  $F_x^{tr}$ , 1c. 1c. jede aus der vorhergehenden dadurch, daß man jedes Glied mit seinem Exponenten von x multiplizirt und in dem Produkt, 1 von demselben Exponenten subtrahirt; und man hat dann

# 170 B. b. numerischen unendlichen Reihen Rap. VI. S. 126.

• 
$$F_{x+h} = F_x + F_x^i \cdot h + F_x^{ii} \cdot \frac{h^2}{2!} + F_x^{iii} \cdot \frac{h^3}{3!} + \text{ in inf.},$$

wie folches aus der Form  $N-x^n$  der Glieder von  $F_x$ , in Berbindung mit \$.  $62^{bis}$ . und nach dem Muster der \$\$. 83. 84. augenblicklich hervorgeht.

# Zweite Abtheilung.

Bon ben numerischen unenblichen Reihen und ihrer Ronvergenz.

Die mit lauter gleichen reellen Koeffizienten versehene, nach ganzen Potenzen von x fortlaufende unendliche Reihe

$$A+Az+Az^2+Az^3+Az^4+Az^5+\cdots$$
 in inf. fonvergirt allemal, wenn  $z<1$ , divergirt aber allemal, wenn  $z>1$ .

Beweis. Beil bie gegebene unendliche Reihe nichts weiter ift, als bas Probutt aus A und biefer anbern Reihe

$$1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+\cdots$$
 in inf.;

so darf man hlos von biefer lettern bie n erstern Glieber abbiren (nach §. 89.), und man erhalt für ihre Summe

$$\frac{1-z^n}{1-z}, \quad \text{ober} \quad \frac{1}{1-z}-\frac{z^n}{1-z}.$$

Da nun zu für z<1 ber Rull bis auf ben Moment bes Berschwinbens nahe rudt \*), während basselbe zn, = w wird, so oft z>1, so folgt (nach

<sup>\*)</sup> Daß  ${\bf z}^n=0$  ober  $=\infty$  wird, je nachbem  ${\bf z}<1$  ober >1 ift, kann, wie folgt, noch besonders bewiesen werden. Ift nämlich  ${\bf z}<1$ , so ift  ${\bf z}=\frac{1}{1+\sigma}$ , wo  ${\bf q}$  zwischen 0 und  $\infty$  liegt und positiv ist. Dann ist

Rap. VI. §. 126. und ihrer Konvergenz.

§. 101.), daß biese Reihe konvergirt für z<1; bivergirt bagegen für 2-1.
— Für z = 1 wird sie

$$= 1+1+1+1+1+1 + \cdots$$
 in inf.,

folglich bivergent.

Anmerkung 1. Wir sagen, daß der Werth der gegestenen numerischen unendlichen Reihe  $=\frac{A}{1-z}$  ist, so oft z<1, d. h. so oft die Reihe konvergirt. Dies ist dahin zu deuten, daß die Summe der erstern Glieder der Reihe, dem  $\frac{A}{1-z}$  desto näster rückt, se mehr Glieder man nimmt, und daß bei einer immer größern Anzahl von Gliedern, der Unterschied zwischen ihrer Summe und  $\frac{A}{1-z}$  zulest in den Moment des Verschwindens rückt, d. h. kleiner noch wird, als sede bereits noch so klein ges dachte bestimmte Zahl.

Anmerkung 2. Gine numerische unendliche Reihe ist konvergent, wenn sie von irgend einem mten Gliebe ab, konvergent wird.

Denn die Summe ber erften m Glieber, fo groß auch m fein mag, ift boch immer endlich (wenn vielleicht auch fehr groß).

 $<sup>\</sup>begin{split} \mathbf{z}^n &= \frac{1}{(1+q)^n}; \quad \text{aber} \quad (1+q)^n &= 1 + nq + n_2 \cdot q^2 + n_3 \cdot q^3 + \cdots \quad (\text{nach §. 61.}); \\ \text{folglich} \quad (1+q)^n > 1 + nq \quad \text{unb} \quad \frac{1}{(1+q)^n} < \frac{1}{1+nq}. \quad \text{Für} \quad n = \infty \quad \text{wirb} \quad \text{aber} \\ 1 + nq \quad \text{ebenfalls} \quad \infty; \quad \text{also ist bann} \quad \frac{1}{1+nq} \quad \text{im} \quad \text{Moment bes} \quad \text{Berschwinbens}, \\ \text{bens}, \quad \text{mithin ist} \quad \mathbf{z}^n \quad \text{für} \quad \mathbf{n} = \infty \quad \text{im} \quad \text{Moment bes} \quad \text{Berschwinbens}, \\ \text{wenn} \quad \text{nämlich} \quad \mathbf{z} < 1. \end{split}$ 

If aber z>1, so ift z=1+q, wo q positiv und zwischen 0 und  $\infty$  liegt; und  $z^n=1+nq+n_2\cdot q^2+n_3\cdot q^3+\cdots$ , b. h.  $z^n>1+nq$ , mithin  $z^n=\infty$  für  $n=\infty$ .

### \$. 127. Lehrfas.

Stellt P eine numerische unendliche Reihe mit reellen und positiven Gliedern vor, deren Konvergenz außer Zweisel gesetzt ist; und ist Q eine zweite Reihe, welche von einem gewissen Gliede ab, nach der Ordnung, bezüglich dieselben oder kleinere Glieder hat als die erstere P, mögen sonst ihre Glieder alle possitiv oder zum Theil negativ sein, so ist Q nothwendig ebenfalls konvergent.

Beifpiel. Go ift g. B. bie unenbliche Reibe

$$1 + \frac{3}{1} + \frac{3^3}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} + \frac{3^5}{5!} + \frac{3^6}{6!} + \frac{3^7}{7!} + \frac{3^6}{8!} + \frac{3^9}{9!} + \cdots$$

nothwendig konvergent, weil von dem Gliebe  $\frac{3^{8}}{8!}$  an, welches  $=\frac{6561}{6720}$ , also Reiner als 1 ift, ihre Glieber gegen die Glieber diefer andern Reihe

$$1+\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^3+\left(\frac{1}{3}\right)^3+\left(\frac{1}{3}\right)^4+\cdots$$

beren Konvergenz (nach §. 125.) feststeht, bezüglich Neiner sinb, in so ferne jebes folgende Glieb im Zähler den Faktor 3, im Renner dagegen die Faktoren 10, 11, 12, 13 2c. 2c. mehr bekommt, also jedes folgende Glieb, das  $\frac{3}{10}$ -,  $\frac{3}{11}$ -,  $\frac{3}{12}$ -,  $\frac{3}{13}$ -,  $\frac{3}{14}$ - 2c. 2c.-sache des vorhergehenden, also kleiner ift, als wenn es jedesmal das  $\frac{1}{3}$  sache des vorhergehenden wäre.

Um fo mehr ift aber konvergent bie unenbliche Reihe

$$1 - \frac{3}{1} + \frac{3^3}{2!} - \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} - \frac{3^5}{5!} + \frac{3^6}{6!} - \cdots$$

Beweis fällt in bie Augen.

### s. 128.

hieraus folgt ohne Beiteres:

1) Ift irgend eine nach ganzen Potenzen von x fortschreistende unendliche Reihe

$$A_0+A_1\cdot x+A_2\cdot x^2+A_3\cdot x^3+\cdots$$
 in inf.

mit reellen Roeffizienten für irgend einen absoluten Werth, x = a

Fonvergent, so ift fie allemal für jeden noch kleinern Werth von a um so ficherer konvergent.

2) Ift in der unendlichen Reihe  $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n + \cdots \text{ in inf.}$ 

 $\frac{a_n}{a_{n-1}}$  ber größte unter den Quotienten je zweier auf einander folgender Roeffizienten; so ist diese unendliche Reihe für jeden Werth  $\alpha$  von x konvergent, der  $<\frac{a_{n-1}}{a_n}$  ist.

Denn es ift bann

$$\alpha < \frac{a_{n-1}}{a_n}$$
 und  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \alpha < 1$ .

Run ift aber bas  $(n+1)^{te}$  Glieb ber Reihe, bas  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \alpha$  fache bes nächstvorhergehenden, und jedes ber übrigen Glieber kleiner, als bas  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \alpha$  fache bes vorhergehenden (weil 3. B.  $\frac{a_3}{a_3} < \frac{a_n}{a_{n-1}}$ , also auch  $\frac{a_3}{a_2} < \frac{a_n}{a_{n-1}}$ , während  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \alpha < 1$  ift: folglich ift bie Reihe selbst für biesen Werth  $\alpha$  von x, konvergent.

- 3) Wird ber Quotient bes  $(n+1)^{ten}$  Koeffizienten burch ben  $n^{ten}$ , größer, je größer n wird; geschieht aber das Größer- werden nach einem solchen Geset, daß keiner bieser Quotienten eine bestimmte Zahl  $\frac{Q}{P}$  übersteigen kann, so darf man nur  $\mathbf{x} < \frac{P}{Q}$  nehmen, und die Reihe muß für jeden solchen Werth von  $\mathbf{x}$  allemal konvergent sein, wie unmittelbar aus Rr. 2.) hervorgeht.
- 4) Es gibt baher auch Reihen, welche für jeden reellen Werth von x konvergent find. Dahin gehört z. B.

$$S\left[\frac{x^{a}}{a!}\right]$$
, b. h.  $1+\frac{x}{1}+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{2}}{3!}+\frac{x^{4}}{4!}+\cdots$  in inf.

# 174 B. b. numerischen unenblichen Reihen Rap. VI. §. 129.

Denn bivibirt man bas  $n+1^{te}$  Glieb  $\frac{x^n}{n!}$ , burch bas  $n^{te}$  Glieb  $\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ , so erhält man  $\frac{x}{n}$ , und bieses  $\frac{x}{n}$  ift, wie groß auch x genommen werben mag (in so ferne n immer noch größer werben fann) von einem gewissen  $n^{ten}$  Gliebe ab, allemal fleiner als 1, und bann immer fleiner, se weiter die Glieber genommen werben. Also konvergirt die gegebene Reihe von diesem  $n^{ten}$  Gliebe ab, schneller als die geometrische

$$\frac{x}{n} + \left(\frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{x}{n}\right)^3 + \left(\frac{x}{n}\right)^4 + \cdots,$$

beren Ronvergeng (nach S. 126.) bereits feftftebt.

5) Dahin gehören aber beswegen auch z. B. diese vier ans bern unendlichen Reihen

$$\begin{split} & S \bigg[ \frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!} \bigg] & \text{ober} & x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots \text{ in inf.}, \\ & S \bigg[ (-1)^a \frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!} \bigg] & \text{ober} & x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \text{ in inf.}, \\ & S \bigg[ \frac{x^{2a}}{(2a)!} \bigg] & \text{ober} & 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \text{ in inf.}, \\ & S \bigg[ (-1)^a \frac{x^{2a}}{(2a)!} \bigg] & \text{ober} & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \text{ in inf.}, \end{split}$$

welche für jeben reellen Werth von x fonvergent find.

Sest man in ber unendlichen Reihe

$$p+pz+pz^2+pz^3+\cdots$$
 in inf.,

wo p reell ift und absolut,  $z<\frac{1}{2}$ , so wird das erste Glieb p größer als die Summe aller übrigen unendlich vielen Glieber ber gegebenen Reihe.

Denn es ift ber Werth ber gegebenen Reihe, für z<1,  $=\frac{p}{1-z}$ . Ik baher z<\frac{1}{2}, so ift  $1-z>\frac{1}{2}$  und  $\frac{p}{1-z}<2p$ ; baher ber Lehrsat erwiesen.

#### **s.** 130.

Hieraus folgt:

- 1) Ist in einer numerischen Reihe jedes folgende Glied kleiner als die Hälfte bes vorhergehenden, und sind dabei alle Glieder reell, so ist das erste Glied bieser Reihe jedesmal größer, als die arithmetische Summe aller übrigen (unendlich vielen) Glieder berselben Reihe.
- 2) Eine folche Reihe ift baber einer positiven ober negativen Zahl gleich, je nachdem bas erste Glied berselben positiv ober negativ ist.
- 3) Ift  $\frac{a_n}{a_{n-1}}$  der größte der Quotienten je zweier auf einsander folgender Roeffizienten der Reihe

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$
 in inf.,

fo ist das erste Glied dieser Reihe, b. h.  $a_0$ , größer, als die arithmetische Summe aller übrigen Glieder, für jeden Werth  $\alpha$  von x, der gleich oder kleiner ist als die Hälfte dieses größten Quotienten  $\frac{a_{n-1}}{a_n}$ .

Denn es ift jedes folgende Glieb gleich ober kleiner, als das  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \alpha$  fache bes vorhergehenden. Da nun  $\alpha = \frac{a_{n-1}}{2a_n}$  ift, so ist  $\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \alpha = \frac{1}{2}$ , also jedes folgende Glieb kleiner, als die Halfte des vorhergehenden (Nr. 1.).

4) Wird ber Quotient  $\frac{a_n}{a_{n-1}}$  größer, je größer n ist, doch fo, daß er nie eine gewisse Grenze  $\frac{Q}{P}$  überschreiten kann, so ist das erste Glied  $a_0$  dieser Reihe größer, als die arithmetische Summe aller übrigen Glieder für jeden Werth  $\alpha$  von x, der  $\frac{P}{2Q}$  ist.

# 176 2. b. numerischen nnenblichen Reihen Rap. VI §. 131.

Denn es ift bann auch jebes folgenbe Glieb gleich ober kleiner, als bie Salfte bes vorhergehenben (Nr. 1.).

#### S. 131.

Hat man, wenn  $F_x$  eine beliebige unendliche Reihe mit reellen Koeffizienten ift,  $F_{x+h}$  (nach §. 125.  $2^{te}$  Auflösung) in eine Reihe nach h entwickelt, hat man also gefunden

$$F_{x+h} = F_x + F_x^i \cdot h + F_x^u \cdot \frac{h^2}{2!} + F_x^u \cdot \frac{h^3}{3!} + \text{ in inf.},$$

wo die Roeffizienten  $F_x^i$ ,  $F_x^{ii}$ ,  $F_x^{iii}$ , 1c. 1c. aus  $F_x$  und aus 'einander nach dem §. 125. gefunden werden, so folgt noch:

1) Sind alle diese unendlich vielen Koefstzienten  $F_x^I$ ,  $F_x^{II}$ ,  $F_x^{III}$ , in inf., welche ebenfalls unendliche Reihen nach x sind, mit  $F_x$  selbst, sür jeden reellen Werth von x, der zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  liegt (wo  $\alpha$  und  $\beta$  beliebig positiv, negativ oder auch Rull sind) konvergent, so geht die unendliche Reihe  $F_x$  zwischen  $x = \alpha$  und  $x = \beta$ , stetig fort, d. h. sür je zwei sehr nahe liegende Werthe von x, zwischen  $\alpha$  und  $\beta$ , ist der Unterschied H der zugehörigen Werthe der Reihe  $F_x$ , von dem Unterschiede h der beiden Werthe von x, dergestalt abhängig, daß H desto kleiner wird, se kleiner man h nimmt, und daß H kleiner werden kann, als sede noch so kleine aber gegebene Zahl D.

Beweis. Es ift nach bem obigen

$$H=F_{x\rightarrow h}-F_x=\left(F_x^i+F_x^{rr} \cdot \frac{h}{2!}+F_x^{rr} \cdot \frac{h^2}{3!}+ \text{ in inf.}\right) \cdot h.$$

Man kann nun, wegen ber Boraussehungen, h klein genug nehmen, baß (nach §§. 129. 130.), wenn man nur bie absoluten Werthe sich benkt,

$$F_x^{\text{I}} > F_x^{\text{II}} \cdot h + F_x^{\text{III}} \cdot h^2 + F_x^{\text{IV}} \cdot h^3 + \text{ in inf.},$$

baß baber auch

$$H = F_{x + h} - F_x < 2F_x^t \cdot h$$

wirb. Rimmt man nun  $h = \frac{D}{2F_x^I}$ , so wird auch H<D, für seben Werth

von x, ber zwischen a und & liegt.

2) Sind baher Fx, Fx, Fx, Fx, Fx, ic. ic. in inf. für jeben reellen Werth von x konvergent, fo geht Fx mit ben fich ftetig anbernden Werthen von x, beftanbig ftetig fort.

Unmerfung. Daher find auch bie Reihen bes §. 128. RRr. 4. und 5.) nicht blos für jeben Werth von x konvergent, fonbern fie anbern fich auch ftetig mit ben ftetig fich anbernben Werthen von x zugleich.

Denn es ift, wenn 3. B.

$$F_x = S\left[\frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!}\right]$$

gebacht wird, bann

$$F_{\mathbf{x}}^{t} = \mathbf{S} \left[ \frac{\mathbf{x}^{2a}}{(2a)!} \right];$$

$$F_{\mathbf{x}}^{\pi} = \mathbf{S} \left[ \frac{\mathbf{x}^{2a-1}}{(2a-1)!} \right],$$

wo a ben Werth 0 nicht haben barf, also, wenn a+1 ftatt a gefest wird;

$$\begin{split} F_x^u &= S \bigg[ \frac{x^{2\alpha+1}}{(2\alpha+1)!} \bigg], \\ F_x^{ut} &= S \bigg[ \frac{x^{2\alpha}}{(2\alpha)!} \bigg], \\ F_x^{tv} &= S \bigg[ \frac{x^{2\alpha-1}}{(2\alpha-1)!} \bigg] = S \bigg[ \frac{x^{2\alpha+1}}{(2+1)!} \bigg], \\ F_x^v &= S \bigg[ \frac{x^{2\alpha}}{(2\alpha)!} \bigg] \end{split}$$

u. f. w. f. — Es sind also alle Roeffizienten Fx, Fx, Fx, Fx, 2c. 2c. für jeben reellen Werth von x, fonvergent.

### **§**. 132.

Es fann aber ber Werth einer unendlichen Reihe Fx balb größer, balb fleiner werben, während x felbst von - o an burch 0 hindurch bis zu  $+\infty$  hin stetig wächst, und es hangt II.

178 2. b. numerifchen unenblichen Reihen Rap. VI. §. 132.

foldes für ein sehr kleines h vom Zeichen bes Roeffizienten  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^t$  ab, wenn

$$F_{x+h}-F_x=F_x^i\cdot h+F_x^u\cdot \frac{h^2}{2!}+F_x^u\cdot \frac{h^3}{3!}+\text{ in inf.}$$

nach bem vorstehenden Paragraphen (oder nach §. 125.) in eine nach Botenzen von h fortlaufende Reihe verwandelt worden ift.

- 2) Für die Werthe von x, welche  $F_x^i=0$  machen, ist  $F_{x+h}-F_x$  mit  $F_x^n$  zugleich positiv, ober zugleich negativ für ein so klein gedachtes h, und zwar man mag h positiv ober nezgativ sich benken, so daß x+h>x ober x+h< x ist.

Ist baher  $F_x^{\rm I}=0$  und für benselben Werth von x,  $F_x^{\rm II}$  positiv, so geht eben die Funktion  $F_x$  vom Abnehmen zum Wachsen über; sie hat jest einen (relativ) kleinsten Werth, ein Minimum. — Ist aber  $F_x^{\rm I}=0$  und  $F_x^{\rm II}$  negativ, so geht für diesen Werth von x, die Reihe  $F_x$  eben vom Wachsen zum Abnehmen über; sie hat jest eben einen (relativ) größten Werth; ihr Werth ist jest ein Warimum.

3) Mit einem Worte: Alles was im §. 97. Bon bem Gange ber reellen Werthe einer reellen ganzen Funktion gesagt fich findet, gilt unverändert auch noch für eine, nach ganzen

Botenzen von x fortlaufenden Reihe, so lange nur die Roeffisienten  $F_x$ ,  $F_x^{\rm I}$ ,  $F_x^{\rm II}$ ,  $F_x^{\rm II}$ ,  $F_x^{\rm II}$ , 1c. 1c. destimmte reelle Werthe haben, d. h. konvergente numerische Reihen sind.

#### **§**. 133.

Beht eine unendliche Reihe Fx ober

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + 2c. 2c.$$
 in inf.,

mit den zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  stetig sich ändernden Werthen von  $\mathbf{x}$  stetig sort, und wird dabei  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  für  $\mathbf{x} = \alpha$  positiv und  $= +\mathbf{A}$ , dagegen sür  $\mathbf{x} = \beta$  negativ und  $= -\mathbf{B}$ , so liegt zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  wenigstens ein reeller (rationaler oder irrationaler) Werth, der statt  $\mathbf{x}$  gesetz, die unendliche Reihe zu Rull macht.

Beweis. Denn ba  $F_x$  für bie Werthe von x, welche zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  liegen, stetig sich ändert, so geben ihre Werthe von +A zu -B stetig fort, also nothwendig burch Rull hindurch, während bem x alle reellen Werthe zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  beigelegt werden.

Anmerkung. Wir mussen aber am Schlusse bieses Rapitels nochmals besonders bemerken, daß das Arbeiten mit unendelichen Reihen nach den vorstehenden Prinzipien Rothwendigkeit der Resultate gewähren muß, wenn man nur nicht vergißt, sich jedesmal zu versichern, daß die Koeffizienten der allgemeinen Reihen nicht divergente numerische Reihen, sondern bestimmte Zissernwerthe sind, und daß überhaupt wenn von den Werthen numerischer Reihen die Rede ist, sehtere immer konvergent sein müssen. — Wir wollen daher hier noch einige der einsacheren Sätze der Konvergenz hinstellen, wegen der weiteren Kennzeichen der Konvergenz aber auf den Sten Theil dieses Werkes verweisen.

### S. 134. Lebrfas.

Eine numerische Reihe mit reellen Gliedern und abwechselnben Borzeichen ist allemal konvergent, so oft die Glieder bis ins Unendliche fort stets abnehmen, wenn auch noch fo wenig, aber boch um etwas bestimmtes.

Beweis. Denn eine folche Reihe

1) 
$$R = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + in inf.$$

last fich einmal fo fcbreiben:

2) 
$$R = (a_0-a_1)+(a_2-a_3)+(a_4-a_5)+\cdots$$

fo baf alle ihre Glieber pofith find, ber Borausfepung zu Folge. Dann aber lagt fie fich auch fo fcreiben:

3) 
$$R = a_0 - [(a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots]$$

in welcher Form bie in ben edigen Rlammern befindliche Reihe lauter positive Glieber bat.

Da nun (nach der Form Nr. 2.) der Werth von R nicht negativ werden kann, so ist nicht bloß die in den eckigen Klammern (in der Form Nr. 3.) befindliche unendliche Reihe konversgent, sondern ihr Werth ist auch nothwendig  $a_0$ , und deshalb hat nun auch R selbst einen bestimmten Werth, der ebensfalls  $a_0$  ist.

### \$. 135. Lehrfage.

1) Sind A und B zwei nach Potenzen von x fortlaufende Reihen, z. B.

$$A = S[K_a \cdot x^a]$$
 und  $B = S[L_a \cdot x^a]$ 

und verwandelt man nun die Summe A+B und die Differenz A-B derselben, jedesmal wieder in neue, nach Potenzen von x fortlaufende Reihen, welche wir bezüglich durch S und durch D bezeichnen wollen, so daß man also

$$\Sigma = S[(K_a + L_a) \cdot x^a]$$
 und  $D = S[(K_a - L_a)x^a]$ 

hat, so sind diese lettern beiden Reihen D und D jedesmal für benselben Werth von x convergent, für welchen die erstern beiden Reihen A und B convergent werden.

Denn, bezeichnet man bie Summe ber ersten Glieber ber Reihen A, B,  $\Sigma$  und D, bis zur Potenz  $\mathbf{x}^n$ , bezüglich burch  $A_n$ ,  $B_n$ ,  $\Sigma_n$  und  $D_n$ , so bat man nach ben Regeln ber Abbition und Gubtraktion auch

$$\Sigma_n = A_n + B_n$$
 und  $D_n = A_n - B_n$ 

Da nun ber Boraussehung und ber Definition bes §. 101. ju Folge,  $A_n$  und  $B_n$  für  $n=\infty$ , bestimmte Werthe annehmen, so ift bies, ben lettern Gleichungen zu Folge auch mit  $\mathcal{Z}_n$  und  $D_n$  ber Fall.

2) Verwandelt man das Produkt ber beiben Reihen A und B ebenfalls in eine neue nach Potenzen von x geordnete Reihe, welche durch P bezeichnet sein mag, so daß man

$$P = A \cdot B$$

hat, so ist die Reihe P ebenfalls für jeden positiven Werth von x convergent, welcher die Reihen A und B convergent macht, sobald nur lettere lauter positive Roeffizienten haben.

Denn bezeichnet man wieber burch An, Bn und Pn bie Summe ber erftern Glieber biefer Reihen bis jur Poteng xn bin, fo ift allemal

$$P_n < A_n \cdot B_n$$

in so serne bas Probukt  $A_n \cdot B_n$  (nach ben Regeln ber Multiplikation) alle Glieber von  $P_n$  hat und bann noch Glieber bis jur Potenz  $x^{2n}$  hin, welche ber lettern Bebingung gemäß, alle positiv sind. Und ba nun  $A_n$  und  $B_n$  für  $n=\infty$ , bestimmte Werthe haben, so muß  $P_n$  für  $n=\infty$  auch einen bestimmten Werth haben, ba  $P_n$  immer kleiner noch als  $A_n \cdot B_n$  ist, wenn auch  $P_n$  gerabe für  $n=\infty$ , von  $A_n \cdot B_n$  nur um unendlich wenig noch verschieben sein kann.

3) Berwandelt man aber den Quotienten  $\frac{A}{B}$  zweier solcher Reihen in eine neue, nach Potenzen von x fortlaufende Reihe Q, so läßt sich aus der Konvergenz der Reihen A und B durchaus nicht auf die Konvergenz der Reihe Q schließen.

Das einfachfte Beispiel ift

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+x^4 + \text{ in inf.},$$

wo links ber Dividend 1 und ber Divifor 1-x für jeben Berth von x ale convergente unendliche Reihen angefehen werben tonnen, beren Roeffigienten

182 B. d. numerisch. unendlich. Reihen 2c. Rap. VI. §. 135. bis in's Unendliche fort, ber Rull gleich find, während die unendliche Reihe rechts nur für x<1 convergent ist, b. h. einen bestimmten Werth hat.

- 4) Die Gleichung  $\frac{A}{B}=Q$  fagt also weiter nichts, als daß die unendliche Reihe rechts die Eigenschaft des Quotiensten links hat, nämlich mit B multiplizirt A zu geben. Haben sie nun alle dreie für einen gewissen Werth von x, bestimmte Werthe, so hat der Werth von Q dieselbe Eigenschaft; er ist also dem Quotienten der Werthe von A und B nothwendig gleich. Hat aber für einen andern Werth von x, die Reihe Q gar keinen Werth (d. h. ist sie divergent), so dient natürlich die Gleichung  $\frac{A}{B}=Q$  auch nicht dazu den Werth von  $\frac{A}{B}$  zu geben, auch wenn letzterer eristirt. Die Gleichung ist jest nicht mehr brauchbar, weil zur Rechten jest eine im Kalful unzulässige Vorm (wie srüher z. B. die Form  $\frac{1}{0}$  nicht zugelassen werden durste) angenommen hat.
- 5) Berwandelt man die mie Potenz der Reihe A in eine neue, nach Potenzen von x geordnete Reihe, so ist lettere jedes, mal mit A zugleich convergent, so oft m positiv ist, x positiv genommen worden und die Reihe A lauter positive Kocfsizienten hat. (Aus Nr. 3.).

Ift aber m negativ, so kann man (wegen Nr. 4.) aus ber Konvergenz von A auf die Konvergenz der neuen Reihe nicht schließen.

# Siebentes Rapitel.

Fortfepung ber Lehre ber unenblicen Reiben. Der binomiiche Lehrfat für Differeng-Potengen. Poteng-Reiben.

### \$. 136. Aufgabe.

Man foll  $(1+b)^{-n}$  in eine unendliche Reihe verwandeln, die nach ganzen Potenzen von b fortläuft, unter der Boraussehung, daß n eine positive, also —n eine negative ganze Zahl ist.

Auflösung. Es ift (nach §. 61.):

$$(1+b)^{-n} = \frac{1}{(1+b)^n} = \frac{1}{1+n_1 \cdot b + n_2 \cdot b^2 + n_3 \cdot b^3 + \cdots \text{ in inf.}'}$$

weil die Reihe, welche ber binomische Lehrsat für (1-b)<sup>n</sup> (nach §. 61.) liefert, bis in's Unendliche genommen werden kann, in so ferne jeder Binomial-Roefsizient na der Rull gleich wird, so oft man a>n felbst nimmt.

Um nun die Einheit durch diese unendliche Reihe zu divibiren, kann man sich der praktischen Regeln aus der Lehre der rekurrenten Reihen bedienen, und man erhält, wenn man die gesuchte Reihe durch

$$1+A_1\cdot b+A_2\cdot b^2+A_3\cdot b^3+A_4\cdot b^4+\cdots$$

vorstellt, unter (-n), aber ben Quotienten

$$\frac{(-n)^{a|-1}}{a!}, b. b. \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-a+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdots a}$$

verfteht, (nach §. 114.)

$$A_{1} = -n_{1} = -n = (-n)_{1},$$

$$A_{2} = -n_{1} \cdot A_{1} - n_{2} = -n_{1} \cdot (-n)_{1} - n_{2} = (-n)_{2} \text{ (nad) §. 69. I.)},$$

$$A_{3} = -n_{1} \cdot A_{2} - n_{2} \cdot A_{1} - n_{3} = -n_{1} \cdot (-n)_{2} - n_{2} \cdot (-n)_{1} - n_{3}$$

$$= (-n)_{2},$$

und bies ift wieberum nach §. 69. I.

$$\begin{array}{l} A_4 = -n_1 \cdot A_3 - n_2 \cdot A_2 - n_3 \cdot A_1 - n_4 \\ = -n_1 \cdot (-n)_3 - n_2 \cdot (-n)_2 - n_3 \cdot (-n)_1 - n_4 \end{array}$$

und dies ist wiederum nach §. 69. I.  $= (-n)_4$ 

u. s. w. f.; also findet sich

$$(1+b)^{-n} = 1+(-n)_1 \cdot b + (-n)_2 \cdot b^2 + (-n)_3 \cdot b^3 + (-n)_4 \cdot b^4 + \cdots \text{ in inf.}$$
ober
$$(1+b)^{-n} = S[(-n)_a \cdot b^a],$$

wo 
$$(-n)_a$$
 ben Quotienten  $\frac{(-n)^{a|-1}}{a!}$  bedeutet.

Rachdem in der eben statt gefundenen Auslösung das verslangte Resultat gefunden worden ist, thut man wohl, sowohl der Eleganz, als auch der größern Gründlichkeit wegen, solches synthetisch zu erweisen.

Multiplizirt man aber bie beiben Reihen

$$S[n_a \cdot b^a]$$
 und  $S[(-n)_a \cdot b^a]$ 

mit einander, so erhalt man (nach §. 109.) zum Produkt bie Reibe

$$S[n_{\alpha} \cdot (-n)_{\delta} \cdot b^{\alpha+\delta}] \quad \text{ober} \quad S[n_{\alpha}(-n)_{\delta} \cdot b^{\epsilon}],$$

in welcher ber Roeffizient von be bas Aggregat

$$S\left[n_{\alpha}(-n)_{\delta\atop\alpha+\delta}=\mathfrak{c}\right]$$

ift. — Diefes lettere ift aber, unter ber Boraussetzung, bag

$$n_a = \frac{n^{a|-1}}{a!}$$
 und  $(-n)_b = \frac{(-n)^{b|-1}}{b!}$ 

gedacht wird, (nach §§. 69.-71.) allemal =0, so oft c nicht 0 ift, und =1, so oft c=0, so daß sich also findet

$$S[n_a \cdot b^a] \cdot S[(-n)_a \cdot b^a] = 1.$$

In diesem Produkt ist nun der erste Faktor, so oft n eine positive ganze Zahl ist,  $=(1+b)^n$ ; also wenn man vorstehende Gleichung durch ihn wegdividirt,

$$S[(-n)_a \cdot b^a] = \frac{1}{(1+b)^n} = (1+b)^{-n}.$$

### §. 137.

Es mag also x bie gange positive Zahl n ober bie gange negative Zahl —n vorstellen, ober auch 0, also eine beliebige Differenz ganger Zahlen, so ist boch immer

$$(1+b)^x = S[x_a \cdot b^a], \quad \text{wo} \quad x_a = \frac{x^{a|-1}}{a!}.$$

Multiplizirt man hier mit ax links und rechts, nachdem vorher baftatt b geseht worden ift, und benkt man baran, daß

$$a^x \cdot \left(1 + \frac{b}{a}\right)^x = (a + b)^x$$

gefunden wird, fo erhalt man:

$$(a+b)^{x} = S[x_{a} \cdot a^{x-a} \cdot b^{a}] = S\left[\frac{x^{a|-1}}{a!} \cdot a^{x-a} \cdot b^{a}\right];$$

woraus hervorgeht, baß ber binomische Lehrsat (bes §. 62.) auch noch gilt, wenn x eine beliebige Differenz ganzer Zahlen ift, wenn man nur die Reihe rechts als eine unendliche nimmt (beshalb auch unter bas Aggregat keine, die burchlaufenden Werthe von a beschränkende Gleichung sett).

Anmerkung 1. Man fann aber, wenn  $\mathbf{x}=-\mathbf{n}$  sein sollte, auch noch folgende Umwandlungen vornehmen. Da nämlich

$$(-n)_a = \frac{(-n)^{a|-1}}{a!}$$
 unb  $(-n)^{a|-1} = (-1)^a \cdot n^{a|1}$ 

ift, fo erhalt man auch

$$(a+b)^{-n} = S\left[(-1)^{a} \cdot \frac{n^{a|1}}{a!} \cdot a^{-n-a}b^{a}\right]$$

$$= S\left[(-1)^{a} \cdot \frac{(n+a-1)^{a|-1}}{a!} \cdot \frac{b^{a}}{a^{n+a}}\right]$$

$$= S\left[(-1)^{a} \cdot (n+a-1)_{a} \cdot \frac{b^{a}}{a^{n+a}}\right] = 1c. \quad 1c.$$

Und fest man hier, um die ersten Glieber bieser unendlichen Reihe zu erhalten, 0, 1, 2, 3, 2c. statt a, so findet sich

$$(a+b)^{-n} = \frac{1}{a^n} - n \cdot \frac{b}{a^{n+1}} + (n+1)_2 \cdot \frac{b^2}{a^{n+2}} - (n+2)_3 \cdot \frac{b^3}{a^{n+3}} + \cdots \text{ in inf.,}$$
ober

$$(a+b)^{-n} = \frac{1}{a^n} - n \cdot \frac{b}{a^{n+1}} + \frac{(n+1) \cdot n}{1 \cdot 2} \cdot \frac{b^*}{a^{n+2}} - \frac{(n+2)(n+1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{b^*}{a^{n+3}} + \cdots \text{ in inf.}$$

Anmerkung 2. Da wir im Laufe bieses Wertes bis jest noch keine anderen Potenzen kennen gelernt haben, als "Differrenz-Botenzen" b. h. solche, beren Exponenten beliebige Differenzen ganzer Zahlen (nämlich positive ober negative ganze Zahlen ober Null ober 1) sind, so kann die Frage: "ob der binomische Lehrsat auch noch für andere Potenzen" gelte hier zur Zeit noch gar nicht gestellt werden.

Anmertung 3. Da  $(1+b)^x = 1 + x_1 \cdot b + x_2 \cdot b^2 + x_3 \cdot b^3 + x_4 \cdot b^4 + \cdots \text{ in inf.}$  während  $x_1 = x$ ;  $x_2 = \frac{x(x-1)}{2} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$ ;

 $x_3 = \frac{x(x-1)(x-2)}{1\cdot 2\cdot 3} = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x$ ; u. s. w. ist; während überhaupt  $x_a$  in eine ganze Funktion von x umgewandelt werden kann, — so darf man nur diese ganzen Funktionen von x in obige Binomialreihe statt der Binomial-Roeffizienten  $x_1, x_2, x_3, x_4$  ··· gesetzt denken, und  $(1+b)^x$  geht in eine Doppelreihe über, die einerseits nach Potenzen von b, andererseits aber nach Potenzen von x fortschreitet, welche man also auch wieder als eine Reihe der ersten Ordnung ansehen kann, die nach Potenzen

von x fortschreitet, während ihre einzelnen Roeffizienten, Reihen sind, die nach Potenzen von b fortlaufen. Und da statt b auch a—1 geseht werden kann, so daß 1+b = a wird, so kann man die eben gefundene Binomialreihe offenbar sogleich dahin umformen, daß man eine nach ganzen Potenzen von x fortlaufende unendliche Reihe bekommt von der Form

$$A_0 + A_1 \cdot x + A_2 \cdot x^2 + A_3 \cdot x^8 + A_4 \cdot x^4 + \cdots$$

welche der Potenz ax gleich ift (in allen den Fällen, wo ax bis jest eine Bedeutung erhalten hat), und in welcher die Roeffizienten  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ , 2c. 2c. selber Reihen sind, die nach Potenzen von (a-1) fortlausen, b. h. bestimmte endliche numerische Werthe haben können.

Bezeichnet man nun diese unendliche, der Potenz ax gleiche Reihe  $A_0+A_1\cdot x+A_2\cdot x^2+A_8\cdot x^3+\cdots$  durch  $F_x$ , und beseutet  $F_y$  die andere Reihe, welche aus dieser  $F_x$  hervorgeht, wenn y statt x gesett wird; versteht man endlich unter  $F_{x+y}$  die Reihe, welche aus  $F_x$  hervorgeht, wenn man x+y statt x sept, so ist in allen den Fällen, wo  $a^x$ ,  $a^y$ ,  $a^{x+y}$  eine Bedeutung dis sept erhalten haben, also wenn x, y und x+y Differenzen ganzer Zahlen sind, a aber allgemein ist,

$$a^x=F_x\,,\qquad a^y=F_y\,,$$
 
$$a^{x+y}=F_{x+y};$$
 also, well 
$$a^x\cdot a^y=a^{x+y}$$
 ift, auch 
$$F_x\cdot F_y=F_{x+y};$$

b. h. die unter  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{y}}$  vorgestellten unendlichen Reihen mit einander multiplizirt, geben die unter  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}$  sich zu denkende, so oft a allgemein und  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$  und  $\mathbf{x}+\mathbf{y}$  Differenzen ganzer Zahelen sind.

Es entsteht daher nun die Frage, ob diese unter  $F_x$ ,  $F_y$  und  $F_{x+y}$  vorgestellten unendlichen Reihen nicht im Allgemeinen schon die Eigenschaft haben, daß  $F_{x} \cdot F_{y} = F_{x+y}$  ist, für jedes x und für jedes y? — Ind zulest kann dann auch noch die

andere Frage entstehen, ob es mehrere allgemeine, nach ganzen Botenzen von x fortlaufende Reihen gibt, benen bieselbe Eigenschaft zusommt? — Fangen wir daher bei letterer Unterstuchung an.

### §. 138. Aufgabe.

Eine nach ganzen Potenzen von x fortlaufende unendliche Reihe  $S[P_a \cdot x^a]$ , b. h.  $P_o + P_1 \dot{x} + P_2 x^2 + P_3 x^3 + P_4 x^4 + \cdots$  in infau finden, welche, wenn man sie durch  $F_x$  bezeichnet, und wenn man unter  $F_y$ ,  $F_{x+y}$  dieselbe Reihe sich benkt, nur y oder x+y statt x geset, — die Eigenschaft hat, daß für jedes x und für jedes y,

$$\mathbf{f}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{y}} = \mathbf{F}_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}$$

ift.

Auflösung. Man hat vorausgefest

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \mathbf{S}[\mathbf{P}_{\mathfrak{a}} \cdot \mathbf{x}^{\mathfrak{a}}],$$

so daß nur übrig bleibt, den Roeffizienten Pa, d. h. die Roeffizienten Pa, P1, P2, P3, 2c. 2c. zu finden, während, nach den Bedingungen der Aufgabe, diese Roeffizienten von x unabhängig sein, also sich nicht ändern, sondern genau dieselben bleiben sollen, wenn y oder x+y statt x gesetzt wird. Dann ift aber auch

$$F_{y} = S[P_{\alpha} \cdot y^{\alpha}],$$

unb 4) 
$$F_{x+y} = S[P_a \cdot (x+y)^a].$$

Folglich hat man (nach §. 57.):

5) 
$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{y}} = \mathbf{S}[\mathbf{P}_{\mathfrak{a}} \cdot \mathbf{P}_{\mathfrak{b}} \cdot \mathbf{x}^{\mathfrak{a}} \cdot \mathbf{y}^{\mathfrak{b}}];$$

also ist

6) 
$$S[P_{\mathfrak{a}^{\bullet}}(x+y)^{\mathfrak{a}}] = S[P_{\mathfrak{a}^{\bullet}}P_{\mathfrak{b}^{\bullet}}x^{\mathfrak{a}_{\bullet}}y^{\mathfrak{b}}]$$

bie zu erfüllende Gleichung 1.)

Weil aber (nach bem binomischen Lehrsage §. 61.): .

$$(x+y)^a = S\left[\frac{(b+c)!}{b!} \cdot x^b \cdot y^c\right]$$

ift, so ift (aus 6.) die von den gesuchten Koeffizienten Po, P1, P2, P3, 2c. 2c. zu erfüllende Gleichung 1.) die nachstehende, nämlich

7) 
$$S\left[\frac{(b+c)!}{b!} \cdot P_{b+c} \cdot x^b \cdot y^c\right] = S[P_a \cdot P_b \cdot x^a \cdot y^b],$$

woraus (nach §. 104. Rr. 4.) hervorgeht, daß links und rechts bie Roeffizienten von xmyn einander gleich werben muffen, nämlich baß

8) 
$$\frac{(m+n)!}{m! \ n!} \cdot P_{m+n} = P_m \cdot P_n$$

werben muffe und zwar für jeben Werth von m und n, ber Rull ober positiv ganz ift. — Man fange nun bamit an, baß man bieser Gleichung 8.) für n = 1 genügt, b. h. baß man

9) 
$$(m+1)\cdot P_{m+1} = P_m\cdot P_1$$

macht für jeben Werth von m, ber 0 ober positiv gang ift.

Sest man aber ftatt m nach und nach 0, 1, 2, 3 ... bis m-1, fo ergeben fich (aus 9.) bie Gleichungen:

 $\begin{array}{c} P_1 = P_0 \cdot P_1 \,, & \text{also} \quad P_0 = 1 \,, \\ 2 \cdot P_2 = P_1 \cdot P_1 \,, \\ 3 \cdot P_3 = P_2 \cdot P_1 \,, \\ 4 \cdot P_4 = P_3 \cdot P_1 \,, \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ m \cdot P_m = P_{m-1} \cdot P_1 \,, \end{array} \right) \begin{array}{c} \text{also} \quad P_0 = 1 \,, \\ \text{woraus die Werthe von } P_2 \,, P_3 \,, \\ P_4 \,, \cdots \, P_m \, \text{sich ergeben} \,, \, \text{alle in} \\ P_1 \,\, \text{ausgedrudt} \,, \, \text{welcher lettere} \\ \text{Koefsigient unbestimmt bleibt unb} \\ = c \,\, \text{gesett werden mag.} \end{array}$ 

Multiplizirt man diese Gleichungen alle mit einander und divisirt man die gemeinschaftlichen Faktoren auf beiden Seiten weg, schreibt man ferner 1 statt Po und c statt P1, so erhalt man

10) 
$$m! P_m = c^m$$
, b. h.  $P_m = \frac{c^m}{m!}$ .

Weil aber unsere Aufgabe nur bann gelöft ift, wenn bie gefundenen Koeffizienten Po, P1, P2, P3, 2e. 2c. so sind, baß fie ber Gleichung 8.) b. h. ber Gleichung

8) 
$$\frac{(m+n)!}{m! \ n!} \cdot P_{m+n} = P_m \cdot P_n$$

für jeden Werth von m und n genügen, welcher 0 oder positiv ganz ist, — so muß man jest noch in diese Gleichung statt  $P_{m+n}$ ,  $P_m$  und  $P_n$ , die (auß 8.) für n=1 gesundenen) Werthe  $\frac{c^{m+n}}{(m+n)!}$ ,  $\frac{c^m}{m!}$  und  $\frac{c^n}{n!}$  substituiren, und zusehen, ob sie diese Gleichung 8.) identisch machen für jeden der Werthe von m und n. — Und in der That sieht man, daß dieser Gleichung 8.) durch die in 10.) für  $P_0$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ , 1c. 2c. gesundenen Werthe vollständig ein Genüge geschieht, wenn auch der Koefsizzient  $P_1$  oder c ganz willsührlich genommen wird.

Die gefüchte und gefundene Reihe  $F_{\mathbf{x}}$  ist daher die nachestehende, nämlich

$$11) \quad \mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \mathbf{S} \left[ \frac{\mathbf{c}^{a}}{a!} \cdot \mathbf{x}^{a} \right]$$

b. h.

$$F_x = 1 + c \cdot x + \frac{c^2}{2!} \cdot x^3 + \frac{c^3}{3!} \cdot x^3 + \frac{c^4}{4!} \cdot x^4 + \text{ in inf.,}$$

wo c ganz willführlich gedacht ift, wo also für c noch jeder beliebige (von x unabhängige) Ausbruck gefest werden kann.

### **§.** 139.

Es giebt also beliebig viele folche im \$. 138. gesuchte Reishen, bie alle burch

$$S\bigg[\frac{c^{\alpha}}{\alpha!} \cdot x^{\alpha}\bigg]$$

ausgedrückt sind und von denen jede (für jeden beliebigen Werth von c) die verlangte Eigenschaft hat. Wird daher diese Reihe statt, wie oben, durch  $F_x$ , bezeichnender noch durch  $F_{c.x}$  vorgestellt, so drückt sich die Eigenschaft dieser unendlichen Reihen auch so aus, nämlich:

I. 
$$F_{c \cdot x} \cdot F_{c \cdot y} = F_{c \cdot (x+y)}$$

$$S\left[\frac{c^a \cdot x^a}{a!}\right] \cdot S\left[\frac{c^a \cdot y^a}{a!}\right] = S\left[\frac{c^a \cdot (x+y)^a}{a!}\right].$$

Daraus folgt aber fogleich noch

II. 
$$\begin{aligned} F_{c \cdot x} : F_{c \cdot y} &= F_{c \cdot (x - y)} \\ S \left[ \frac{c^a \cdot x^a}{a!} \right] : S \left[ \frac{c^a \cdot y^a}{a!} \right] &= S \left[ \frac{c^a \cdot (x - y)^a}{a!} \right]; \end{aligned}$$

weil, wenn man links und rechts mit Fo.y multiplizirt und rechts bann die I. anwendet, fogleich links und rechts ein und daffelbe Resultat sich ergiebt.

Ferner folgt auch noch aus ber I., wenn man nach und nach x, 2x, 3x, ... (n-1)x statt y sett, bann bie entstehenden Gleichungen mit einander multiplizirt, zulet aber links und rechts durch die gemeinschaftlichen Faktoren dividirt:

$$\text{III.} \quad (F_{\circ \cdot x})^n = F_{\circ \cdot nx}$$
 
$$\left(S\left[\frac{c^{\alpha_{\circ}}x^{\alpha}}{\alpha!}\right]\right)^n = S\left[\frac{c^{\alpha_{\circ}}(nx)^{\alpha}}{\alpha!}\right],$$

welche Formel III. auch noch gilt, wenn n negativ ganz sein sollte, also wenn n eine beliebige Differenz ganzer Zahlen vorstellt.

Denn es ift für 
$$n = -m$$
,  $(F_{c \cdot x})^n = (F_{c \cdot x})^{-m} = 1:(F_{c \cdot x})^m = 1:F_{c \cdot mx}$ ,

eben weil m positiv gang, und bie III. für biesen Fall bereits bewiesen ist. Sett man nun in II. sowohl 0 statt x, also mx statt y, und bebenkt man babei, daß die unendliche Reihe  $\mathbf{F}_{c\cdot \mathbf{x}}$  für  $\mathbf{x}=0$  in ihr allererstes Glieb 1 übergeht, so erhält man wiederum

$$1:F_{c\cdot mx}=F_{c\cdot (-mx)}=F_{c\cdot nx},$$

woburch unfere Behauptung erwiefen ift.

Aus ber III. folgt aber wieder, wenn 1 statt x, und bann x statt n gesetht wird, bag

IV. 
$$(F_{c\cdot 1})^x = F_{c\cdot x}$$
 ober  $F_{c\cdot x} = (F_{c\cdot 1})^x$ 

sein muß, so oft x eine Differeng ganzer Zahlen vorftellt, also positiv ober negativ gang, 0 ober 1 iff.

Dieser wichtige Sat kann auch so geschrieben werben, nämlich

$$V. \quad S\left[\frac{c^{\alpha_{\bullet}}x^{\alpha}}{\alpha!}\right] = \left(S\left[\frac{c^{\alpha}}{\alpha!}\right]\right)^{x},$$

wenn nur x eine Differeng ganger Bahlen vorftellt; b. h. wenn

1) 
$$S\left[\frac{c^a}{a!}\right] = a$$

geset wird, so ist

so oft x eine Differenz ganzer Zahlen vorstellt. — Wir erblicken also die (Differenz-)Potenz ax in eine nach ganzen Potenzen von x fortlaufende Reihe umgeformt, deren Fortschreitungs-Geset beffer in die Augen fällt, als wir es nach der Anmerkung 3. zu §. 137. hoffen durften.

Anmerkung. Schreibt man ftatt ber vollständigen Reihen (in 1. und 2.) lieber blos einige wenige ihrer ersten Glieber, bie übrigen sich noch hinzubenkend, so fieht ber Sat so aus:

Jeber Werth von c, für welchen

I. 
$$1+c+\frac{c^2}{2!}+\frac{c^3}{3!}+\frac{c^4}{4!}+\cdots = a$$

wird, macht, bag

II. 
$$1 + \frac{c \cdot x}{1} + \frac{c^2 \cdot x^2}{2!} + \frac{c^3 \cdot x^3}{3!} + \cdots = a^x$$

wird, fo oft nur bie Poteng at eine Differeng-Poteng ift, alfo fruber eine Bebeutung erhalten hat.

Dabei ift nicht zu übersehen, daß, weil für ein gegebenes a, die Gleichung 1.) zur Bestimmung von c, die Form einer bobern Gleichung vom unendlichen Grade hat, solche vielleicht unendlich viele Werthe von c liefern. Die Reihe II. muß baher

für jeben biefer Werthe von c, einen und benfelben Werth as annehmen, wenn nur x eine Differeng ganger Bablen vorftellt.

Dies wird fich in ber Folge bestätigen.

### **S.** 140.

Die Reihe  $F_{\infty}$  ober  $S\left[\frac{c^a}{a!}\cdot x^a\right]$  b. h.  $S\left[\frac{(c\cdot x)^a}{a!}\right]$  ift für jeben reellen Werth von cex fonvergent (nach §. 128. Rr. 4). — Dieselbe zerlegt sich für jeben imaginären Werth von cex, ber die Form gei hat, sogleich in die Summe

$$S\Big[(-1)^{\alpha} \cdot \frac{q^{2\alpha}}{(2\alpha)!}\Big] + i \cdot S\Big[(-1)^{\alpha} \cdot \frac{q^{2\alpha+1}}{(2\alpha+1)!}\Big],$$

in welcher jede Reihe für fich für jeben reellen Werth von q, konvergent ift (ebenfalls nach \$. 128. Rr. 4.).

Denn sest man in  $S\left[\frac{(q\cdot i)^a}{a!}\right]$  ftatt a zuerst 2a, bann 2a+1 statt a, so erhält man (nach §. 47.) und weil  $i^{2a}=(i^2)^a=(-1)^a$ , bagegen  $i^{2a+1}=i\cdot i^{2a}=i\cdot (-1)^a$  iff, sogleich bie vorstehende Summe.

Und weil endlich (nach §. 139. I.)

$$S\!\!\left[\frac{(p\!+\!q\!\cdot\!i)^\alpha}{\alpha!}\right]\!=S\!\!\left[\frac{p^\alpha}{\alpha!}\right]\!\cdot\!S\!\!\left[\frac{(q\!\cdot\!i)^\alpha}{\alpha!}\right]$$

ift, und die beiden Reihen zur Rechten bezüglich für jeden reellen Werth von p und von q konvergent sind, — das Produkt zur Rechten also allemal einen bestimmten (reellen oder) imaginären Werth hat, für jeden Werth von p+q·i, — so kann man dasselbe Produkt zur Rechten als den Werth der unsendlichen Reihe zur Linken ansehen für jeden reellen oder imagisnären Werth von p+q·i.

Die unendliche Reihe  $F_{c-x}$  oder  $S\left[\frac{c^a}{a!} \cdot x^a\right]$  hat also sür jeden Werth von c von der Form  $\alpha + \beta \cdot i$ , und sür jeden Werth von x von der Form  $\gamma + \delta \cdot i$ , welche beide beliebig reell II.

oder imaginar sein mogen, eben weil bann ex bie Form p+q-i hat, stets einen bestimmten reellen ober imaginaren Werth.

### S. 141.

Bezeichnet man im §. 139. V. Rr. 1., den Ziffernwerth von a, der sich für c=1 ergiebt, ein für allemal durch den Buchstaben e, so daß

I. 
$$e = S\left[\frac{1}{a!}\right]$$
  
b. h.  $e = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \cdots$  in inf. \*)

und bie Berechnung wird burch ben Umftand sehr begünstigt, baß  $\frac{1}{(n-1)!}: n = \frac{1}{n!} \quad \text{wird, so baß jedes Glieb ber Reihe aus bem vorhergehenben burch bloße Division abgeleitet wird. Die Rechnung sieht bann so aus:}$ 

ober wenn man abbirt, und bie folgenben Glieber, ba fie in ben erften 14 Dezimalen 0 geben, wegläßt:

 $16 \cdot \cdot \cdot +0,00000000000004,$ 

<sup>\*)</sup> In Dezimalftellen berechnet, wird biese numerische Bahl e = 2,718281828459 ...;

Rap. VII. §. 141.

Potenz-Reihen.

195

wird, so hat man (aus §. 139. V. Rr. 2.)

II. 
$$e^x = S\left[\frac{x^a}{a!}\right],$$

b. b. 
$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$
 in inf.,

wenn nur x eine positive ober negative ganze Zahl ober 0 ober 1, d. h. wenn ex eine Differeng-Botenz ift.

e = 2,71828182845898.

wo bie erften 11 Dezimalftellen genau finb.

Diese Umformung ift übrigens nicht geeignet, bie Bahl e so vollftanbig ertennen ju laffen, als bies oben im Terte ber Kall ift, ba ber Dezimalbruch vollftanbig gebacht, auch nichts weiter als eine unenbliche Reihe ift, beren weiteren Glieber aber bis in's Unenbliche, unbefannt bleiben.

# Achtes Rapitel.

Bon ben natürlichen Potenzen und ben baraus hervorgehenben (trigonometrischen) Funktionen. — Bon ben natürlichen Logarithmen.

Erste Abtheilung.

Bon ben natürlichen Potenzen.

\$. 142. Erflärung.

Die unenbliche Reihe

$$S\left[\frac{x^a}{a!}\right]$$
, b. h.  $1+\frac{x}{1}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^2}{3!}+$  in inf.,

also die im §. 139. durch  $F_{e\cdot x}$  bezeichnete Reihe, wenn in solecter c=1 gesetht wird, — dieselbe Reihe, welche (nach §. 141.) der Differenz Potenz  $e^x$  (d. h. dem Produkt e-e-e ··· von x Faktoren, wenn x positiv ganz gedacht wird, oder dem Quostienten  $\frac{1}{e \cdot e \cdot c}$ , wenn x negativ ganz sein sollte) gleich ist, — diese unendliche Reihe also, bezeichnen wir in der Folge stets durch das Zeichen

wenn auch x ganz allgemein gedacht wird (als ein bloßer Träsger ber Operationszeichen), so daß sowohl jede reelle als auch jede imaginäre Jahl darunter verstanden werden kann, während  $\mathbf{e} = \mathbf{S} \Big[ \frac{1}{a!} \Big]$ , also eine völlig bestimmte positive (jedoch irratiosnale) Jahl vorstellt.

Dieses so allgemein aufgefaßte Zeichen ex nennen wir eine natürliche Potenz, und wir wissen, daß diese natürliche Potenz, ber Differenz-Botenz ex, welche im Iten Theile b. W. des sinirt worden ist, allemal gleich ist, so oft statt x in die erstere, b. h. in die unendliche Reihe  $S\begin{bmatrix} x^a \\ a \end{bmatrix}$ , irgend eine Differenz ganzer Zahlen gesetzt wird.

#### **s.** 143.

Als Definition der "natürlichen Potonz" e- haben wir also die Gleichung

$$(\bigcirc)\cdots \qquad e^{x} = S\left[\frac{x^{\alpha}}{\alpha!}\right]$$

b. b. 
$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \text{ in inf.},$$

in welcher x ganz allgemein gebacht ift.

Beil aber ex nichts anders als die unendliche, im \$.139. burch  $F_{\rm ex}$  bezeichnete Reihe ift, für c=1 genommen, so nehmen die Sape des \$.139., wenn man c=1 sept, sogleich die nachstehende Form an, nämlich

I. 
$$e^{x} \cdot e^{y} = e^{x+y}$$
II. 
$$\frac{e^{x}}{e^{y}} = e^{x-y}$$
III. 
$$(e^{x})^{n} = e^{nx}$$

wenn nur n eine Differenz ganzer Zahlen vorstellt, so baß (ex)n eine Differenz-Potenz ist und beshalb eine Bebeutung hat; wahrend gleichzeitig noch bekannt ist

$$V. \qquad e^{-s} = \frac{1}{e^{s}}$$

hervorgeht.

Diese fünf Gesetze, welche schon im I. Th. b. B. für bie Differenz Botenzen erwiesen worden find, gelten also jest auch noch für die viel allgemeineren natürlichen Botenzen, beren Dig-nand e aber eine völlig bestimmte absolute Zahl ift.

### S. 144.

Außer biefen allgemeinen Gefegen ift nun noch Folgendes ju beachten :

1) Da ex eine unendliche Reihe vorstellt, welche (nach \$: 140.) für alle reellen und imaginaren Werthe von x, von der Form  $\alpha+\beta\cdot i$  konvergent ist, so hat  $e^x$  für jeden reellen oder imaginaren Werth von x, von der Form  $\alpha+\beta\cdot i$  stets einen bestimmten reellen oder imaginaren Werth von derselben Form und natürlich nur einen einzigen. Dieser wird auf solzgende Weise naußgerechnet":

Es ift

$$e^{\alpha+\beta\cdot i}=e^{\alpha\cdot e^{\beta\cdot i}};$$

und

$$e^{\beta \cdot i} = S\left[\frac{(\beta \cdot i)^a}{a!}\right]$$

oder, wenn man 2a und noch 2a+1 statt a sest, b. h. wenn man alle geraden und alle ungeraden Glieber dieser Reihe für sich zusammennimmt, und wonn man dabei berücksichtigt, daß

$$\begin{split} \mathbf{i}^{2a} &= (\mathbf{i}^2)^a = (-1)^a \quad \text{unb} \quad \mathbf{i}^{2a+1} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{i}^{2a} = \mathbf{i} \cdot (-1)^a \quad \text{ift,} \\ \mathbf{e}^{\beta \cdot \mathbf{i}} &= \mathbf{S} \Big[ (-1)^a \cdot \frac{\beta^{2a}}{(2a)!} \Big] + \mathbf{i} \cdot \mathbf{S} \Big[ (-1)^a \cdot \frac{\beta^{2a+1}}{(2a+1)!} \Big], \end{split}$$

welche beibe unendlichen Reihen für jeden reellen Werth von  $\beta$ , konvergent find, also mit es zugleich reelle Werthe haben. Das durch ist aber estelle auf die Form p-q-i gebracht, d. h. "ausgerechnet."

2) Die Werthe von ex gehen mit ben ftetig fich andernden reellen Werthen von x, ftetig fort; b. h. man kann immer zwei Merthe von x, namlich x-h und x fo nahe an einander (b. h.

h so klein) sich benken, daß die zugehörigen Werthe von ex, nämlich ex+h und ex um weniger von einander verschieden sind, als jede noch so klein gedachte (gebrochene) Zahl D.

Denn es ift

$$\begin{split} e^{x+h} &= e^x \cdot e^h = e^x \Big( 1 + h + \frac{h^3}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \text{ in inf.} \Big), \\ \text{also} \qquad e^{x+h} - e^x &= e^x \cdot \Big( h + \frac{h^3}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \text{ in inf.} \Big); \end{split}$$

und nun folgt ber übrige Theil bes Beweifes unmittelbar aus S. 132.

3) Denkt man sich dem Exponenten x nach und nach alle stetig neben einander liegenden reellen Werthe von  $-\infty$  an, durch 0 hindurch bis zu  $+\infty$  hin gegeben, so sind doch die zugehörigen Werthe von  $e^x$  stets positiv; sie fangen mit  $\frac{1}{\infty}$  (d. h. mit dem Unendlich-Rleinen) an, gehen nach und nach durch alle ächt gebrochenen Zahlen hindurch, stets wachsend bis zu 1 (weil  $e^0 = 1$ ) und wachsen dann von 1 ab ebenfalls ohne Unterbrechung die zu  $+\infty$  hin.

Für bie positiven Werthe von x fallt bas Behauptete fogleich in bie Augen. — Für jeben negativen Werth -z von x ift aber

$$\mathbf{e}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{z}} = \frac{1}{\mathbf{e}^{\mathbf{z}}}$$

und baburd ift auch ber erftere Theil ber Behauptung außer Zweifel geftellt.

- 4) Daraus folgt aber wieber:
- 1. 1.) Zu jedem positiv gegebenen Werth a von ex, existirt allemal ein einziger reeller Werth von x, und dieser ist negativ, Rull ober positiv, je hachdem a<1, = 1 ober >1 gegeben sein sollte.
- 2. 2.) Bu jedem negativ gegebenen Werth —b von ex, gibt es nie einen reellen zugehörigen Werth bes Exponenten x. Giebt es also einen Werth von x, welcher  $e^x = -b$  macht, so ift solcher nothwendig imaginar.

- 3.3.) Daffelbe gilt, wenn ex = p+q-i und imaginar (also q nicht Rull) gegeben sein sollte.
- 5) Wir find in vorstehender Nr. 1. bei der Auswerthung von eatel auf die beiden unendlichen Reihen

$$S[(-1)^a \cdot \frac{\beta^{2a}}{(2a)!}]$$
 und  $S[(-1)^a \cdot \frac{\beta^{2a+1}}{(2a+1)!}]$ 

gestoßen. — Diese zwei unendlichen Reihen erregen daher unsere Aufmerksamkeit und muffen nun einer besonderen Untersuchung unterzogen werden. — Dies soll in der nächsten Abtheilung dies fes Kapitels geschehen.

Anmerkung. Wir können jedoch biefe Abtheilung nicht schließen, ohne noch darauf ausmerksam zu machen, daß, wenn z einen beliebigen reellen endlichen Werth hat, bann

1. 
$$\left(1+\frac{z}{m}\right)^m=e^z$$
 ift für  $m=+\infty$ ;

b. h. daß der Werth von  $\left(1+\frac{z}{m}\right)^m$  dem Werthe von  $e^z$  sich besto mehr nähert, je größer m genommen wird, und daß beide Werthe um unendlich wenig (d. h. immer weniger noch als jede noch so slein gedachte, aber bestimmte Zahl angiebt) von einans der verschieden sind, wenn m unendlich groß (d. h. immer größer noch als jede noch so groß gedachte, aber bestimmte Zahl) genommen wird.

Denn es ift nach bem binomischen Lehrsage

1) 
$$\left(1+\frac{z}{m}\right)^m = S\left[\frac{m^{b|-1}}{b!}\cdot\frac{z^b}{m^b}\right] = S\left[\frac{m^{b|-1}}{m^b}\cdot\frac{z^b}{b!}\right].$$

Run ift aber

$$\frac{m^{b|-1}}{m^b} = \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)(m-4)\cdots}{m \cdot m \cdot m \cdot m \cdot m \cdot m}$$
$$= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{m}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{m}\right) \cdot \left(1 - \frac{4}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{b-1}{m}\right),$$

während die subtrahirten Brüche  $\frac{1}{m}$ ,  $\frac{2}{m}$ ,  $\frac{3}{m}$ ,  $\frac{4}{m}$ ,  $\cdots$   $\frac{b-1}{m}$  wenn  $m=\infty$  genommen und b noch nicht unendlich groß gestacht ist, unendlich klein werden, so daß  $\frac{m^{b_1-1}}{m^b}$  der Einheit desto näher rück, je größer m genommen wird. Die Reihe in 1.) dur Rechten geht also in  $S\left[\frac{z^b}{b!}\right]$  d. h. in  $e^z$  über, wenigsstens in allen ersten Gliedern, wo b noch nicht unendlich groß geworden ist. Wird aber nachher b selbst immer größer und größer genommen, also dulett auch unendlich groß, so ist nicht mehr  $\frac{m^{b_1-1}}{m^b}=1$  du nehmen; aber dann sind auch die Glieder

$$\frac{m^{b|-1}}{m^b} \cdot \frac{z^b}{b!} \qquad \text{unb} \qquad \frac{z^b}{b!}$$

in ben Entwidelungen von

$$\left(1+\frac{z}{m}\right)^m$$
 und  $e^z$ 

bereits unendlich klein und haben auf die Richt-Uebereinstimmung der beiden letteren Werthe keinen Einfluß mehr, wenn nur  $m=\infty$  gedacht wird.

Und ba bies gilt, es mag z positiv oder negativ gedacht werben, so kann man die Gleichung I. auch in der nachstehenden Form schreiben, namlich:

II. 
$$\left(1-\frac{z}{m}\right)^m=e^{-z}$$
 für  $m=+\infty$ .

# 3weite Abtheilung.

Bon ben allgemeinen Sinus, Kofinus, Tangenten unb Rotangenten.

Bon ben beiben unendlichen Reihen, in welche fich die Botenz-Reihe

$$e^{x \cdot i}$$
 b. h.  $1 + \frac{x \cdot i}{1} + \frac{(x \cdot i)^2}{2!} + \frac{(x \cdot i)^3}{3!} + in$  inf.

zerlegt, wenn man zuerst alle geraden Potenzen von x zusammensfaßt, dann alle ungeraden, bei letterem Resultat aber den, allen Gliedern gemeinschaftlichen Faktor i heraustüdt; — wollen wir, um sie bequemer untersuchen zu können, die erstere durch Cosx, die andere durch Sinx bezeichnen, und diese Zeichen bezüglich durch "Kosinus von x" und "Sinus von x" aussprechen.

Diefe Definitionen find also ausgebrudt in ben Gleichungen

I. 
$$Sin x = S\left[ (-1)^a \cdot \frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!} \right]$$
  
ober  $Sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \text{ in inf.}$   
II.  $Cos x = S\left[ (-1)^a \cdot \frac{x^{2a}}{(2a)!} \right]$   
ober  $Cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \text{ in inf. *} \right)$ 

<sup>\*)</sup> In ber Anwendung der Analysis und in's Besondere der Integral-Rechnung auf die Kurven-Lehre, wird das Problem gelöst wie die Länge einer frummen Linie in gerade Linien ausgedrückt wird, welche die Endpunkte des (frummlinigen) Bogens bestimmen (das sogenannte Problem der Rektistation der Kurven.) Dort geht dann hervor, daß wenu x ein Bogen ist eines Kreises, dessen Radius = 1, — dann der Werth der unendlichen Reihe Sinx, allemal die halbe Sehne des doppelten Kreisbogens ausdrückt, während der Werth der unendlichen Reihe Cosx, allemal den Abstand dieser Sehne vom Mittelpunkt liefert. Jene Linien im Kreise, dessen Radius = 1

Dag aber die Poteng-Reihe ex-1 fich in diese lettern beis ben Reihen zerlegt, und wie, brudt biese Gleichung aus:

III. 
$$e^{x \cdot i} = Cosx + i \cdot Sinx$$
,

welche, wenn man —i statt i sett, (was allemal erlaubt ist, da i jebe einzelne der beiden Formen  $\pm \sqrt{-1}$  vorstellen kann) auch noch übergeht in

IV. 
$$e^{-x \cdot i} = Cos x - i \cdot Sin x$$
,

fo daß man (aus III. und IV.) die Sinus und Rofinusreihen auch wieder in zwei Potenzreihen ausbruden fann, nämlich

$$V. \quad \textit{Sin} \, x = \frac{e^{x \cdot l} - e^{-x \cdot l}}{2i} \quad \text{und} \quad VI. \quad \textit{Cos} \, x = \frac{e^{x \cdot l} + e^{-x \cdot l}}{2}.$$

#### **S.** 146.

Weil sich die Rosinus-Reihe nicht ändert, wenn man -x statt x sett (in so serne  $(-x)^{2a} = x^{2a}$  ist) und durch dieselbe Substitution jedes Glied der Sinus-Reihe in dasselbe, mit entz gegengesetzem Vorzeichen, übergeht. (Da man  $(-x)^{2a+1} = -x^{2a+1}$  hat), so solgen sogleich die Wahrheiten

I. Sin(-x) = -Sinx und II. Cos(-x) = Cosx. Und da für x = 0, alle Glieder unserer Reihen = 0 werden, bis auf das allererste, welches = 1 ist, so hat man noch

1) 
$$Sin 0 = 0$$
 unb 2)  $Cos 0 = 1$ .

Sier aber sind Sinx und Cosx bloge Buchftaben-Ausbrude, in benen x ganz allgemein (als ein bloger Träger ber Operationszeichen) gebacht wird, alle neaatwe, imaginare und positive Werthe haben kann.

ift, wachsen und nehmen stetig ab mit ben stetig wachsenben Bogen und bilben affo in ihrer Totalität gleichsam ein herausgeschnittenes kleines Stud ber allgemeinen unenblichen Reihen, bie wir hier unter bem Ramen ber "Sinus und Rosinus von x" betrachten wollen, und enthalten bie Werthe ber letteren nicht, welche solche für negative ober imaginare Werthe von x annehmen, ja auch diesenigen kaum, welche sie für solche positive Werthe von x annehmen, bie größer als die Länge ber ganzen Rreislinie sind, obgleich sich bas lettere noch nachhilsweise als möglich benken läßt.

### §. 147.

Will man allgemeine Eigenschaften ber Sinus- und Rofinus-Reihen haben, so muß man sie von benen ber Potenz-Reihen herholen, aus benen bie Sinus und Rosinus hervorgegangen sind.

Geht man z. B. von ber Wahrheit aus, baß
$$e^{(x+z)\cdot i} = e^{x\cdot i} \cdot e^{z\cdot i}$$

ift, und fest man hier herein statt ber Potenzen, die benfelben gleichen Ausbrude (aus §. 145. III.), so geht diefelbe Gleichung augenblidlich über in diese:

$$Cos(x+z)+i \cdot Sin(x+z)$$

= (Cosx·Cosz-Sinx·Sinz)+i·(Sinx·Cosz+Cosx·Sinz), aus welcher, wenn man —i statt i schreibt, fogleich noch hervorgeht,

$$Cos(x+z)-i \cdot Sin(x+z)$$

= 
$$(Cos \times \cdot Cos z - Sin \times \cdot Sin z) - i \cdot (Sin \times \cdot Cos z + Cos \times \cdot Sin z)$$
\*).

Subtrahirt und abbirt man diese lettern beiden Gleichungen von und zu einander und dividirt man die Resultate noch bezüglich durch 2i und durch 2, so gehen die nachstehenden eben so einssachen als höchst wichtigen allgemeinen Eigenschaften der Sinussund Kosinus-Reihen hervor, nämlich

I. 
$$Sin(x+z) = Sin x \cdot Cos z + Cos x \cdot Sin z$$

II. 
$$Cos(x+z) = Cos x \cdot Cos z - Sin x \cdot Sin z$$
,

aus welchen, wenn man —z statt z sest und wenn bie Gleischungen §. 146. I. und II. angewandt werden, sogleich noch bie nachstehenden sich ergeben, nämlich:

III. 
$$Sin(x-z) = Sin x \cdot Cos z - Cos x \cdot Sin z$$

IV. 
$$Cos(x-z) = Cosx \cdot Cosz + Sinx \cdot Sinz$$
,

<sup>\*)</sup> Diese lettere Gleichung ergiebt fich auch birekt aus  $e^{-(x+z)\cdot i} = e^{-x\cdot i}\cdot e^{-z\cdot i}$  und aus §. 145. IV. gang so, wie bie voranftebenbe.

welche beiden letteren, auch bireft und unabhängig von ben erfteren gefunden werben können, wenn man von den Gleichungen

$$e^{(x-z)\cdot i} = e^{x\cdot i} \cdot e^{-z\cdot i}$$
 und  $e^{-(x-z)\cdot i} = e^{-x\cdot i} \cdot e^{z\cdot i}$ 

ausgehen will.

Die IV. giebt noch für z = x und weil (nach §. 146. Rr. 2.) Cos 0 = 1 ist, die nachstehende:

$$V. \quad (Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1,$$

welche Gleichung naturlich auch bireft aus bem Potenzen-Gefet

$$e^{\mathbf{x}\cdot\mathbf{i}}\cdot e^{-\mathbf{x}\cdot\mathbf{i}} = e^0 = 1$$
\*)

hervorgeht, also auch erhalten werden muß, wenn man die Gleischungen §. 145. III. und IV. mit einander multipliziert.

### s. 148.

Diese bis jest in den §§. 145.—147. aufgestellten Wahrseiten bilden die Grundlagen der gesammten sogenannten an as Intischen Trigonometrie, in so serne die Sinus und Rossinus-Reihen, also das, was wir hier unter Sinx und Cosx verstehen, auch trigonometrische Funktionen genannt wers den, wegen der Anwendung, welche dieselben später in dem Theile der Geometrie sinden, den man theils "ebene", theils "sphärische" Trigonometrie zu nennen psiegt.

Will man g. B. Formeln haben, burch welche es möglich

<sup>\*)</sup> Diese Gleichung lehrt weiter nichts als daß, wenn man die Sinusreihe und die Kosinusreihe, sebe mit sich multiplizirt und die Quadrate, welche wieder unendliche Reihen sind, abbirt, — bann in der neuen unendlichen Reihe, die mit 1 beginnt, alle übrigen Glieder Rull zum Koeffizienten bekommen und baher wegfallen, so daß bloß 1 übrig bleibt, obgleich x ganz allgemein (als ein bloßer Träger der Operationszeichen) gedacht ist.

Natürlich gilt aber nun biefelbe Gleichung auch für jeben besonberen Werth von x (für welchen bann bie Reihen Sinx und Cosx besonbere Werthe annehmen) noch, so baß also bie Summe ber Quabrate biefer letterwähnten besonberen Werthe von Sinx und Cosx, ebenfalls jedesmal = 1 sein muß.

wird, Summen und Differenzen zweier Simus ober zweier Rosfinus (Meihen) in Produkte von Sinus, Kofinus ober Sinus und Rofinus (Reihen) umzuformen, so begreift man sogleich, daß dazu nichts weiter nothig ift, als die Gleichungen I. und III., ober II. und IV. des §. 147. zu eknander zu addiren ober von einander zu subtrahiren. Dies giebt:

I. 
$$Sin(x+z)+Sin(x-z) = 2Sin x \cdot Cos z;$$

II. 
$$Sin(x+z)-Sin(x-z) = 2Cosx \cdot Sinz;$$

III. 
$$Cos(x-z)+Cos(x+z)=2Cosx\cdot Cosz;$$

IV. 
$$Cos(x-z)-Cos(x+z)=2Sin x \cdot Sin z$$
.

Weil aber in ben Anwendungen bestimmte Sinus und Rossinus gegeben sein werden, deren Summe oder Differenz umgesormt werden soll, z. B. Sina±Sind und Cosa±Cosd, so muß man sich noch fragen, was unter x und z gedacht werden musse, damit in I. und II.

$$x+z=a$$
 unb  $x-z=b$ 

werbe, in III. und IV. aber

$$x-z = a$$
 und  $x+z = b$ .

Die algebraifche Auflosung ber erftern beiben Bleichungen giebt

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$
 und  $\mathbf{z} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ ;

bie ber anbern beiben bagegen

$$x = \frac{b+a}{2}$$
 und  $z = \frac{b-a}{2}$ .

Daburch aber gehen bie vorstehenden Gleichungen I.—IV. über in folgende:

V. Sin 
$$a+Sin b = 2Sin \frac{a+b}{2} \cdot Cos \frac{a-b}{2}$$
;

VI. 
$$Sin a - Sin b = 2 Cos \frac{a+b}{2} \cdot Sin \frac{a-b}{2};$$

VII. 
$$Cos a + Cos b = 2Cos \frac{b+a}{2} \cdot Cos \frac{b-a}{2};$$

VIII. 
$$Cos a - Cos b = 2Sin \frac{b+a}{2} \cdot Sin \frac{b-a}{2}$$
.

Die Gleichungen I.—IV. find bequem, wenn ein Probukt zweier Sinus und Kosinus (Reihen), nämlich Sinx-Cosz, ober Cosx-Cosz, ober Sinx-Sinz, in eine Summe ober Differenz zweier anderen umgeformt werden soll, wo man sie dann nur noch durch 2 dividirt denken darf.

Und da Cos0 = 1 ift, so kann man die VII. und VIII. auch verwenden um  $1 \pm Cosb$  in ein Produkt zu verwandeln; sie geben nämlich, wenn a = 0 und b = x geset wird,

IX. 
$$1+Cos x = 2(Cos \frac{1}{2}x)^2$$
;

X. 
$$1-Cosx = 2(Sin \frac{1}{2}x)^2$$

welche lesteren Gleichungen auch wieder bazu benust werben können, um Sin und Cos von ber Halfte von x, in den Kostnus des ganzen x, auszubruden; sie geben nämlich fogleich:

XI. 
$$Sin \frac{1}{2}x = \sqrt{\frac{1-Cos x}{2}};$$

XII. 
$$Cos_{\frac{1}{2}}x = \sqrt{\frac{1+Cos_{\frac{1}{2}}}{2}}$$
.

Will man ben Sinus ober Rofinus vom boppelten x, in Sinus ober Kosinus bes einfachen x umformen, so barf man nur in §. 147. I. und II., x statt z sețen; dies giebt sogleich

XIII. 
$$Sin2x = 2Sinx \cdot Cosx;$$

XIV. 
$$Cos 2x = (Cos x)^2 - (Sin x)^2$$
  
=  $2(Cos x)^2 - 1$   
=  $1 - 2(Sin x)^2$ ,

wenn man (nach §. 147. V.) entweber  $1-(Cosx)^2$  ftatt  $(Sinx)^2$ , ober  $1-(Sinx)^2$  ftatt  $(Cosx)^2$  schreibt. \*)

<sup>\*)</sup> Berbindet man mit ber Gleichung

Cos 2x = (Cos x)2-(Sin x)2

### S. 149.

Man kann nun auch sehr zusammengesetzte Gleichungen zwisschen Sinus und Rosinus erhalten. — Setzt man z. B. in den Formeln I. und II. des §. 147. nach und nach z, 2z, 3z, 4z ··· (n-1)z statt x, so erhält man eine Reihe von Gleichungen, aus denen man dann, — wenn man nach und nach Sin2z, Cos2z, Sin3z, Cos3z, 2c. 2c. zuletzt noch Sin(n-1)z, Cos(n-1)z eliminirt, — sowohl Sin(nz) als auch Cos(nz) in Sinz und Cosz ausgebrückt erhält.

Man kann aber auch zu ähnlichem Zwede die Gleichungen §. 148. I.—IV.) verwenden, indem man die Glieder Sin(x-z), Cos(x-z) vorher auf die andere Seite schreibt, so daß sie diese Form annehmen:

I. 
$$Sin(x+z) = 2Sinx \cdot Cosz - Sin(x-z);$$

II. 
$$Sin(x+z) = 2Cosx \cdot Sinz + Sin(x-z);$$

III. 
$$Cos(x+z) = 2Cosx \cdot Cosz - Cos(x-z);$$

IV. 
$$Cos(x+z) = -2Sin x \cdot Sin z + Cos(x-z)$$
.\*)

biefe anbere

$$1 = (Cosx)^2 + (Sinx)^2$$

so erhält man burch Abbition und Subtraktion biefer beiben Gleichungen wieberum die IX. und X., und zwar auch in berselben Form, sobalb man noch Ex ftatt x sest.

Die XIV. in ihren zwei lettern Formen giebt bagegen wieber Sin und Cosx in Cos2x ausgebrudt, also bie XI. und XII., sobalb man noch ax ftatt x sest.

\*) In bieser Form konnten die Gleichungen bazu bienen, die Sinus und Kosinus von, um z größerer Zahlen als x, auszubrücken in Sinus und Rossinus von, um z kleinerer Zahlen als x, so wie in Sinus und Rosinus ber Zahl x selbst. — Solches könnte z. B. bei Berechnung von Tabellen für die Werthe von Sinx und Cosx, für eine Reihe auf einander folgender Werthe von x wünschenswerth erschenn, wenn man nicht schneller zum Ziele führende Mittel (auf dem Wege der böheren Analysis erzielt) dazu aufgefunden batte, (S. die gendliche Differenzrechnung" im 8ten Th. d. W.).

Sept man in I. und III. wieder (n-1)z statt 'x, damit x+z in nz übergeht, so nehmen diese Gleichungen I. und III. die nachstehende Form an, nämlich:

V. 
$$Sin nz = 2Sin(n-1)z \cdot Cos z - Sin(n-2)z$$

VI. 
$$Cosnz = 2Cos(n-1)z \cdot Cosz - Cos(n-2)z$$
.

Wollte man hier wieder nach und nach 2, 3, 4, 5, ... n-1 und n statt n sehen, und die Sinus und Kosinus der zwischensliegenden Vielsachen von z, eliminicen, so würde man abermals Sinnz und Cornz in Sinz und Corz ausgedrückt erhalten.

Und da statt  $(Cosz)^2$  allemal gesett werden kann  $1-(Sinz)^2$ , und eben so statt  $(Sinz)^2$  gesett werden kann  $1-(Cosz)^2$ , so werden sich die Resultate noch auf das mannichsaltigste abandern und unter andern namentlich auch so einzichten lassen, daß entweder lauter Cosz, oder lauter Sinz erscheinen.

Führt man dies lettere durch, so erscheint im erstern Fall  $\sqrt{1-(Cos\,z)^2}$  als gemeinschaftlicher Fattor des Resultats, wossür man  $Sin\,z$  schreiben oder gleich  $Sin\,z$  stehen lassen kann, während im andern Falle Stellenweise  $\sqrt{1-(Sin\,z)^2}$  als gemeinschaftlicher Fattor erscheint, wofür man wieder  $Cos\,z$  schreisben, oder anfänglich gleich stehen lassen kann.

Die Resultate selbst find bie folgenden:

### A. Aus V.

- 1) Sin y = Sin y,
- 2)  $Sin 2y = 2Sin y \cdot Cos y$ ,
- 3)  $Sin 3y = [4Cos y^2 1] \cdot Sin y$ ,
- 4)  $Sin 4y = [8Cos y^2 4Cos y] \cdot Sin y$ ,
- 5)  $Sin 5y = [16Cos y^4 12Cos y^2 + 1] \cdot Sin y,$ u. f. w. f.

### B. Aus VI.

- 1) Cos y = Cos y,
- $2) \quad Cos 2y = 2Cos y^2 1,$

# 210 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 149.

3) 
$$Gos3v = 4Cosv^3 - 3Cosv$$
.

A) 
$$Cos 4y = 8Cos y^4 - 8Cos y^2 + 1$$
,

5) 
$$Cos 5y = 16 Cos y^{5} - 20 Cos y^{3} + 5 Cos y$$
,  
u. f. w. f.

11nd fest man in ben vorstehenden Resultaten burchaus 1-Siny<sup>2</sup> statt Cory<sup>2</sup>, so ergiebt sich noch:

### C. Aus A .:

- 1) Sin y = Sin y,
- 2)  $Sin 2y = 2Sin y \cdot Cos y$
- 3)  $Sin 3y = 3Sin y 4Sin y^3$ ,
- $4) \quad Sin 4y = [4Sin y 8Sin y^{3}] \cdot Cos y,$ 
  - 5)  $Sin 5y = 5Sin y 20Sin y^3 + 16Sin y^6$ ,
  - 6)  $Sin 6y = [6Sin y 32Sin y^3 + 32Sin y^5] \cdot Cos y$ , u. j. w. f.

#### D. Aus B.:

- 1) Cos y = Cos y,
- 2)  $Cos2y = 1-2Siny^2$ ,
- 3)  $Cos 3y = [1-4Sin y^2] \cdot Cos y$ ,
- 4)  $\cos 4y = 1 8\sin y^2 + 8\sin y^4$ ,
- 5)  $Cos5y = [1-12Siny^2 + 16Siny^4] \cdot Cosy$ ,
- 6)  $Cos 6y = 1 18Sin y^2 + 48Sin y^4 32Sin y^6$ , u. f. w. f.

Anmerkung. Die vorstehenden Gleichungen A.), B.), C.), D.), befolgen offenbar auf der rechten Seite in ihren Koeffiziensten ein gewisses Geset, so daß in allen 4 Parthien Sin (my), Cos (my), durch Aggregate sich darstellen lassen mussen. — Obseleich wir zur Auffindung dieses Gesetzes später erft zurucktehren werden, so mögen doch vorläufig die Resultate hier Plat finden.

Man findet nämlich folgende Gefete:

A. Fur die Formeln A.):

$$Sin(my) = Sin y \cdot S \left[ (-1)^{a} \cdot \frac{(m-a-1)^{a|-1}}{a!} (2Cos y)^{m-2a-1} \right];$$

oder, wenn man ungerade und getade m von einander untersicheiden will,

$$Sin(my) = (-1)^{\frac{m-1}{2}} \cdot Sin y \cdot S \left[ (-1)^{a} \frac{(m-2a+1)^{2a/2}}{(2a)!} Cos y^{2a} \right],$$

wenn m ungerabe, bagegen

$$Sin(my) = (-1)^{\frac{m}{2}} Sin y \cdot S \left[ (-1)^a \cdot \frac{(m-2a)^{2a+1/2}}{(2a+1)!} \cdot Cos y^{2a+1} \right]$$
 im Falle m eine gerade Zahl ift.

B. Für bie Formeln B.):

$$Cos(my) = S\left[ (-1)^a \cdot \frac{m}{2} \cdot \frac{(m-a-1)^{a-1/-1}}{a!} (2Cosy)^{m-2a} \right]$$

ober, wenn wiederum ungerade und gerade m von einander unterschieden werden:

$$Cos(my) = (-1)^{\frac{m-1}{2}} \cdot S \left[ (-1)^{a} \cdot \frac{m \cdot (m-2a+1)^{2a/2}}{(2a+1)!} Cos y^{2a+1} \right]$$

, wenn m ungerabe, bagegen

$$Cos(my) = (-1)^{\frac{m}{2}} \cdot S \left[ (-1)^{a} \frac{m \cdot (m-2a+2)^{2a-1/2}}{(2a)!} Cos y^{2a} \right]$$
im Falle m gerate ift.

C. Für bie Formeln C.):

$$Sin(my) = S[(-1)^{a} \cdot \frac{m(m-2a+1)^{2a/2}}{(2a+1)!}Siny^{2a+1}]$$

wenn m ungerabe, bagegen

$$Sin(my) = Cos y \cdot S \left[ (-1)^{\alpha} \cdot \frac{m \cdot (m - 2\alpha)^{2\alpha/3}}{(2\alpha + 1)!} Sin y^{2\alpha + 1} \right]$$

wenn m eine gerade Bahl ift.

D. Endlich für die Formeln D.):

$$\operatorname{Cos}(my) = \operatorname{Cosy} \cdot S \left[ (-1)^{a} \cdot \frac{(m-2a+1)^{2a/2}}{(2a)!} \operatorname{Sin} y^{2a} \right]$$

212 Bon ben allgem. Sinus, Kosinus, Rap.VIII. §. 150.

wenn m ungerabe. ift, bagegen

$$Cos(my) = S\left[ (-1)^a \cdot \frac{m \cdot (m - 2a + 2)^{2a - 1/2}}{(2a)!} Sin y^{2a} \right]$$

wenn m eine gerabe Bahl ift.

Sind diese Gesetze einmal (analytisch) ausgefunden, so kann man sich auch synthetisch von ihrer Richtigkeit überzeugen, b. h. solche erweisen, und zwar alle dadurch, daß man zuvor zeigt, wie sie allemal für m=h+1 gelten müssen, so oft sie für die beiden nächstvorhergehenden ganzen Werthe von m, nämlich sür m=h und sür m=h-1 zu gleicher Zeit gelten, unter h eine bestimmte ganze Zahl gedacht. Da sie nämlich sür h=2 und h=3 zutressen, so müssen sie dann nothwendig auch sür jede folgende ganze Zahl, die statt m gesetzt werden mag, zutressen.

### **§.** 150.

Weil aber alle Gesetze ber Sinus und Kosinus aus ben Gesetzen ber Potenzen hergeholt werden können, in so ferne die Sinus und Rosinus (Reihen) nur Theile der Potenz (Reihe) sind, so können wir (statt uns mit ähnlichen Folgerungen wie die im voranstehenden Paragraphen beschriebenen länger zu bessassen) lieber auch noch die übrigen Gesetze der Potenzen nehmen und aus ihnen neue Wahrheiten für Sinus und Kosinus absleiten.

Rehmen wir g. B. bas Gefet

$$(e^{x \cdot i})^m = e^{mx \cdot i}$$

in welchem jedoch m als eine Differenz ganzer Zahlen (b. h. als positiv ober negativ ganz ober als 0 ober 1) gedacht wers ben muß (S. §. 143. III.), so geht solches (mittelft ber Formel III. des §. 145.) sogleich über in

I.  $(Cos x+i \cdot Sin x)^m = Cos mx+i \cdot Sin mx$ ,

worque noch, wenn —i ftatt i geset wird, hervorgeht:

II. 
$$(Cos x-i \cdot Sin x)^m = Cos mx-i \cdot Sin mx$$
,

wenn nur m positiv ober negativ gang, O ober 1 ift.

Abbirt und subtrahirt man aber biese Gleichungen zu und von einander, so findet fich sogleich aus ihnen noch

III. 
$$Cos(mx) = \frac{1}{2} (Cosx+i\cdot Sinx)^m + \frac{1}{2} (Cosx-i\cdot Sinx)^m$$

IV. 
$$Sin(\mathbf{m}\mathbf{x}) = \frac{1}{2i}(Cos\mathbf{x} + i \cdot Sin\mathbf{x})^{m} - \frac{1}{2i}(Cos\mathbf{x} - i \cdot Sin\mathbf{x})^{m}$$
,

wenn nur m positiv ober negativ gang ift, ober Rull ober 1.

Wendet man nun auf die Potenzen der beiden Binomien zur Rechten, den binomischen Lehrsatz an, so erhält man sogleich (aus III. und IV.)

V. 
$$Cos(mx) = (Cos x)^m - m_2 (Cos x)^{m-2} (Sin x)^2 + m_4 \cdot (Cos x)^{m-4} (Sin x)^4 - 10$$
.  
ober =  $S[(-1)^a m_{2a} \cdot (Cos x)^{m-2a} (Sin x)^{2a}]$ 

VI. 
$$Sin mx = m_1 (Cos x)^{m-1} Sin x - m_2 (Cos x)^{m-3} (Sin x)^3 + m_5 \cdot (Cos x)^{m-5} (Sin x)^5 + 1c. 1c.$$

ober = 
$$S[(-1)^a m_{2a+1} \cdot (Cos x)^{m-1-2a} (Sin x)^{2a+1}]$$
\*),

wo m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub>, m<sub>4</sub>, ... m<sub>2a</sub>, m<sub>2a+1</sub> bie Binomial-Roeffisienten vorstellen, während m eine Differenz ganzer Zahlen sein muß. — Ift aber m negativ ganz, so gehen die beiden letztern Summen in V. und VI. zur Rechten in unendliche Reihen über, welche, sobald sie numerische werden, konvergent sein muffen.

$$(a+b)^m = S[m_a \cdot a^{m-a}b^a],$$

bann Coex statt a, und  $\pm i \cdot Sin \times$  statt b sest, hierauf aber bie geraben Glieber absonbert (baburch baß man 2a statt a schreibt), und bann bie ungeraben Glieber zusammen nimmt (baburch baß man 2a+1 statt a sest), zulest aber sich erinnert, baß  $i^{2a} = (i^2)^a = (-1)^a$  und  $i^{2a+1} = i \cdot i^{2a} = i(-1)^a$  ift.

<sup>\*)</sup> Man findet biefe allgemeinen Glieber (Aggregate) fogleich, wenn man ben binomifchen Lehrfat in feiner allgemeinen Form nimmt, namlich

## 214 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap.VIII. §. 151.

Und da man auf  $(Sin x)^{2a} = [1 - (Cos x)^2]^a$  und  $(Cos x)^{2a} = [1 - (Sin x)^2]^a$  felbst wieder den binomischen Lehrssatz zur weiteren Entwickelung anwenden kann, so erhält man auf diesem Wege die im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Resultate noch einmal, wobei man zugleich sieht, wie sich Sin x oder Cos x als ein gemeinschaftlicher Faktor heraushebt, je nachdem man lauter Cos x oder lauter Sin x einsühren und kein Quadratwurzel-Zeichen zulassen will.

#### §. 151.

Geht man noch von einer andern Formel ber Potenzen aus, nämlich vom binomischen Lehrsage in dieser Form

$$\begin{split} (e^{x \cdot i} \pm e^{-x \cdot i})^m &= S[m_{\mathfrak{a}} \cdot (e^{x \cdot i})^{m-\mathfrak{a}} \cdot (\pm 1)^{\mathfrak{a}} (e^{-x \cdot i})^{\mathfrak{a}}] \\ &= S[m_{\mathfrak{a}} \cdot e^{(m-2\mathfrak{a})x \cdot i} \cdot (\pm 1)^{\mathfrak{a}}]; \end{split}$$

und sept man dann statt der Potenzen  $e^{x\cdot i}$ ,  $e^{-x\cdot i}$  und  $e^{(m-2a)x\cdot i}$  die, aus Rosinus und Sinus zusammengesepten Ausbrücke, in die sich diese Potenz-Reihen (nach §. 145. III. und IV.) zerlegen lassen, — so erhält man, je nachdem man die obern der  $\pm$  Zeischen nimmt, oder die untern,

VII. 
$$(2\cos x)^m = S[m_a \cdot \cos (m-2a)x] + i \cdot S[m_a \cdot \sin (m-2a)x]$$
 und

VIII. 
$$(2i \cdot Sin \mathbf{x})^m = S[(-1)^a \cdot m_a Cos(m-2a)\mathbf{x}] + i \cdot S[(-1)^a \cdot m_a \cdot Sin(m-2a)\mathbf{x}].$$

Und weil man auch —i statt i schreiben kann, so erhält man aus der VII. noch eine neue Formel, welche, wenn sie zur VII. addirt, oder von der VII. subtrahirt wird, sogleich giebt:

IX. 
$$(2Cos x)^m = S[m_a \cdot Cos(m-2a)x]$$
  
b. b.  $= Cos mx + m_1 \cdot Cos(m-2)x + m_2 \cdot Cos(m-4)x + m_3 \cdot Cos(m-6)x + \cdots$   
X.  $0 = S[m_a \cdot Sin(m-2a)x]$   
b. b.  $0 = Sin mx + m_1 \cdot Sin(m-2)x + m_2 \cdot Sin(m-4)x$ 

 $+m_3 \cdot Sin(m-6)x+\cdots$ 

wenn nur überall m als eine Differenz ganzer Zahlen gedacht wird (d. h. positiv ganz, negativ ganz, Rull oder 1), weil wir andere als Differenz-Potenzen, neben den natürlichen Potenzen, deren Dignand die bestimmte Zahl e ist, zur Zeit noch nicht kennen \*).

Ist m eine positive ganze Zahl, so brechen die Reihen zur Rechten in IX. und X. ab, weil die Binomial-Roeffizienten  $m_a$  der Rull gleich werden, so oft a>m genommen wird. In der Reihe IX. zur Rechten werden dann (weil  $m_{m-a}=m_a$  ift und weil

Cos[m-2(m-a)]x = Cos[-(m-2a)x] = Cos(m-2a)x wird) je zwei Glieder einander gleich, welche gleich weit vom ersten und vom letzten abliegen; daher kann man sich mit der erstern Hälfte der Glieder begnügen, wenn m ungerade ist und wenn man jedes Glied doppelt nimmt, oder mit  $\frac{1}{2}m+1$  ersten Gliedern, wenn m gerade ist und wenn man jedes der erstern  $\frac{1}{2}m$  Glieder doppelt nimmt, das  $(\frac{1}{2}m+1)^{te}$  Glied aber nur einsach (welches letztere dann allemal Cos0 oder 1 zum Fastor hat).

In der Reihe aber zur Rechten von X. heben sich, wenn m positiv ganz ist, je zwei Glieder, die gleichweit vom Ansang und vom Ende stehen, einander auf, weil sie entgegengesette Borzeichen bekommen (in so serne Sin(-z) = -Sinz ist) übrigens aber einander gleich werden. — So erstärt sich die Identität der Gleichung X. von selbst, um so mehr, da wenn m gerade ist, das mittelste  $(\frac{1}{2}m+1)^{tr}$  Glied den Kaktor Sin0 bekommt und deshalb =0 ist.

Ift aber m negativ ganz, so gehen die Reihen zur Rechten von IX. und X. bis in's Unendliche fort, und die Gleichungen selbst lehren nun, daß wenn man links und rechts statt der Cos

<sup>\*)</sup> Aber auch später, wenn allgemeinere Potenzen mit beliebigem Dignanden und beliebigem Erponenten eingeführt sein werden, wird sich zeigen, baß biese Formeln IX und X., wenn m gebrochen ift, nur in einem sehr beschränkten Umfange mahr bleiben.

und Sin ble einzelnen, nach Potenzen von x fortlaufende Reihen fest, welche diese Zeichen Cos und Sin vorstellen, und mit diesen Reihen alle die Berbindungen vornimmt, welche die Formeln IX. und X. verlangen, zulest aber alles in eine nach Potenzen von x fortlaufende Reihe verwandelt, dann links und rechts eine und dieselbe, nach Potenzen von x fortlaufende Reihe entsteht, wobei x ganz allgemein (b. h. ein bloßer Träger der Opeztations-Zeichen) bleibt. In der X. werden sich also alle mit den einzelnen Potenzen von x behafteten Glieder zur Rechten von selber wegheben, eben weil, während x ganz allgemein bleibt, rechts dieselbe Rull kommen muß, welche links schon steht.

Aber eben weil alle Gleichungen (folglich auch bie Gleidungen IX. und X.) wie fo oft schon gesagt ift, links und rechts einen und benselben Ausbrud enthalten, nur in verschies benen Formen, während x gang allgemein bleibt, fo folgt von felbft, bag wenn man bem x irgend einen befonderen (reellen ober imaginaren) Ziffernwerth giebt, bann auch in ben Bleidungen IX. und X. links und rechts jedesmal ein und berfelbe Biffernwerth tommen muß (also in ber X. jur Rechten allemat 0). — Bleichzeitig nehmen bann bie Sinus und Rofinus (fur biefen bestimmten Ziffernwerth von x) felbft besondere Werthe an, und bie Gleichungen IX. und X. lehren bann, bag auch bie Berbindungen biefer besonderen Biffernwerthe, wie fie in ben Gleichungen rechts und links angebeutet find, jedesmal zu einem und bemfelben Biffernwerth fuhren (in ber X. muffen also bie Berbindungen ber Biffernwerthe jur Rechten, ju bem Werthe 0 führen, ber links fteht). Dazu ift aber bann natürlich erforberlich, bag rechts wirklich ein Biffernwerth existire, also bag bie (jest numerifch gebachten) unenblichen Reiben fonvergent feien.

Ganz so wie wir aus ber VII. die IX. und X. abgeleitet haben, — eben so kann man nun auch aus ber VIII., badurch daß —i ftatt i gesetht wird, noch eine zweite Gleichung ableiten, bie zu ber VIII. abbirt, ober von ber VIII. subtrahirt, zu neuen

Gleichungen führen, welche die imaginäre Quadratwurzel i nicht mehr enthalten. Man muß aber, um in VIII. bas zur Linken vorkommende i zu beseitigen, den Fall wo m positiv oder negativ ganz und gerade ist, von dem andern Fall unterscheiden, wo m positiv oder negativ ganz und ungerade ist.

Sett man zuerst m=2n, während n beliebig positiv ober negativ ganz, ober =0, ober =1 gedacht wird, so giebt die VIII.

$$(-1)^{n} \cdot (2Sin \cdot \mathbf{x})^{2n} = S[(-1)^{a} \cdot (2n)_{a} \cdot Cos 2(n-\alpha)\mathbf{x}]$$
$$+i \cdot S[(-1)^{a}(2n)_{a} \cdot Sin 2(n-\alpha)\mathbf{x}];$$

wenn man nun hier —i ftatt i fest, und bie neue Gleichung zu biefer abbirt ober von biefer subtrahirt, fo erhalt man

XI. 
$$(-1)^n \cdot (2\sin x)^{2n} = S[(-1)^a \cdot (2n)_a \cdot \cos 2(n-a)x];$$
  
XII.  $0 = S[(-1)^a(2n)_a \cdot \sin 2(n-a)x].$ 

Auch in dieser Formel XII. heben sich rechts die vom Unsfang und Ende gleich weit entfernten Glieder, weil sie gleich sind und entgegengesete Vorzeichen bekommen, paarweise einans der auf, so oft n positiv ganz ist.

Sett man ferner in der VIII. m=2n+1, während n eine beliebige Differenz ganzer Zahlen vorstellt, so erhält man, wenn noch durch i wegdividirt wird:

$$(-1)^{n} \cdot (2Sin \times)^{2n+1} = S[(-1)^{a}(2n+1)_{a} \cdot Sin(2n+1-2a) \times] -i \cdot S[(-1)^{a} \cdot (2n+1)_{a} \cdot Cos(2n+1-2a) \times].$$

So wie nun hier —i ftatt i gesetht und die neue Gleichung zur vorstehenden addirt, oder von derselben subtrahirt wird, so ershält man noch:

XIII. 
$$(-1)^n (2Sin x)^{2n+1} = S[(-1)^a \cdot (2n+1)_a \cdot Sin (2n+1-2a)x]$$
  
XIV.  $0 = S[(-1)^a \cdot (2n+1)_a \cdot Cos(2n+1-2a)x].$ 

Auch hier heben fich in der lettern Gleichung, so oft n positiv gedacht wird, die Glieder paarweise auf, so daß fie in diesem Falle von selbst einleuchtet.

Die Formeln XI.-XIV. gelten also auch fur jeben negativen

ganzen Werth von n, gehen aber bann rechts bis in's lluendsliche fort, so daß die Reihen konvergent vorausgesett werden muffen, so oft man dem x einen besondern Ziffernwerth beilegt und dann auch statt aller Sinus und Kosinus nicht mehr die unendlichen Reihen, welche sie vorstellen, sest, sondern die Ziffernwerthe, welche sie für den gedachten Ziffernwerth von x, annehmen.

Anmerkung. Alles in diesen lettern beiden Paragraphen mitgetheilte mag der geneigte Leser nur als Andeutungen ansehen, — einmal wie alle allgemeinen Eigenschaften der Sinus und Kosinus am einsachsten aus den Eigenschaften der Poetenzen hergeholt werden können und mussen, deren Theile die ersteren sind, — und dann wie solche zusammengesetzteren Ressultate, wie die im gegenwärtigen Paragraphen entwickelten, auch noch einer allgemeinern Behandlung sähig sind, die aber erst dann eintreten kann, wenn wir zuwor die Potenz ab dergesstalt verallgemeinert haben werden, daß a und b als bloße Träger der Operationszeichen erscheinen. Bis jest aber haben wir neben den natürlichen Potenzen es nur solche Potenzen sensen gelernt, deren Exponenten Differenzen ganzer Zahlen sind.

#### S. 152.

Man pflegt auch noch die Funktionen

$$\frac{Sin x}{Cos x}$$
,  $\frac{Cos x}{Sin x}$ ,  $\frac{1}{Cos x}$  and  $\frac{1}{Sin x}$ 

welche aus Sinx und Cosx zusammengesett find, burch eigene Zeichen auszudrücken, nämlich bezüglich burch bie Zeichen

Tgx, Cotgx, Secx und Cosecx, 'und biese letteren bezüglich die Tangente, Kotangente, Sefante und Rosefante von x zu nennen.

Die durch Tgx und Cotgx vorgestellten Funktionen vonx, sind demnach nichts anders gle Quotienten zweier unendlichen, nach Botenzen von x fortlaufenden Reihen, während bie durch Secx und Cosecx bezeichneten Funktionen von x, Quotienten sind aus der Einheit durch eine solche unendliche Reihe dividirt.

Diese Definitionen fann man auch burch bie nachstehenben Gleichungen ausbruden, nämlich burch

I. 
$$Tg = \frac{Sin x}{Cos x}$$
; II.  $Cotg = \frac{Cos x}{Sin x}$ ; III.  $Sec = \frac{1}{Cos x}$ ; IV.  $Cosec = \frac{1}{Sin x}$ .

**§.** 153.

Daraus folgt aber fogleich

$$Tg(x\pm z) = \frac{Sin(x\pm z)}{Cos(x\pm z)}$$
.

Sest man nun hier statt Sin(x±z) und Cos(x±z) ihre Ausstrücke aus §. 147. I.—IV. und bividirt man noch Zähler und Renner mit Cosx·Cosz (um lauter Tangenten zu erhalten), so sindet sich

I. 
$$Tg(x+z) = \frac{Tg x+Tg z}{1-Tg x\cdot Tg z};$$

II. 
$$Tg(x-z) = \frac{Tgx-Tgz}{1+Tgx\cdot Tgz}$$
.

Also auch, wenn in I. x statt z geschrieben wird,

III. 
$$Tg 2x = \frac{2Tg x}{1 - (Tg x)^2}$$
.\*)

1) 
$$Tg(x+y+z) = \frac{Tgx+Tgy+Tgz-Tgx \cdot Tgy \cdot Tgz}{1-Tgx \cdot Tgy-Tgx \cdot Tgz-Tgy \cdot Tgz},$$

woraus, wenn z = y = x gefest wirb, hervorgeht

2) 
$$Tg 3x = \frac{3Tg x - (Tg x)^3}{1 - 3(Tg x)^2}$$

<sup>\*)</sup> Sept man in ber I. x+y ftatt x, fo finbet fich fogleich noch

220 Bon ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 153.

Aber eben fo finbet man aus

$$Cotg(x\pm z) = \frac{Cos(x\pm z)}{Sin(x\pm z)},$$

wenn man §. 147. I.—IV. anwendet, aber zulest, um lauter Rotangenten zu erhalten, durch das Produkt Sinx-Sinz (Bah-ler und Renner zur Rechten) bivibirt:

IV. 
$$Cotg(x+z) = \frac{Cotg x \cdot Cotg z - 1}{Cotg z + Cotg x};$$

V. 
$$Cotg(x-z) = \frac{Cotg x \cdot Cotg z + 1}{Cotg z - Cotg x}$$
.

Aus ber IV. folgt noch, wenn z ftatt x gefest wirb,

VI. 
$$Cotg 2x = \frac{(Cotg x)^2 - 1}{2Cotg x}$$
.

Aus  $(Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1$  folgt, wenn man entweder burch  $(Cos x)^2$  oder burch  $(Sin x)^2$  wegdividirt, fogleich

VII. 
$$1+(T_{\mathbf{X}}\mathbf{x})^2 = (Sec\mathbf{x})^2$$
;

VIII. 
$$1+(Cotg x)^2 = (Cosec x)^2$$
.

Berwandelt man Sin a±Sinb und Cos a±Cosb (nach §. 148.) in Produkte, — dividirt man dann die Gleichungen paarweise durch einander, und dann noch zur Rechten Zähler und Renner so lange durch Cos oder Sin, dis man lauter Tangenten oder Kotangenten hat, so erhält man:

IX. 
$$\frac{Sin a + Sin b}{Sin a - Sin b} = \frac{Tg \frac{1}{2}(a+b)}{Tg \frac{1}{2}(a-b)};$$

X. 
$$\frac{Sin a + Sin b}{Cos a + Cos b} = Tg \frac{1}{2}(a+b);$$

Dies letiere wurde man auch aus ber I. bireft erhalten, wenn man in ihr 2x ftatt z feste.

So fieht man, wie aus ben einfachen Formeln fehr leicht bie gufammengefetteren, fobalb man fie braucht, gefunden werben tonnen.

XI. 
$$\frac{Sin \, a + Sin \, b}{Cos \, a - Cos \, b} = -Cotg \, \frac{1}{2}(a - b) = Cotg \, \frac{1}{2}(b - a);$$
XII. 
$$\frac{Sin \, a - Sin \, b}{Cos \, a + Cos \, b} = Tg \, \frac{1}{2}(a - b);$$
XIII. 
$$\frac{Sin \, a - Sin \, b}{Cos \, a - Cos \, b} = -Cotg \, \frac{1}{2}(a + b);$$
XIV. 
$$\frac{Cos \, a + Cos \, b}{Cos \, a - Cos \, b} = -\frac{Cotg \, \frac{1}{2}(a - b)}{Tg \, \frac{1}{2}(a + b)} = \frac{Cotg \, \frac{1}{2}(b - a)}{Tg \, \frac{1}{2}(b + a)}.$$

Und will man endlich Summen und Differenzen von Tangenten oder Rotangenten in Produkte verwandeln, oder in Quotienten, so erhält man augenblicklich, sobald man nur statt  $T_g x$  und Cotg x die Quotienten  $\frac{Sin x}{Cot x}$  und  $\frac{Cos x}{Sin x}$  schreibt,

XV. 
$$Tg x + Tg z = \frac{Sin(x+z)}{Cos x \cdot Cos z};$$
  
XVI.  $Tg x - Tg z = \frac{Sin(x-z)}{Cos x \cdot Cos z};$   
XVII.  $Cotg x + Cotg z = \frac{Sin(x+z)}{Sin x \cdot Sin z} = \frac{Sin(z+x)}{Sin z \cdot Sin x};$   
XVIII.  $Cotg x - Cotg z = -\frac{Sin(x-z)}{Sin x \cdot Sin z} = \frac{Sin(z-x)}{Sin z \cdot Sin x}.$ 

Endlich ist noch

·XIX. 
$$Tg(-x) = -Tgx$$
 und XX.  $Cotg(-x) = -Cotgx.$ \*)

Diese Formeln mögen übrigens nur als Beispiele bienen, aus welchen ber Anfänger abzusehen hat, auf welche Weise für Ersteichung analoger Zwecke gearbeitet werden muffe. Da sich die Formeln ungemein anhäusen, so thut der Anfänger am besten nur die einsachsten davon im Gedächtnis zu behalten und sich

$$Tg\left(-\mathbf{x}\right) = \frac{Sin\left(-\mathbf{x}\right)}{Cos\left(-\mathbf{x}\right)} = \frac{-Sin\,\mathbf{x}}{Cos\,\mathbf{x}} = -\frac{Sin\,\mathbf{x}}{Cos\,\mathbf{x}} = -Tg\,\mathbf{x}.$$

<sup>\*)</sup> Es ift nämlich

222 Bon ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 154. 3u üben, jebe weitere, welche ihm nothig ift, aus biesen einsfachsten felbst abzuleiten.

1

#### S. 154.

Bon ben trigonometrischen Funktionen

Sinx, Cosx, Tgx, Cotgx, Secx unt Cosecx ift übrigens noch Folgendes zu merten:

- 1) Jebe berselben ift ihrer Definition zu Folge nur einforsmig (b. h. nur einbeutig).
  - 2) Mittelft ber Gleichung (§. 147. V.) nämlich  $(Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1$

und ter vier Definitionen I.-IV. bes §. 151., namlich

$$T_g x = \frac{Sin x}{Cos x}$$
,  $Cotg x = \frac{Cos x}{Sin x}$ ,  
 $Sec x = \frac{1}{Cos x}$  unt  $Cosec x = \frac{1}{Sin x}$ ,

laffen fich je funf tiefer trigenemetrischen Funktionen von x, in tie sechte austruden auf tem gewöhnlichen Bege ter Algebra.

A. In Sinx ausgebrudt, erhalt man:

$$Cos x = \sqrt{1 - (Sin x)^2},$$

$$Tg x = \frac{Sin x}{\sqrt{1 - (Sin x)^2}},$$

$$Cot g x = \frac{\sqrt{1 - (Sin x)^2}}{Sin x},$$

$$Sec x = \frac{1}{\sqrt{1 - (Sin x)^2}} \quad \text{unit} \quad Cosec x = \frac{1}{Sin x}.$$

B. In Cosx ausgebruckt, fintet fich

$$Sin x = \sqrt{1 - (Cos x)^{2}},$$

$$Tg x = \sqrt[3]{1 - (Cos x)^{2}},$$

$$Cotg x = \sqrt[3]{1 - (Cos x)^{2}},$$

$$Sec x = \frac{1}{Cos x} \quad \text{inb} \quad Cosec x = \frac{1}{\sqrt{1 - (Cos x)^{2}}}.$$

$$Sin \mathbf{x} = \frac{Tg \mathbf{x}}{V1 + (Tg \mathbf{x})^2},$$
  $Cos \mathbf{x} = \frac{1}{V1 + (Tg \mathbf{x})^2},$   $Cotg \mathbf{x} = \frac{1}{Tg \mathbf{x}},$ 

$$Sec x = \sqrt{1 + (Tg x)^2} \quad \text{und} \quad Cosec x = \frac{\sqrt{1 + (Tg x)^2}}{T_B x}.$$

D. Endlich in Cotgx ausgebrudt, zeigt fich

$$Sin \mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Cotg \mathbf{x})^2}}, \qquad Cos \mathbf{x} = \frac{Cotg \mathbf{x}}{\sqrt{1 + (Cotg \mathbf{x})^2}},$$

$$Tg \mathbf{x} = \frac{1}{Cotg \mathbf{x}},$$

$$Sec x = \frac{\sqrt{1 + (Cotg x)^2}}{Cotg x} \quad \text{und} \quad Cosec x = \sqrt{1 + (Cotg x)^2}.$$

Die Ausbrucke ber Funktionen in Secx und in Cosecx lassen wir hier weg, weil sie fast nie in Anwendung kommen.

In allen diese Resultaten A.—D. darf jede Quadratwurzel jedesmal nur eindeutig genommen werden, aber so oft sie vorstommt, muß sie immer einen und denselben ihrer Werthe vorstellen. Das erstere geht daraus hervor, daß (nach Nr. 1.) jede trigonometrische Funktion nur eindeutig ist, also für jeden besonderen Werth von x, nur einen einzigen Werth haben kann, — das andere folgt aus der Natur der Nechnung. Welchen ihrer beiden Werthe eine solche Quadratwurzel aber vorstellt, muß in jedem besonderen Falle erst noch besonders untersucht werden; und da zeigt sich, daß für gewisse Werthe von x, der eine, für andere Werthe von x aber der andere genommen werden muß.

# §. 155.

Zulest muffen wir noch Sin(x+h) und Cos(x+h) in Reihen umformen, die nach Potenzen von h fortlaufen. Dazu haben wir den §. 125., welcher hier die gesuchten Reihen uns

224 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 156.

mittelbar giebt. Es ift aber bequemer bie Formeln I. und II. bes §. 147. ju hilfe zu nehmen, nach welchen man hat

$$Sin(x+h) = Sin x \cdot Cos h + Cos x \cdot Sin h$$

unb

$$Cos(x+h) = Cos x \cdot Cos h - Sin x \cdot Sin h.$$

Sest man bann hier herein statt Sinh und Cosh bie unendslichen Reihen, welche biese Zeichen (nach \$. 145.) vorstellen und ordnet man dann die Glieber nach ben Potenzen von h, so ershält man augenblicklich

I. 
$$Sin(x+h) = Sinx + Cosx \cdot h - Sinx \cdot \frac{h^2}{2!} - Cosx \cdot \frac{h^3}{3!} + Sinx \cdot \frac{h^4}{4!} + Cosx \cdot \frac{h^5}{5!} - 1c. 1c.$$

II. 
$$Cos(x+h) = Cosx - Sinx \cdot h - Cosx \cdot \frac{h^2}{2!} + Sinx \cdot \frac{h^3}{3!} + Cosx \cdot \frac{h^4}{4!} - Sinx \cdot \frac{h^5}{5!} - 1c.$$
 16.

### **§**. 156.

Endlich sind wir so weit, daß wir nach dem Gang der Werthe von Sinx und Cosx fragen können, den sie für alle stetig wachsenden reellen Werthe von x annehmen, von  $x=-\infty$  an durch 0 hindurch bis zu  $x=+\infty$  hin. — Da erhellet aber sogleich Folgendes:

- 1) Die Reihen Sinx und Cosx sind für alle reellen Werthe von x konvergent (nach §. 128. Rr. 4.); sie haben also sür jeden reellen Werth von x stets einen bestimmten Werth, ber nothwendig ebenfalls reell ist (und natürlich nur einen einzigen Werth).
- 2) Die Werthe von Sinx und Cosx geben mit ben reellen Werthen von x, ftetig fort.

Denn bies folgt aus §. 131. Rr. 2. unmittelbar, weil (nach §. 155.) bie Roeffizienten ber für Sin(x+h) und Cos(x+h) erhaltenen Reihen (nach h), alle konvergent sind.

- 3) Wird baher Sinx oder Coox für einen reellen Werth a von x, positiv, für einen andern reellen Werth & von x aber negativ, fo liegt zwischen a und & ein Werth von x, ber diesen Sinx ober Cosx = 0 macht.
- 4) Ob aber die Werthe von Sinx und Cosx mit ben ftetig wachsend gedachten reellen Werthen von x (wie bies bie Werthe von ex gethan haben) ftete mit machfen, ober ob fie gleichzeitig abnehmen, ober endlich ob fie vom Bachfen jum 216nehmen übergeben und bann wieder vom Abnehmen jum Wachfen, und wo dies geschieht und wie oft, - bies alles muß nun genau untersucht werben.

Bundchft folgt aber aus \$. 132. in Berbindung mit ben beiben Entwickelungen I. und II. bes §. 155. für Sin(x+h) und Cos(x+h), augenblidlich:

- a) Der Sinx wachft mit ben ftetig wachsend gebachten Werthen von x zugleich, fo lange Cosx positiv bleibt; er nimmt ab, wenn Cosx negativ wird, und er geht vom Wachfen jum Abnehmen über (b. h. er hat einen relativ größeften Werth) für jeben einzelnen Werth von x, welcher Cosx = 0 und Sinx positiv macht, und biefer größeste Werth ift (wegen  $(Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1$  und Cos x = 0) offenbar = +1; ex geht aber vom Abnehmen jum Wachsen über (b. b. er hat einen relativ fleinften Werth) für jeden Werth von x, welcher Cosx = 0 und Sinx negativ macht, und biefer fleinfte Werth ift offenbar =-1.
- b) Der Coox bagegen nimmt ftetig ab, mahrend bie Werthe von x immerfort ftetig machsend gedacht werben, fo lange Sinx positiv bleibt; bagegen wachst Cosx mit x gugleich, fo lange Sin x negativ ift; berfelbe Cos x geht ferner vom Abnehmen jum Wachsen über (b. h. er hat einen relativ fleinsten Werth und bieser ift =-1) für jeden einzelnen Werth von x, welcher Sinx = 0 und Cosx negativ macht; - bers felbe Cosx endlich geht vom Bachfen jum Abnehmen über (b. b. II.

er hat einen relativ größesten Werth und bieser ist =+1) für seben einzelnen Werth von x, welcher Sin x = 0 und Cos x positiv macht.

#### S. 157.

1) Zwischen x = 0 und  $x = \sqrt{2}$  liegt kein Werth von x, welcher Cos x = 0 macht, sondern es wird Cos x stets positiv; also wachst (nach §. 156. a.) Sin x mit x zugleich, so lange x von 0 bis  $\sqrt{2}$  wächst, während  $\sqrt{2}$  positiv gedacht wird und  $= 1,4145 \cdots$  ist.

Denn man hat, umgeformt,

$$\text{Cosx} = \left(1 - \frac{x^2}{2!}\right) + \frac{x^4}{4!} \left(1 - \frac{x^2}{5 \cdot 6}\right) + \frac{x^8}{8!} \left(1 - \frac{x^2}{9 \cdot 10}\right) + \text{ in inf.}$$

in welcher Reihe alle Glieber positiv find, so lange x zwischen 0 und /2 liegt.

2) Für x = 2 wird Cosx negativ.

Denn man hat, umgeformt,

$$\textit{Cosx} = 1 - \frac{x^2}{2!} \Big( 1 - \frac{x^2}{3 \cdot 4} \Big) - \frac{x^6}{6!} \Big( 1 - \frac{x^2}{7 \cdot 8} \Big) - \frac{x^{10}}{10!} \Big( 1 - \frac{x^2}{11 \cdot 12} \Big) - \text{in inf.}$$

so daß alle Glieber ber jetigen Umformung, von dem allerersten Gliebe 1 subtrahirt find und babei jedes für x=2, positiv ift.

Der Theil 
$$1-\frac{x^2}{2!}\left(1-\frac{x^3}{3\cdot 4}\right)$$
 wird aber für  $x=2$  schon negativ und  $=-\frac{1}{3}$ ; um so mehr wird also die ganze unendeliche Reihe  $Cos x$ , negativ für  $x=2$ .

3) Weil aber Cosx positiv wird für  $x = \sqrt{2} = 1,4145 \cdots$  und negativ wird für x = 2, so liegt zwischen diesen beiben Werthen mindestens ein positiver Werth von x, für welchen Cosx = 0 und eben deshalb (nach a.) Sinx = +1 wird (nach s. 156. Rx. 3,).

Bersucht man es weiter, und substituirt man in die Reihe Cosx andere Werthe von x, welche > 1/2 und <2 sind, so sindet man bald, daß Cosx positiv bleibt von x=0 bis

x = 1,57, dagegen negativ wird für x = 1,58; also liegt ber Werth von x, für weichen Coex für die von 0 an stets wachsend gedachten Werthe von x, zum ersten Male ber Rungleich wird, offenbar zwischen 1,57 und 1,58.

# \$. 158. Erflarungen und Folgerungen.

Die kleinste ber positiven Jahlen, welche statt x geseth, Cos x = 0 machen, und welche zwischen 1,57 und 1,58 liegt, bezeichnet man gewöhnlich durch

½π, das Doppelte berfelben also burch π. Ihre nähere Auswerthung wird für bie Folge vorbehalten.

Wher weil für alle Werthe von x; welche zwischen 0 und dieser so eben definirten Jahl  $\frac{1}{2}\pi$  liegen, Cosx positiv bleibt, so wächst Sinx von 0 an bis zu  $Sin\frac{1}{2}\pi$  hin fortwährend, weshalb wiederum Cosx von +1 bis zu  $Cos\frac{1}{2}\pi$  d. h. bis zu Rull hin fortwährend abnimmt (alles nach §. 155. Nr. 4.).

Man hat also nicht bloß (§. 146.)

3) 
$$Sin \frac{1}{2}\pi = +1;$$
 4)  $Cos \frac{1}{2}\pi = 0$ 

<sup>\*)</sup> Dieser Werth von x, für welchen Coex = 0 ift, und welcher in ber Reihe ber positiven Werthe von x, im Falle barunter mehrere eristiren sollten, benen bieselbe Eigenschaft zukommt, von 0 an auswärts gehend nach +00 hin, als ber erfte berselben vorausgesest with, soll in ber Folge bezechnet werden, und er wird sich bann ausweisen als die hälfte einer Bahl

 $<sup>\</sup>pi = 3,14159 \ 26535 \ 89793 \ 23846 \ 26433 \ 83279$  in inf.

während die Geometrie fpaterhin zeigen muß, bag biefe lettere Bahl bie Lange bes Balbfreifes, ihre Salfte alfo die Lange des Biertelefreifes ausbrudt, für ben Rabius als Einheit genommen.

Im Sten Th. b. B. pag. 2. findet man biese Jahl n bis auf 127 Deeimalstellen ausgebrückt. — Man hat sie aber auch bis auf 144, und felbst bis auf 261 Decimalftellen "ausgerechnet."

und dazwischen (d. h. für alle Werthe von x, welche zwischen x = 0 und  $x = \frac{1}{2}\pi$  liegen) sind alle Sinus und alle Rosinus positiv und <1, also ächte Brüche (wobei wir immer die irrastionalen Zahlen als gebrochene, ansehen).

Wir theilen alle von 0 bis o ftetig wachsenden Zahlen in gleiche Abtheilungen, b. h. in Abtheilungen, deren Grenzen um gleichviel, nämlich um die Zahl ½n von einander verschiesen sind, und nennen jede solche Abtheilung einen Quadransten; wir sagen also: eine (positive) Zahl liege im

1ten, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 2c. 2c. Quadranten, wenn fie zwischen

Ou.  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $\frac{1}{2}\pi$  u.  $\pi$ ,  $\pi$  u.  $\frac{3}{2}\pi$ ,  $\frac{3}{2}\pi$  u.  $2\pi$ ,  $2\pi$  u.  $\frac{5}{2}\pi$ , ic. ic. liegt; und allgemein: eine Zahl liege im  $r^{\rm ten}$  Quadranten, wenn fie swischen  $\frac{r-1}{2}\pi$  und  $\frac{r}{2}\pi$  liegt.

### s. 159.

Man fann nun  $Sin\pi$ ,  $Cos\pi$ ,  $Sin\frac{2}{2}\pi$ ,  $Cos\frac{2}{3}\pi$ ,  $Sin2\pi$ ,  $Cos2\pi$ , 1c. 1c. sehr leicht berechnen, wenn man die Formeln §. 147. I.—IV. oder §. 148. XIII. XIV. anwendet, in lettern  $\frac{1}{2}\pi$ , oder  $\pi$  statt x sett, in die ersteren aber  $\frac{1}{2}\pi$  statt z substituirt, statt x dagegen  $\pi$ ,  $2\pi$ , 1c.; dabei aber die Resultate §. 158. 3.) und 4.) und überhaupt bei den folgenden Resultaten, die vorher bereits gewonnenen, in Anwendung bringt.

## Man erhalt bann fogleich:

- 5) Sin  $\pi = 0$ ;
- 6) Cos  $\pi = -1$ ;
- 7)  $Sin \frac{3}{2}\dot{\pi} = -1$ ;
- 8)  $Cos \frac{3}{2}\pi = 0;$
- 9)  $Sin 2\pi = Sin 0$  10)  $Cos 2\pi = Cos 0$ = 0; = 1.

Sest man aber in §. 147. I.—IV.  $2\pi$  statt z und nach und nach  $2\pi$ ,  $4\pi$ ,  $6\pi$ , ...  $2(n-1)\pi$  statt x, so ergiebt sich

 $Sin 2n\pi = Sin 2(n-1)\pi = \cdots = Sin 4\pi = Sin 2\pi = Sin 0 = 0$  und

 $Cos 2n\pi = Cos 2(n-1)\pi = \cdots = Cos 4\pi = Cos 2\pi = Cos 0 = 1$ , wenn nur n positiv ganz ober 0 ist. — Es ist jedoch nach \$. 146. I. und II.

$$Sin(-2n\pi) = -Sin 2n\pi = -Sin 0 = 0$$
 und 
$$Cos(-2n\pi) = Cos 2n\pi = Cos 0 = 1;$$
 folglich ift

11)  $Sin 2n\pi = 0$  und 12)  $Cos 2n\pi = 1$ , wenn unter n entweber Rull ober jebe positive ober jebe negative gange Zahl verstanden wird.

#### s. 160.

#### Ausrechnung ber Berthe von Sinx und Coex fur alle reellen Berthe von x.

- A. Zwei Zahlen, welche einander zu  $\pi$  b. h. zu zwei Duadranten ergänzen und welche beshalb Supplement-Werthe heißen, haben genau einerlei Sinus-Werthe; ihre Kosinus-Werthe sind dagegen zwar an sich einander gleich, haben aber entgegen-gesette Vorzeichen; d. h. es ist
- I.  $Sin(\pi-y) = Sin y$  und  $Cos(\pi-y) = -Cos y$ . Dies folgt unmittelbar aus §. 147. III. und IV. für  $x = \pi$  und z = y.
- B. Zwei Zahlen, die einander zu  $2\pi$ , d. h. zu vier Quabranten erganzen, haben dieselben Sinus aber mit entgegensgesettem Borzeichen und genau dieselben Kosinus; b. h. es ist (unmittelbar aus §. 147. III. IV. für  $x=2\pi$  und z=y)

II. 
$$Sin(2\pi-y) = -Sin y$$
 und  $Cos(2\pi-y) = Cos y$ .

C. Zwei Zahlen endlich, beren Differenz =  $\pi$  ift, b. h. die um zwei Quadranten von einander verschieden find, haben, absolut angesehen, zwar einerlei Sinus-Werthe und auch einerlei Kosinus-Werthe, aber sowohl beide Sinus, als auch beide Ros

230 Bon ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 160. sinus haben entgegengesetzte Borzeichen; b. h. es ist (unmittelbar aus §. 147. I. II. für  $x=\pi$  und z=y)

III. 
$$Sin(\pi+y) = -Siny$$
 and  $Cos(\pi+y) = -Cosy$ .

D. Mittelst dieser drei Sate (die übrigens selbst für seben imaginären Werth von y gelten) kann man zunächst die Werthe von Sinx und Cosx, für alle Werthe von x, welche im 2<sup>ten</sup>, 3<sup>ten</sup> oder 4<sup>ten</sup> Quadranten liegen, auf diesenigen zurückführen, für welche x im 1<sup>ten</sup> Quadranten liegt. Denkt man sich nämlich unter y alle (positiven) Werthe von x, im ersten Quadranten, d. h. welche zwischen O und ½ liegen, so drückt

 $\pi$ —y alle Werthe von x aus, welche im zweiten Quadranten,  $\pi$ —y alle Werthe von x, welche im dritten ", umd  $2\pi$ —y alle Werthe von x, welche im vierten " liegen.

Also sinden sich mittelst der Formeln I.—III. alle Werthe von Sinx und Cosx, wenn  $x=\pi-y$ , oder  $\pi+y$ , oder  $2\pi-y$  ist, d. h. wenn x im  $2^{ten}$ ,  $3^{ten}$  oder  $4^{ten}$  Quadranten liegt, auf Siny and Cosy zurückgeführt, während y im ersten Quadranten liegt. — Man sindet aber hieraus noch:

im ersten Quadranten ist der Sin positiv und der Cos positiv;

"zweiten """"positiv """negativ;

"dritten """"negativ """negativ;

und "vierten """"negativ """positiv.

Der Sinx' wächst babei (während x von 0 an stetig wachsend gedacht wird) im 1<sup>ten</sup> Quadranten von 0 bis zu +1, nimmt dann im 2<sup>ten</sup> Quadranten von +1 bis zu 0 hin ab, fährt im 3<sup>ten</sup> Quadranten fort abzunehmen von 0 bis zu -1 hin, um dann im 4<sup>ten</sup> Quadranten von -1 bis zu 0 hin wiesder zu wachsen.

Der Cosx bagegen nimmt gleichzeitig im 1ten Quabranten von +1 bis zu 0 bin ab, sett bieses Abnehmen im 2ten Quas branten von 0 bis zu -1 bin fort, wächst aber bann im 3ten

,

Quadranten von —1 bis zu O hin und sest dieses Wachsen im 4ten Quadranten von O bis zu +1 hin fort.

- E. Zwei Zahlen, welche um eine gerabe Anzahl von 7000 einander verschieben find, haben genau einerlei Sinus-Werthe und auch einerlei Kofinus-Werthe b. h. es ift
- IV.  $Sin(2n\pi + z) = Sinz$  und  $Cos(2n\pi + z) = Cosz$ , fo oft n entweder 0 ober positiv ober negativ ganz ist.

Solches geht aus §. 147. I. und II. und §. 159. NNr. 11. und 12. ohne Weiteres hervor, es mag y reell oder imaginär gebacht werden, sobald man bort  $2n\pi$  statt x sest.

F. Denkt man sich aber unter z alle (positiven) Werthe von O bis 2\pi, also alle Werthe, welche innerhalb ber vier erften Quabranten liegen, so brudt 2nx+z alle benkbaren reellen Bahlen aus, alle positiven, wenn man unter n sowohl 0 als auch jebe positive ganze Bahl sich benkt, und alle negativen, wenn man ftatt n alle negativen ganzen Zahlen fest. — Durch bie Formel IV. find also bie Sinus und Rofinus aller reellen Zahlen, auf die Sinus und Kofinus aller, innerhalb ber vier erften Quabranten liegenben (positiven) Bahlen gurudgeführt; während lettere wiederum furz vorher (in D.) auf die Sinus und Rofinus ber Werthe jurudgeführt fich faben, welche im erften Quabranten liegen. - Die nachfte Folge wird aber zeigen, bag lettere wieder auf die Sinus und Rofinus aller Werthe jurudgeführt werben tonnen, welche im erften halben Quabranten liegen. - Wir wollen nur guvor noch bemerklich machen, daß 2nm eine (positive ober negative) Angahl von 4 Quabranten (ober Rull) ausbrudt, und bag baber nach IV. bie Werthe von Sinx und Cosx

im 5<sup>ten</sup>, 9<sup>ten</sup>, 13<sup>ten</sup>, ... (4m+1)<sup>ten</sup> Quadranten, wie im 1<sup>ten</sup>, im 6<sup>ten</sup>, 10<sup>ten</sup>, 14<sup>ten</sup>, ... (4m+2)<sup>ten</sup> , wie im 2<sup>ten</sup>, im 7<sup>ten</sup>, 11<sup>ten</sup>, 15<sup>ten</sup>, ... (4m+3)<sup>ten</sup> , wie im 3<sup>ten</sup>, im 8<sup>ten</sup>, 12<sup>ten</sup>, 16<sup>ten</sup>, 4m<sup>ten</sup> , wie im 4<sup>ten</sup>

232 Bon ben allgem. Sinue, Rofinue, Rap. VIII. § 161.

find, wo m irgend eine positive ober negative g'ange Bahl vorstellt.

- G. Bon zwei Zahlen, welche fich einander zu einem Quabranten ergänzen und welche man Complement-Werthe nennt, ist der Sinus-Werth der einen allemal zugleich der Kostnus-Werth der andern, d. h. es ist allemal
  - V.  $Sin(\frac{1}{2}\pi y) = Cos y$  und  $Cos(\frac{1}{2}\pi y) = Sin y$ .

Solches folgt unmittelbar aus §. 147. I. und II. und aus §. 158. NRr. 3. und 4.), es mag y reell ober imaginar fein.

### S. 161.

I. Um baher Sinx und Cosx für alle reellen Werthe von x "ausgerechnet" zu haben, braucht man nur diese Werthe für alle (positiven) Werthe z von x gefunden und tabellarisch niedergelegt zu haben, welche im ersten halben Quadranten b. h. welche zwischen 0 und  $\frac{1}{4}\pi$  liegen.

Auf welchen beschwerlichen Wegen solche Tabellen construirt worden sind, zeigt bas Studium ber "Geschichte ber Mathematif"; welche Mittel und Wege man jest anwendet, um solche Tabellen möglichst bequem zu construiren, sindet sich im Sten Th. b. W. bei Gelegenheit der "Lehre der endlichen Summen und Differenzen" angedeutet.

Ilm dem Leser jedoch noch eine Ansicht zu geben, wie die hier die jest beigebrachten Mittel auch schon hinreichen würden, eine solche Tabelle zu liefern, so machen wir noch darauf aufmerksam, daß für sehr kleine Werthe von z, die z. B. <0,0001 sind, und wenn man nur die auf 7 Decimalstellen Genauigkeit haben will, dann

## Cos z = 1 und Sin z = z

genommen werden kam, weil die nächsten Glieder der Reihen, nämlich  $-\frac{1}{2}z^2$  und  $-\frac{1}{6}z^3$  auf die 71 Decimalstelle nicht mehr einfließen.

Ift bagegen z>0,0601 aber <0,001, fo fann man . .

 $Cos z = 1 - \frac{1}{2}z^2$ , aber noch Sin z = z

nehmen, weil nun ½z² noch auf die 7t Decimalstelle einfließen kann, aber nicht mehr - ½z³.

Die Werthe von Sinz und Cosz für größere Werthe von z kann man bann mittelft der Formeln der §§. 147. 148. und 149., aus den Werthen von Sinz und Cosz für die kleineren Werthe von z, durch einfache Multiplikation, Addition und Substraktion ableiten; wobei jedoch noch Arbeit genug statt findet.

II. Unsere gewöhnlichen Sinus, und Rosinus, Taseln sind nicht auf analytischem, sondern auf geometrischem Grund und Boden gewachsen und haben daher für den analytischen Bedarf eine etwas unbequeme Form. Es ist nämlich der  $90^{tt}$  Theil der Jahl  $\frac{1}{2}\pi$  dort Grad genannt, der  $60^{tt}$  Theil hiervon, Minute, und der  $60^{tt}$  Theil dieser letteren, Setunde; u. s. f. f.; und eine Jahl z, welche zwischen 0 und  $\frac{1}{2}\pi$ , also zwischen 0 und ungefähr 1,57079 ... liegt, wird dann etwa so geschrieben

25 Grade 13 Minuten 37 Sekunden ober fo: 25° 13' 37".

In ben Anwendungen auf Geometrie bagegen, ift biefe gewöhnliche Form ber Tabellen wiederum bequemer, als wenn fie eine, ben analytischen Begriffen mehr entsprechende, naturgemaßere Form hatten.

Es ift aber

1 Grad b. h. 1° = 0,01745329252

1 Minute b. h. 1' = 0,00029088820 ...

1 Sefunde b. h. 1" = 0,00000484813 ...

1 Tertie b. h. 1''' = 0,00000008080 ....

Danach läßt sich die Zahl leicht berechnen, welche 3. B. durch 25° 13' 37" ausgedrückt ist.

Umgefehrt, foll irgend eine (positive) Bahl z in bie Form

# 234 Bon ben allgem. Sinns, Roffmus, Rap. VIII. §. 161.

einer: Summe aus Graben, Minuten und Setunden beftehend, gebracht werden, so folgt aus

$$1^{\circ} = \frac{\frac{1}{2}\pi}{90} = \frac{\pi}{180} = \frac{3,14159 \cdots}{180},$$

baß y° die Zahl  $\frac{\pi y}{180}$  ausdruden, daß also, wenn diese letzetere Zahl die gegebene z sein soll, y selbst aus der Gleichung

$$\frac{\pi y}{180} = z \quad \text{oder} \quad y = \frac{180 \cdot z}{\pi}$$

gefunden werden muffe. Daburch findet sich eine ganze Bahl von Graben und noch eine acht gebrochene Bahl berselben, welche lettere bann auf Minuten, Sekunden u. f. w. gesbracht wird.

III. Wir wollen hier noch einige Werthe von Sinx, Cosx, Tgx und Cotgx herstellen, welche in ben Anwendungen haufiger vorkommen.

Man findet nämlich unmittelbar aus den Formeln §. 148. XI. und XII., wenn zuerst  $\frac{1}{2}\pi$ , dann  $\frac{1}{4}\pi$  statt x gesetzt wird:

- 1)  $Sin \frac{1}{4}\pi = Cos \frac{1}{4}\pi = +\sqrt{\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}\sqrt{2}$ , also
  - 2)  $Tg \frac{1}{4}\pi = Cotg \frac{1}{4}\pi = 1;$
  - . 3)  $Sin \frac{1}{8}\pi = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{1}{4}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 \sqrt{2}};$
- 4)  $Cos \frac{1}{6}\pi = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}};$  also.

5) 
$$T_8 \frac{1}{8} \pi = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}}$$
 und  $Cotg \frac{1}{8} \pi = \sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}}$ .

Ferner findet fich

 $Sin \frac{1}{3}\pi = Cos \frac{1}{6}\pi$  und  $Cos \frac{1}{3}\pi = Sin \frac{1}{6}\pi$ ,

in so ferne  $\frac{1}{3}\pi$  und  $\frac{1}{6}\pi$  Complement-Werthe, d. h. solche Werthe sind, beren Summe  $=\frac{1}{2}\pi$  ist. Weil aber aus §. 148. XIII. XIV., wenn  $\frac{1}{6}\pi$  statt x geset wird, noch

$$Sin \frac{1}{3}\pi = 2Sin \frac{1}{6}\pi \cdot Cos \frac{1}{6}\pi$$

unb

$$\cos \frac{1}{3}\pi = (\cos \frac{1}{6}\pi)^2 - (\sin \frac{1}{6}\pi)^2 = 1 - 2(\sin \frac{1}{6}\pi)^2$$

hervorgeht, so folgt auch noch aus ber Vergleichung biefer beiben Werthe von Sin an und von Cos an, augenblidlich

6)  $Sin \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}*$ ) und 7)  $Cos \frac{1}{6}\pi = +\frac{1}{4}\sqrt{3}$ , also auch

$$Cos \frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}$$
 und  $Sin \frac{1}{3}\pi = +\frac{1}{2}\sqrt{3}$ 

und

7) 
$$Cotg \frac{1}{3}\pi = Tg \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{\sqrt{3}} = +\frac{1}{3}\sqrt{3}$$

8) 
$$Tg\frac{1}{3}\pi = Cotg\frac{1}{6}\pi = +\sqrt{3}$$
.

\*) Sept man in ber Formel

Sin(x+z)+Sin(x-z) = 2Sinx. Cosz  $\frac{1}{6}\pi$  flatt x, so liefert sie (weil  $2Sin\frac{1}{6}\pi = 1$  ist)

Sin( $\frac{1}{6}\pi + z$ )+Sin( $\frac{1}{6}\pi - z$ ) = Cosz

ober

((()··· Sin 
$$(\frac{1}{6}\pi+z)$$
 = Cos z-Sin  $(\frac{1}{6}\pi-z)$ .

Dat man also eine Tabelle von Sinx und Cosx berechnet für alle Berthe von x, welche zwischen 0 und  $\frac{1}{6}\pi$  (dem britten Theil des Quadranten) liegen, so darf man nur in diese Formel C. statt z alle Werthe setzen, welche zwischen 0 und  $\frac{1}{6}\pi$  liegen, um sofort durch einsache Subtraktion auch die Werthe von Sinx zu haben, für die Werthe von x, welche zwischen  $\frac{1}{6}\pi$  und  $\frac{1}{3}\pi$  liegen. — Hat man aber alle Werthe von Sinx, von x=0 bis  $x=\frac{1}{3}\pi$ , so giebt die Gleichung Sin $(\frac{1}{3}\pi-y)=Cosy$  sogleich noch die Werthe von Sinx, von  $x=\frac{1}{3}\pi$  bis  $x=\frac{1}{2}\pi$ , wenn man die Werthe von Cosy bat, von y=0 bis  $y=\frac{1}{6}\pi$ .

Die lettere Gleichung  $Cosy = Sin(\frac{1}{2}n-y)$  giebt bann alle Werthe von Cosy für alle Werthe von y, von y=0 bis  $y=\frac{1}{2}n$ , fosort bazu.

Wan brancht also nur Sinx und Cosx von x=0 bis zu  $x=\frac{1}{6}\pi$  auf anderen Begen zu berechnen, um sofort Sinx und Cosx für alle Berthe von x berechnet zu haben, weiche zwischen 0 und  $\frac{1}{2}\pi$  b. h. welche im ersten Quabranten liegen.

# 236 Bon ben allgem. Sinns, Rofinus, Rap. VIII. §. 162.

Es ift aber (nach II.)  $\frac{1}{2}\pi = 90^{\circ}$ ;  $\frac{1}{3}\pi = 60^{\circ}$ ;  $\frac{1}{4}\pi = 45^{\circ}$ ;  $\frac{1}{6}\pi = 30^{\circ}$ ;  $\frac{1}{8}\pi = 22^{\circ}$  30';  $\frac{1}{12}\pi = 15^{\circ}$ ; u. f. w.

Daß man aus 7.) und 4.) fogleich wieder (mittelft ber Formeln §. 148. XI. und XII.) in (absoluten) Quadratwurzeln ausdrücken könne die Werthe der Sinus und Kosinus von  $\frac{1}{12}\pi$ ,  $\frac{1}{16}\pi$ ,  $\frac{1}{24}\pi$ ,  $\frac{1}{82}\pi$ ,  $\frac{1}{48}\pi$ ,  $\frac{1}{84}\pi$ , u. s. f. f., fällt in die Augen.

#### S. 162.

Ausrechnung ber Werthe von, Sinx und Coex fur bie imaginaren Werthe von x.

I. Endlich kann man nun auch die Werthe von Sinx und Cosx für jeden imaginären Werth p+q-i von x "ausrechnen" d. h. ebenfalls auf die Form P+Q-i bringen. — Denn man hat zunächst aus §. 145. V. und VI., wenn man baselbst q-i statt x sest:

1) 
$$Sin(q \cdot i) = i \cdot \frac{e^q - e^{-q}}{2} = i \cdot S \left[ \frac{q^{2b+1}}{(2b+1)!} \right]$$

2) 
$$Cos(q \cdot i) = \frac{e^q + e^{-q}}{2} *) = S\left[\frac{q^{25}}{(2b)!}\right],$$

woraus dann, wenn in §. 147. I. und II. p statt x und q-i statt z gesest wird, hervorgeht:

3) 
$$Sin(p+q \cdot i) = \frac{e^q + e^{-q}}{2} \cdot Sin p + i \cdot \frac{e^q - e^{-q}}{2} \cdot Cos p;$$

4) 
$$Cos(p+q \cdot i) = \frac{e^q + e^{-q}}{2} \cdot Cosp - i \cdot \frac{e^q - e^{-q}}{2} \cdot Sinp$$
,

wo, da q nicht Rull ist, die (Exponentials) Funktionen  $\frac{e^q+e^{-q}}{2}$  und  $\frac{e^q-e^{-q}}{2}$ ; welche bezüglich  $= Cos(q \cdot i)$  und

<sup>\*)</sup> In einem ber folgenden Paragraphen wollen wir diese beiben (Exponential-) Funktionen noch näher betrachten, in so ferne auch sie für alle positiven Werthe von q ausgerechnet und in Tabellen gebracht sein mussen, wenn die Ausrechnung in Zissern von Sin (p+q-i) und Coo (p+q-i) für bestimmt gegebene Zissernwerthe von p und q möglichst schnell und bequem von Statten geben soll.

 $=\frac{1}{i}\cdot Sin(q\cdot i)=-i\cdot Sin(q\cdot i)$  find, zwar stets reell sein, aber nie ben Werth 0 haben werden.

II. Ift daher Sinx = 0 ober Coex = 0, so hat x selbst nie einen imaginaren Werth, weil im Gegentheil Simp und Cosp zu gleicher Zeit ber Rull gleich sein mußten, was, wegen (Sinp)2+(Cosp)2 = 1 nicht möglich ift.

III. Auch findet fich  $Sin(p+q\cdot i)$  reell, so oft Cosp = 0, also  $p = (2n\pm\frac{1}{2})\pi$  ist; dagegen ist  $Cos(p+q\cdot i)$  reell, so oft Sinp = 0, also wenn  $p = \begin{cases} 2n\pi \\ (2n+1)\pi \end{cases}$  ist.

#### **s.** 163.

Auffindung ber Berthe von x, wenn Sinx und Coex (reefl) gogeben finb.

Ift man im Besitz einer Tabelle, in welcher die Werthe von Sinx und Cosx für alle Werthe von x berechnet stehen, die im ersten Quadranten (also zwischen O und  $\frac{1}{4}\pi$ ) liegen, so kann man num auch umgekehrt, zu gegebenen reellen Sinus und Rosinus von x, die zugehörigen Werthe von x selbst, sosort leicht angeben.

I. Ift nämlich  $Sin x = \pm \mu$  und  $Cos x = \pm \nu$  gegeben, so findet sich, wenn  $\mu^2 + \nu^2 = 1$  nicht ist, kein einziger Werth von x, welcher diesen beiden Bestimmungen genügte (nach \$. 147. V.). — Ist aber  $\mu^2 + \nu^2 = 1$ , und sind  $\mu$  und  $\nu$  possitiv oder Rull, so liegt innerhalb der vier ersten Quadranten (d. h. von x = 0 bis  $x = 2\pi$ ) allemal ein Werth von x, aber auch allemal nur ein einziger, welcher diesen beiden Gleichungen entspricht und zwar ist solcher Werth von x

= y und im 1<sup>ten</sup> Quadranten, wenn 
$$Sin x = +\mu$$
 und  $Cos x = +\nu$ ,  
=  $\pi$ -y und im 2<sup>ten</sup> , wenn , =  $+\mu$  und , =  $-\nu$ ,  
=  $\pi$ +y und im 3<sup>ten</sup> , wenn , =  $-\mu$  und , =  $-\nu$ ,  
=  $2\pi$ -y und im 4<sup>ten</sup> , wenn , =  $-\mu$  und , =  $+\nu$ 

gegeben fein follten, während jedesmal y felbst im erften Quadranten liegt, burch eine ber beiben Gleichungen

$$Sin y = +\mu$$
 oder  $Cos y = +\nu$ 

völlig bestimmt ift und aus der Tabelle sofort entnommen wers ben kann. (§. 160. D.).

Ware  $\mu=0$ , also Sin x=0 und  $Cos x=\pm 1$ , so ware x=0 für Cos x=+1, und  $x=\pi$  für Cos x=-1, zu nehmen.

Ware aber  $\nu=0$ , also  $\sin x=\pm 1$  und  $\cos x=0$ , so ware  $x=\frac{1}{2}\pi$  sur  $\sin x=+1$ , und  $x=\frac{3}{2}\pi$  sur  $\sin x=-1$ , zu nehmen.

II. Ift bagegen Sinx allein, ober Corx allein gegeben, positiv ober negativ aber an sich <1, ober Rull; so hat man (aus §. 147. V.).

 $Cos x = \pm V 1 - (Sin x)^2$ , oder  $Sin x = \pm V 1 - (Cos x)^2$ , so daß zu dem gegebenen Sin x zwei Werthe von Cos x, oder zu dem gegebenen Cos x zwei Werthe von Sin x gehören, — dann finden sich natürlich

- a) zu dem gegebenen  $Sin x = \pm \mu$ , innerhalb der vier ersten Quadranten allemal zwei und nur zwei Werthe von x dazu, und diese sind = y und  $= \pi y$ , wenn y auß  $Sin y = +\mu$  im ersten Quadranten genommen wird und  $Sin x = +\mu$  gegeben ist; oder sie sind  $= \pi + y$  und  $= 2\pi y$ , wenn  $Sin x = -\mu$  gegeben ist, aber y auß  $Sin y = +\mu$  im ersten Quadranten genommen wird; und eben so sinden sich
- b) zu dem gegebenen  $Cos x = \pm \nu$ , innerhalb der vier ersten Quadranten allemal zwei und nur zwei Werthe von x, welche = y und =  $2\pi y$  sind, wenn  $Cos x = +\nu$  gegeben ist welche aber =  $\pi y$  und =  $\pi + y$  sind, wenn  $Cos x = -\nu$  gegeben sein sollte, während y selbst allemal im ersten Quadranten und aus der Gleichung  $Cos y = +\nu$  gernommen wird.

III. Hat man aber zu  $Sin x = \pm \mu$  und  $Cos x = \pm \nu$ , welche reell vorausgeset werden, den einen Werth  $\varphi$  von x gefunden, welcher innerhald der vier ersten Quadranten (d. h. zwischen 0 und  $2\pi$ ) liegt, so drückt die Gleichung

$$(\odot)\cdots \qquad \mathbf{x} = 2\mathbf{n}\pi + \mathbf{\varphi}, \ .$$

wenn n fowohl 0 als auch jede positive und auch jede negative gange Zahl vorstellt, alle Werthe von x aus, welche ben gegebenen Sinus und gleichzeitig auch ben gegebenen Rofinus haben.

Denn es ift (nach §. 160. E. IV.) in ber That

 $Sin (2n\pi + \varphi) = Sin \varphi$  und  $Cos (2n\pi + \varphi) = Cos \varphi$ ; also find  $2n\pi + \varphi$  unendlich viele Werthe von x, welche die gegebenen Sinus-und Rofinus-Werthe haben.

Babe es nun aber noch irgend einen Berth w von x, für welchen ebenfalls Sinw und Cosw bie gegebenen waren, fo batte man

- 1)  $Sin(2n\pi+q) = Sin w$  und 2)  $Cos(2n\pi+q) = Cos w$ ; bann ware aber auch (nach §. 158 E. IV.)
  - 3)  $Sin(2n\pi+\varphi-w) = Sin(\varphi-w) = Sin \varphi \cdot Cos w Cos \varphi \cdot Sin w$   $(nat) 1. unb 2.) = Sin \varphi \cdot Cos \varphi - Cos \varphi \cdot Sin \varphi$ = 0

unb

4) 
$$Cos(2n\pi+q-w) = Cos(q-w) = Cos q \cdot Cos w + Sin q \cdot Sin w$$
  
(nach 1, unb 2.)  $= (Cos q)^2 + (Sin q)^3$   
 $= +1;$ 

also ware  $2n\pi + \varphi - w$  nicht imaginar, weil ber Sinus biefer Differeng = 0 ift (nach §. 158. L.); folglich ware ber Werth w reell.

Ift aber w reell, so ist auch  $2n\pi+\varphi-w$  reell, und da ber Sinus dieses lettern Werthes =0, sein Kosinus aber =+1 ist, so kann (nach §. 158. D.) diese Disserva  $2n\pi+\varphi-w$  nicht gleichzeitig >0 und  $<2\pi$  sein und auch nicht  $=2\mu\pi+y$ , wo y>0 und  $<2\pi$  ist, wenn unter  $\mu$  entweder 0 oder irgend eine positive oder negative ganze Jahl verstanden wird, — weil sous der Sinus (positiv oder negativ aber) nicht 0 sein könnte, mit Ausnahme von  $y=\pi$ , wo aber dann der Kosinus nicht =+1, sondern =-1 sein würde. Also müßte (wegen 3. und 4.)

$$2n\pi+\varphi-w=2\mu\pi$$
b. h. 
$$w=2(n-\mu)\pi+\varphi$$
b. h. 
$$w=2n\pi+\varphi$$

fein, weil n-µ, eben so wie n allein, auch nichts weiter, ausbruckt, als bie Reihe aller negativen und positiven gangen Zahlen, von -∞ an bis zu +∞ hin, mit Inbegriff ber Rull. Jeber folche Werth w ift also unter ben obigen (in ⊙ aufgestellten) Werthen von x bereits enthalten.

IV. Man findet daher auch alle Werthe von x, welche einen gegebenen reellen Sinuswerth und zu gleicher Zeit auch einen gegebenen reellen Kosinnswerth haben, — wenn man zu irgend einem Werth  $2\mu\pi+\varphi$  von x, wo  $\mu$  ganz oder Rull ift, noch  $2n\pi$  addirt und dabei unter n alle positiven und alle negativen ganzen Zahlen und die Rull sich benkt.

Man nimmt sehr häusig den ersten Werth von x, nicht zwischen 0 und  $2\pi$ , sondern lieber zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  (ben Werth  $+\pi$  mit eingerechnet und den Werth  $-\pi$  ausgeschlossen).

Ist nämlich Sinx positiv gegeben, so liegt dieser erste Werth  $\varphi$  von x im {ersten } Quadranten, je nachdem

 $\begin{array}{l} \textit{Cosx} \left\{ \begin{array}{l} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{array} \right\} \text{ gegeben ist. Ist aber } \textit{Sinx} \text{ negativ gegeben} \\ = -\mu, \text{ so such man aus } \textit{Siny} = +\mu \text{ ben Werth y im} \\ \text{ersten Quadranten (aus der Tabelle), nimmt aber dann den gedachten ersten Werth <math>\varphi$  von x, negativ und zwar  $\varphi = \left\{ \begin{array}{l} -y \\ -(\pi-y) \end{array} \right\}, \text{ je nachdem } \textit{Cosx} \left\{ \begin{array}{l} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{array} \right\} \text{ gegeben ist.} \end{array}$ 

Denn es ift bann

und 
$$\begin{aligned} & Sin \, \varphi = Sin \, (-y) = -Sin \, y = -\mu \,, \\ & Cos \, \varphi = Cos \, (-y) = & Cos \, y \quad \text{positiv} \\ & Cos \, \varphi = & Cos \, [-(\pi-y)] = & Cos \, (\pi-y) = -Cos \, y \quad \text{negativ.} \end{aligned}$$

V. Ift aber Sinx, ober Corx allein und reell gegeben, so findet man zuerst (nach II. ober IV.) zwei Werthe \varphi und

Rap. VIII. §. 163. Zangenten und Rotangenten.

 $\varphi'$  von x, welche innerhalb ber vier ersten Quabranten ober welche zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegen; und dann bruden

$$(C)\cdots$$
  $2n\pi+\varphi$  und  $2n\pi+\varphi'$ ,

wenn n sowohl 0 als auch jebe positive und auch jede negative ganze Zahl vorstellt, — alle Werthe von x aus, welche biesen gegebenen Werth von Sinx, ober diesen gegebenen Werth von Cosx haben; und außer diesen (in C dargestellten) Werthen giebt es keinen weiteren Werth von x, weder einen reellen noch einen imaginären.

VI. Aus III. folgt aber nun als ein befonderer Fall, daß wenn

$$Sin x = 0$$
 und  $Cos x = +1$ 

gegeben find, dann  $x=2n\pi$  alle Werthe von x ausbruckt, sobalb unter n jebe positive und jebe negative gange Bahl und auch die Rull verstanden wird, und eben so folgt,

VII. baß, wenn

$$Sin x = 0$$
 unb  $Cos x = -1$ 

gegeben sein sollten, dann  $\mathbf{x} = (2n+1)\pi$  alle Werthe von  $\mathbf{x}$  außbruden wurde; weil nun  $\pi$  ber einzige, innerhalb ber vier ersten Quadranten liegende Werth von  $\mathbf{x}$  sein wurde, während in VI. berselbe = 0 gewesen ist.

VIII. 3ft aber

$$Sin x = +1$$
 und  $Cos x = 0$ 

gegeben, so ift ber erste Werth von x, =  $\frac{1}{2}\pi$ , und alle Werthe von x sind nun ausgedrudt durch  $(2n+\frac{1}{2})\pi$ .

IX. Und ift endlich

$$Sin x = -1$$
 und  $Cos x = 0$ 

gegeben, so ift ber erfte Werth von x, =  $\frac{a}{2}\pi$ ; und alle Werthe von x find bann ausgebrudt in

$$x = (2n + \frac{3}{2})\pi$$
 ober  $x = (2n - \frac{1}{2})\pi$ ,

in so ferne, wenn x um  $-2\pi$  vermehrt wird (wodurch  $+\frac{3}{2}\pi$  II.

242 Bon ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 163. in  $-\frac{1}{2}\pi$  übergeht) bie Anzahl ber Werthe von x, badurch keine Beränderung erleibet.

Unmerfung. Aus ex-i = Cosx+i-Sinx (§. 146. III.) folgt aber nun:

1) Sucht man alle Werthe von x, welche  $e^{x \cdot t} = +1$  b. h. welche  $Cosx + i \cdot Sinx = +1$ , b. h. welche Cosx = +1 und Sinx = 0 machen, so findet man (nach VI.)

$$x = 2n\pi$$
, also I.  $e^{2n\pi \cdot i} = +1$ .

2) Sucht man aber alle Werthe von x, welche  $e^{x \cdot t} = -1$ , b. h. Cos x = -1 und Sin x = 0 machen, so findet man (aus VII.)

$$x = (2n+1)\pi$$
, also II.  $e^{(2n+1)\pi \cdot i} = -1$ .

Such man alle Werthe von x, welche  $e^{x\cdot l}=i$ , b. h.  $e^{x\cdot l'(-1)}=\sqrt{(-1)}$ , b. h. Cos x=0 und Sin x=1 machen, fo findet man (aus VIII.)

$$x = (2n + \frac{1}{2})\pi$$
, also III.  $e^{(2n + \frac{1}{2})\pi \cdot 1} = +i$ .

Und gerade so findet sich (aus IX.), oder auch dadurch, daß man in vorstehender III. —i statt i schreibt, was allemal erlaubt ist,

$$e^{(2n+\frac{1}{2})\pi \cdot i} = -i$$
, ober IV.  $e^{(2n-\frac{1}{2})\pi \cdot i} = -i$ ,

wenn nur immer unter n jebe positive und jebe negative ganze Jahl und die Null verstanden wird; weshalb man auch überall, sowohl in den hiesigen Resultaten, als auch in denen des Paragraphen, —n statt n schreiben kann, auch  $n\pm\mu$ , oder — $n\pm\mu$  statt n sehen darf, sodald  $\mu$  eine ganze Jahl ist; weil, wenn n so, wie verlangt wurde, gedacht wird, dann unter —n, unter  $n\pm\mu$  und unter — $n\pm\mu$  auch nichts anders vorgestellt ist, als die vollständige Reihe der ganzen Jahlen von — $\infty$  an die zu  $+\infty$  hin, mit Indegriff der Rull.

#### S. 164.

I. Die Werthe von x find allemal imaginär, b. b. fein einziger ist reell, so oft Sin x oder Cos x selbst imaginär oder, wenn reell, doch (abgesehen vom Vorzeichen) >1 gegeben ist; weil im lehtern Falle, wo  $Sin x = \pm (1+p)$  gegeben ist,  $Cos x = \sqrt{1-(Sin x)^2} = \sqrt{-2p-p^2} = i \cdot \sqrt{2p+p^2}$  imaginär sein würde, oder, wenn  $Cos x = \pm (1+p)$  gegeben sein sollte, dann Sin x imaginär und von der Form  $q \cdot i$  sein würde (in so serne wir und p positiv gedacht haben); und weil (nach p . 160. F.) p is der reelle Werth von p is die einen reellen Werth von p in p und auch von p cos p sieser.

II. Sind  $\varphi$  und w zwei imaginare Werthe von x, welche ben beiben Gleichungen

$$\sin x = \alpha + \beta \cdot i$$
 und  $\cos x = \gamma + \delta \cdot i$ 

genügen, während a, \beta, \gamma, d reell und fo find, daß

$$(\alpha + \beta \cdot \mathbf{i})^2 + (\gamma + \delta \cdot \mathbf{i})^2 = 1,$$

b. h. 
$$\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2 = 1 \quad \text{unb} \quad \alpha\beta + \gamma\delta = 0$$

ift, — wo ferner  $\beta$  und  $\delta$  nie zugleich ben Werth O haben sollen (bamit  $\varphi$  und w wirklich imaginär sind, nach I.), — so sind sie beibe, wie wenn sie reell wären, allemal nur um eine gerade Anzahl von  $\pi$  von einander verschieden.

Denn es folgt aus

 $Sin \mathbf{w} = Sin \varphi$  und  $Cos \mathbf{w} = Cos \varphi$ 

genau wie im S. 159. III. gezeigt worben,

$$Sin(\mathbf{w}-\varphi) = 0$$
 und  $Cos(\mathbf{w}-\varphi) = +1$ ,

also ift (nach §. 163. VI.)

 $w-\varphi=2n\pi$ 

und  $w = 2n\pi + \varphi$ .

III. Man findet baher alle imaginaren Werthe von x, welche  $Sin x = \alpha + \beta \cdot i$  und zu gleicher Zeit  $Cos x = \gamma + \delta \cdot i$  machen, wenn man einen einzigen  $\varphi$  berfelben kennt und bann

$$x = 2n\pi + \varphi$$

nimmt. Der imaginare Theil von x bleibt daher in allen Werthen von x stets berselbe, wie er in dem Werthe  $\varphi$  berreits vorhanden ist, während die reellen Theile je zweier Werthe von x, um eine gerade Anzahl von  $\pi$  von einander verschieben sind und einer dieser reellen Theile (eines der Werthe von x) auch innerhalb der vier ersten Quadranten liegen muß, und derfelbe, oder ein anderer, auch zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$ .

IV. If blok  $Sin x = \alpha + \beta \cdot i$  gegeben, so ist  $Cos x = \pm (\gamma + \delta \cdot i)$ , wo man sich  $\gamma$  positiv benken kann, während  $\delta$  reell und so ist, wie solches aus

$$\gamma + \delta \cdot \mathbf{i} = V \overline{1 - (\alpha + \beta \cdot \mathbf{i})^2}$$

hervorgeht, wenn man  $\gamma$  positiv nimmt. Ist num der zu  $Sin x = \alpha + \beta \cdot i$  und  $Cos x = \gamma + \delta \cdot i$  (nach IV.) gehörige eine Werth von  $x_i = \varphi_i$ , so ist ein zu  $Cos x = -(\gamma + \delta \cdot i)$  gehöriger Werth von  $x_i = \pi - \varphi_i$ , (weil nach §. 160. I.  $Cos(\pi - \varphi) = -Cos \varphi_i$  ist); und es sind daher num alle Werthe von  $x_i$  ausgebrückt durch

$$x = 2n\pi + \varphi$$
 und  $x = (2n+1)\pi - \varphi$ .

Dabei kann ber eine Werth  $\varphi$  ftets so genommen werden, daß sein reeller Theil zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  liegt ober  $=\frac{1}{2}\pi$  ift.

Denn es giebt immer (nach III.) einen Werth  $\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}$  von  $\mathbf{x}$ , bessen reeller Theil  $\mathbf{p}$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt; ein anderer Werth von  $\mathbf{x}$  ist bann  $(\pi-\mathbf{p})-\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}$ , wie wir so eben gezeigt haben. Liegt nun  $\mathbf{p}$  nicht zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ , so liegt  $\mathbf{p}$  entweder zwischen  $-\pi$  und  $-\frac{1}{2}\pi$ , ober zwischen  $+\frac{1}{2}\pi$  und  $+\pi$ . — Im erstern Kall liegt  $\pi-\mathbf{p}$  zwischen  $2\pi$  und  $\frac{3}{2}\pi$ , und wenn man von dem Werthe  $(\pi-\mathbf{p})-\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}$  von  $\mathbf{x}$ ,  $2\pi$  subtrabirt, so besonmt man einen anderen Werth von  $\mathbf{x}$ , dessen reeller Theil zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und 0 liegt, also auch zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ . — Im anderen Kalle (wenn  $\mathbf{p}$  zwischen  $\frac{1}{2}\pi$  und  $\pi$  liegt) würde  $\pi-\mathbf{p}$  zwischen 0 und  $+\frac{1}{2}\pi$  liegen, so daß dann der Werth  $(\pi-\mathbf{p})-\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}$  bereits ein Werth von  $\mathbf{x}$  sein würde, dessen reeller Theil zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  liegt.

V. Das Analoge gilt, wenn  $Cos x = \gamma + \delta \cdot i$  (wo  $\gamma$  und  $\delta$  beliebig reell gebacht werben) allein gegeben ift, und baher  $Sin x = \pm (\alpha + \beta \cdot i)$  zweiförmig (zweibeutig) bleibt. — Ift bann

 $\varphi$  ein Werth von x, welcher zu  $Sin x = \alpha + \beta \cdot i$  gehört, so ist  $\pi + \varphi$  ein Werth von x, welcher dem  $Sin x = -(\alpha + \beta \cdot i)$  entspricht (weil nach §. 160. III.  $Sin(\pi + \varphi) = -Sin \varphi$  ist); und alle Werthe von x sind dann ausgebrückt durch

$$x = 2n\pi + \varphi$$
 und  $x = (2n+1)\pi + \varphi$ ,

wenn nur überall unter n bie vollständige Reihe ber gangen Zahlen von  $-\infty$  bis zu  $+\infty$  mit Inbegriff ber Rull, verstanden wird.

Dabei kann ber eine Werth  $\varphi$  allemal so genommen werben, daß sein reeller Theil zwischen 0 und  $\pi$  liegt.

Denn es giebt (nach III.) immer einen Werth p+q-i von x, besser reeller Theil p zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt. Liegt nun p nicht zwischen O und  $\pi$ , so liegt p zwischen  $-\pi$  und 0; und bann ist ber andere Werth  $\pi+(p+q\cdot i)$  h.  $(\pi+p)+q\cdot i$  von x, so, baß sein reeller Theil  $\pi+p$  zwischen O und  $\pi$  liegt

Wie man aber überhaupt einen Werth  $\varphi$  von x sindet, welcher einem gegebenen imaginaren Sinx oder Cox entspricht, wird in der vierten Abtheilung dieses Kapitels gezeigt werden.

## **\$.** 165.

Weil

$$Tg x = \frac{Sin x}{Cos x}$$
 und  $Cotg x = \frac{Cos x}{Sin x}$ 

ift, so folgt sogleich b. h. weil  $Sin(n\pi+z) = \pm Sinz$  und  $Cos(n\pi+z) = \pm Cosz$  ist, je nachdem n  $\begin{cases} gerade \\ ungerade \end{cases}$ , und weil bies auch noch gilt, wenn -z statt z geset wird, während  $\pm Sin(-z) = \mp Sinz$  ist,

1) 
$$Tg(n\pi+z) = Tgz;$$
 2)  $Cotg(n\pi+z) = Cotgz;$ 

3) 
$$T_g(n\pi-z) = -T_gz$$
; 4)  $Cotg(n\pi-z) = -Cotgz$ , wenn n entweder 0 ober eine positive ober negative ganze Zahl vorstellt. — Dies gilt, selbst wenn z imaginar ift.

Denkt man sich nun z positiv und im ersten Quadranten, so drückt  $n\pi+z$  alle positiven Werthe aus, welche im  $1^{ten}$ ,  $3^{ten}$ ,  $5^{ten}$ ,  $7^{ten}$ , 1c.  $(4m+1)^{ten}$  und  $(4m+3)^{ten}$  Quadranten liegen, so wie noch alle negativen Werthe, welche im  $(-2)^{ten}$ ,  $(-4)^{ten}$ ,  $(-6)^{ten}$ , 1c. 1c.

Ferner brückt  $n\pi$ —z gleichzeitig alle positiven Werthe aus, welche im  $2^{ten}$ ,  $4^{ten}$ ,  $6^{ten}$ , 1c. 1c

In beiben Fällen kennt man also alle biese Werthe von  $T_g \times$  und  $Cotg \times$ , sobald man dieselben in der Tabelle für alle Werthe von  $\times$  zu stehen hat, welche im ersten Quadranten liegen.

#### S. 166.

1. Umgekehrt: Ift  $T_{gx} = \pm \mu$  gegeben, so sucht man z im ersten Quadranten (aus ber Tabelle) und so, daß

$$Tgz = +\mu$$

ist; bann sind  $n\pi + z$  alle Werthe von x, wenn  $T_g x = +\mu$  gegeben war; bagegen sind  $n\pi - z$  alle Werthe von x, wenn  $T_g x = -\mu$  gegeben war. Und dies gilt auch noch für  $\mu = 0$ , wo dann auch z = 0 ist.

II. Eben so sucht man, wenn  $Cotg x = \pm \nu$  gegeben ist, zuerst einen Werth z im ersten Quadranten, so daß man  $Cotg z = +\nu$  hat; dann sind  $n\pi \pm z$  alle Werthe von x, welche  $Cotg x = \pm \nu$  machen, wo die obern Borzeichen zugleich gelten, oder beibe unteren zugleich; wenn nur n sowohl O als

<sup>\*)</sup> Dies ift so zu verstehen, baß man sagt: "eine Zahl liege im (-r)ten Quabranten", wenn man sagen will, baß sie negativ ist, aber abgesehen vom Borzeichen, im ren Quabranten liegt.

auch jebe positive und jebe negative ganze Zahl vorstellt. Und dies gilt auch noch für v=0, wo dann  $z=\frac{1}{2}\pi$  ist.

Denn, ift Tgx positiv gegeben und  $=+\mu$ , so find Sinx und Coex beibe jugleich positiv ober beibe jugleich negativ; im erftern Fall ift z (wenn  $Tgz=+\mu$ ), im andern Fall ift x+z ein Werth von x, welcher ben gegebenen Sinus und gleichzeitig ben gegebenen Kosinus hat. Folglich find

$$2n\pi + z$$
 unb  $2n\pi + (\pi + z)$  b. b.  $(2n+1)\pi + z$ 

b. h.  $n\pi+z$  alle Werthe, welche biese Sinus und Rosinus, also auch biese Langente haben (nach §. 163. III.).

If aber Tgx negativ gegeben und  $=-\mu$ , so ift entweber Sinx positiv und Cosx negativ, ober es ist Sinx negativ und Cosx positiv; im erstern Fall (wenn z aus  $Tgz=+\mu$  im ersten Quadranten genommen wird) ist  $\pi-z$ , im andern Fall  $2\pi-z$  ein Werth von x; also sind (nach §. 163. III.)

$$2n\pi+(\pi-z)$$
 unb  $2n\pi+(2\pi-s)$ 

b. h. 
$$(2n+1)\pi - z$$
 und  $(2n+2)\pi - z$ 

b. h. nn-z alle Werthe von x, welche bieselbe Tangente haben, wenn nur n sowohl 0 ale auch jebe positive und jebe negative ganze Zahl vorstellt weil bann n zu gleicher Zeit jebe ungerabe Zahl 2n+1 und auch jebe gerabe Zahl 2n ober 2n+2 vorstellt.

Das gang Analoge läßt fich jum Beweise ber Behauptung II. anführen.

Unmerfung. Da 
$$T_g x = \frac{Sin x}{Cos x}$$
 und  $Cotg x = \frac{Cos x}{Sin x}$ 

ist und  $\frac{1}{0}$  und  $\frac{a}{0}$  (nach dem Iten Th. d. W. §§. 35 u. 36.) im Kalful unzulässige Formen sind, so fann  $T_{\mathbf{x}}$  im Kalful nicht beibehalten werden, so oft  $Cos\mathbf{x} = 0$ , also wenn  $\mathbf{x} = (\mathbf{n} + \frac{1}{2})\pi$  ist, während  $Cot\mathbf{g}$  x im Kalful nicht beibehalten werden darf, so oft  $Sin\mathbf{x} = 0$  wird, d. h. so oft  $\mathbf{x} = \mathbf{n}\pi$  ist.

Es haben daher

$$T_g(n+\frac{1}{2})\pi$$
, also and  $T_g\frac{1}{2}\pi$ ,

ferner

 $Cotg \, n\pi$ , also auch  $Cotg \, 0$  und  $Cotg \, \pi$ 

gar feinen Werth, b. h. es fann gar fein anderer Ausbindfur fie geseht werben, der ihnen gleich ware, eben weil biefe

248 Von ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 166.

Beichen gar nicht im Ralful zugelaffen werben burfen, alfo gewiffermaaßen im Ralful gar nicht existiren.

Wenn man daber früher und zuweilen jest noch fagt z. B. Trin, ober Coty 0 ware unendlich groß, so beruht bies auf ber fo oft vorkommenden Berwechslung ber 0 (Rull), welche eine Subtraftion q-q vorstellt, mit dem Unendlich-fleinen  $\frac{1}{\infty}$ , welches eine Division ist. — Da nun der gesammte Kalful es nur mit bem Verhalten ber Operationen (b. h. ber aus ben Zahlen hervorgegangenen Berftandes-Thatigkeiten) ju einander, zu thun hat, fo ift nichts natürlicher, als bag bie gebachte, also wirkliche Subtraktion p-p ober 0, sich nach gang andern Befegen richtet, ale bie gebachte, mithin wirtliche Division  $\frac{1}{\infty}$ , daß man daher beibe im Allgemeinen ungestraft nie mit einander verwechseln barf, wenn es auch in besonderen Fällen, in Bezug auf die Anwendung des Kalfuls jur Bergleichung ber Größen, febr häufig erlaubt fein tann (ba, wo es jebesmal im Besonderen nachgewiesen ift), bie 0 (Rull) ftatt des Unendlich-Rleinen 1, ober oft auch ftatt bes nur fehr Kleinen 1 ju fegen.

Wenn aber Coty 0 im Kalful nicht zulässig ift, so ift boch, wenn h positiv und unendlicheflein gebacht wird,

$$Cotg_{*}(\pm h) = \frac{Cos(\pm h)}{Sin(\pm h)} = \frac{Cosh}{\pm Sinh} = \frac{1 - \frac{1}{2}h^{2} + \cdots}{\pm (h - \frac{1}{6}h^{3} + \cdots)}$$
b. b.
$$Cotg(\pm h) = \pm \frac{1}{h} = \pm \infty,$$

während —h der Rull in der Reihe der reellen Werthe (von  $-\infty$  zu  $+\infty$  hin) dicht vorangeht, und +h ihr dicht folgt. — Man findet also, daß Cotg x für Werthe von x, welche der Rull dicht anliegen unendlich groß ift, aber negativ oder positiv, je nachdem x dem Werthe O dicht vorangeht oder dicht folgt.

Eben so ist Ty 1/2 im Raltul unzulässig; aber

$$Tg(\frac{1}{2}\pi \pm h) = \frac{Sin(\frac{1}{2}\pi \pm h)}{Cos(\frac{1}{2}\pi \pm h)} = \frac{Cosh}{\mp Sinh} = \frac{1 - \frac{1}{2}h^2 + \cdots}{\mp (h - \frac{1}{6}h^3 + \cdots)}$$

d. h.

$$Tg\left(\frac{1}{2}\pi\pm\mathbf{h}\right)=\mp\frac{1}{\mathbf{h}}=\mp\infty.$$

Es ist also  $T_S x$  unendlich-groß für Werthe von x, welche bem Werthe von  $\frac{1}{2}\pi$  dicht anliegen; sie ist aber positiv unendlich, wenn x dem Werthe  $\frac{1}{2}\pi$  dicht vorangeht, und negativ unendlich, wenn x dem Werthe  $\frac{1}{2}\pi$  dicht folgt, in der stets stetig wachsend gedachten Reihe aller reellen (und hier bloß aller positiven) Werthe von x.

Die Secx ist mit Tgx zugleich im Kalkul unzulässig; und eben so die Cosecx mit Cotgx zugleich, weil  $Secx = \frac{1}{Cosx}$  und  $Cosecx = \frac{1}{Sinx}$  ist.

### s. 167.

Soll  $T_g$  x oder Cotg x für einen imaginären Werth  $p+q\cdot i$  von x "ausgerechnet" b. h. auf die Form  $\alpha+\beta\cdot i$  gestracht werden, so hat man zunächst

$$Tg(p+q\cdot i) = \frac{Sin(p+q\cdot i)}{Cos(p+q\cdot i)} = \frac{Sin p\cdot Cos(q\cdot i) + Cos p\cdot Sin(q\cdot i)}{Cos p\cdot Cos(q\cdot i) - Sin p\cdot Sin(q\cdot i)}$$
b. h.

$$Tg(p+q\cdot i) = \frac{Tgp+Tg(q\cdot i)}{1-Tgp\cdot Tg(q\cdot i)},$$

with the 
$$Tg(q \cdot i) = \frac{Sin(q \cdot i)}{Cos(q \cdot i)} = i \cdot \frac{e^q - e^{-q}}{e^q + e^{-q}} = i \cdot f_q$$

gefunden wird. Sest man diesen Werth statt  $T_g(\mathbf{q} \cdot \mathbf{i})$  und multiplicirt man Zähler und Renner mit  $1+T_g \mathbf{p} \cdot T_g(\mathbf{q} \cdot \mathbf{i})$ , um die Wurzel (i) aus dem Renner wegzuschaffen, so ershält man

250 Von ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 167.

$$Tg(p+q \cdot i) = \frac{Tg p \cdot (1-f_q^2)}{1+(Tg p)^2 \cdot f_q^2} + i \cdot \frac{(1+Tg p^2) \cdot f_q}{1+(Tg p)^2 \cdot f_q^2},$$

wenn ber Rurge wegen

$$\frac{e^{q}-e^{-q}}{e^{q}+e^{-q}}$$
 burch  $f_{q}$  bezeichnet wird;

oder, wenn man biefen Werth fubstituirt, weil

$$1-f_q^2 = \frac{4}{(e^q+e^{-q})^2} = \frac{4}{e^{2q}+e^{-2q}+2}$$
 und  $1+(T_g p)^2 = \frac{1}{(Cosp)^2}$  ift,

I. 
$$Tg(p+q \cdot i) = \frac{4Sin p \cdot Cos p}{(e^{q}+e^{-q})^{2}(Cos p)^{2}+(e^{q}-e^{-q})^{2}(Sin p)^{2}} + i \cdot \frac{e^{2q}-e^{-2q}}{(e^{q}+e^{-q})^{2} \cdot (Cos p)^{2}+(e^{q}-e^{-q})^{2} \cdot (Sin p)^{2}}.$$

Und eben so findet fich

II. 
$$Cotg(p+q \cdot i) = \frac{4Sin p \cdot Cos p}{(e^q-e^{-q})^2(Cos p)^2+(e^q+e^{-q})^2(Sin p)^2} -i \cdot \frac{e^{2q}-e^{-2q}}{(e^q-e^{-q})^2(Cos p)^2+(e^q+e^{-q})^2(Sin p)^2}.$$

## §. 167bis.

- I. Sollte Tgx ober Cotgx imaginar sein, so ist entweber Sinx oder Cosx imaginar, oder beibe; folglich sind bann auch die zugehörigen Werthe von x imaginar.
- II. Sind aber w und  $\varphi$  zwei imaginare Werthe von x, welche eine und dieselbe Tangente, ober eine und dieselbe Kostangente haben, so sind beibe nothwendig um  $n\pi$  verschieden, wo n entweder 0 ober irgend eine positive ober negative ganze Zahl ist.

Denn ba  $Tg w = Tg \varphi$  ift, so finbet fich  $Tg (w-\varphi) = 0$ ; folglich ift  $w-\varphi = n\pi$ , wo n irgend eine gange Zahl ober 0 ift, weil  $n\pi$  alle Werthe enthält, beren Tangente = 0 ift (nach §. 166. I.).

If aber  $Cotg w = Cotg \varphi$ , fo ift, weil im Migemeinen

$$Cotg (\mathbf{w} - \varphi) = \frac{Cotg \, \mathbf{w} \cdot Cotg \, \varphi + 1}{Cotg \, \mathbf{w} - Cotg \, \varphi}$$

gefunden wird, basmal ber Renner von  $Cotg(\mathbf{w}-\boldsymbol{\varphi})$  ber Rull gleich, während ber Zähler nicht Rull ift. Dies ift (nach Anmerkung zu §. 166.) nur ber Fall, wenn  $\mathbf{w}-\boldsymbol{\varphi}=\mathbf{n}\pi$  ift.

III. Die unendlich vielen imaginären Werthe von x, welche einem gegebenen imaginären Werth von  $T_g$ x ober Cotgx zugehören, find also in ihrem imaginären Theil nie von einander verschieden, sondern nur in ihrem reellen Theile und da nur um eine ganze Anzahl von  $\pi$ , so daß immer ein Werth von x existiren muß, dessen reeller Theil zwischen  $\frac{1}{2}\pi$  und  $\frac{1}{2}\pi$  liegt, oder  $\frac{1}{2}\pi$  selbst ist.

Wie aber biese imaginaren Werthe von x gefunden werben, lehrt die vierte Abtheilung bieses Kapitels.

#### s. 168.

Betrachten wir jest noch bie beiben Ausbrude

$$\frac{e^q + e^{-q}}{2} \quad \text{unb} \quad \frac{e^q - e^{-q}}{2}$$

wovon ber eine (nach §. 162.) =  $Cos(q \cdot i)$ , ber andere aber =  $-i \cdot Sin(q \cdot i)$  ist, und welche auch, ba

$$e^q = S \left[ \frac{q^{\alpha}}{\alpha!} \right] \quad \text{ and } \quad e^{-q} = S \left[ (-1)^{\alpha} \frac{q^{\alpha}}{\alpha!} \right]$$

ift, in die beiden unendlichen Reihen, nämlich bezüglich in die Reihen

$$S\left[\frac{q^{2b}}{(2b)!}\right]$$
 over  $1+\frac{q^2}{2!}+\frac{q^4}{4!}+\frac{q^6}{6!}+$  in inf.

unb

$$S\left[\frac{q^{2b+1}}{(2b+1)!}\right]$$
 over  $q+\frac{q^3}{3!}+\frac{q^5}{5!}+\frac{q^7}{7!}+$  in inf.

umgeformt werden konnen. — Diefelben beiden Funktionen bes
durfen einer tabellarischen Ausrechnung ihrer reellen Werthe,

252 Von ben allgem. Sinus, Rosinus, Rap. VIII. §. 168.

wenn man Sin, Cos, Tg und Cotg von p+q-i bequem und schnell "ausgerechnet" sehen will, und haben, eben ihres Urssprungs wegen, mit Sinx und Cosx analoge Eigenschaften, welche letteren auch wieder zur tabellarischen Ausrechnung ihrer reellen Werthe benutzt werden können. Wir wollen dies hier noch näher nachweisen.

Die beiben Funktionen von x, nämlich

$$\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} \quad \text{unb} \quad \frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$$

wollen wir von nun an bezeichnen burch bezüglich

$$S_x$$
 unb  $K_x$ .

Daraus folgt:

1. 
$$S_x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = S\left[\frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!}\right] = \frac{1}{i} \cdot Sin(x \cdot i);$$

II. 
$$K_x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = S\left[\frac{x^{2a}}{(2a)!}\right] = Cos(x \cdot i).$$

Ferner ergiebt fich (analog bem \$. 147.)

III. 
$$S_{x\pm x} = S_x \cdot K_x \pm K_x \cdot S_x$$
;

IV. 
$$K_{x\pm x} = K_x \cdot K_z \pm S_x \cdot S_z$$

wo alle obern Borgeichen zugleich gelten ober alle untern zugleich.

Denn es ift

$$\begin{split} \mathbf{K}_{\mathbf{x} \pm \mathbf{z}} &= Cos\left(\mathbf{x} \cdot \mathbf{i} \pm \mathbf{z} \cdot \mathbf{i}\right) = Cos\left(\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}\right) \cdot Cos\left(\mathbf{z} \cdot \mathbf{i}\right) \mp Sin\left(\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}\right) \cdot Sin\left(\mathbf{z} \cdot \mathbf{i}\right) \\ &= \mathbf{K}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{z}} \mp \mathbf{i} \cdot \mathbf{S}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{i} \cdot \mathbf{S}_{\mathbf{z}} = \mathbf{K}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{z}} \pm \mathbf{S}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{S}_{\mathbf{z}}; \end{split}$$

eben fo aber auch ift

$$S_{\underline{x+\underline{x}}} = \frac{1}{i} Sin(\underline{x} \cdot i \pm \underline{x} \cdot i) = \frac{1}{i} Sin(\underline{x} \cdot i) \cdot Cos(\underline{x} \cdot i) \pm \frac{1}{i} Cos(\underline{x} \cdot i) \cdot Sin(\underline{x} \cdot i)$$
$$= S_{\underline{x}} \cdot K_{\underline{x}} \pm K_{\underline{x}} \cdot S_{\underline{x}} \cdot ^{\underline{x}})$$

$$e^{x} = K_{x} + S_{x}$$
,  
 $e^{-x} = K_{x} - S_{x}$ ;

<sup>. \*)</sup> Man tann auch aus I. unb II. ableiten:

Ferner findet fich

$$V. (K_x)^2 - (S_x)^2 = 1$$

weil 
$$(K_x)^2 = [Cos(x \cdot i)]^2$$
 und  $(S_x)^2 = -[Sin(x \cdot i)]^2$  ift.

Daraus folgt wieder, wenn man in III. und IV. x ftatt z fest:

VI. 
$$S_{2x} = 2S_x \cdot K_x$$
 . und  $S_0 = 0$ \*);

VII. 
$$K_{2x} = (K_x)^2 + (S_x)^2$$
 und  $K_0 = 1$ \*).

Direkt aus ben Definitionen (in I. u. II.) geht noch hervor:

VIII. 
$$S_{-x} = -S_x$$
 und  $K_{-x} = K_x$ .

Abbirt man bie III. und IV. zu und von einander, so ers halt man noch

IX. 
$$S_{x+z}+S_{x-z}=2S_x\cdot K_z$$
;

$$S_{x+z}-S_{x-z}=2K_x\cdot S_z;$$

XI. 
$$K_{x+z}+K_{x-z}=2K_x\cdot K_z;$$

XII. 
$$K_{x+z}-K_{x-z}=2S_x\cdot S_z$$
,

woraus, wenn man x+z=a und x-z=b sest, sich noch ergiebt:

XIII. 
$$S_a + S_b = 2S_{4(a+b)} \cdot K_{4(a-b)}$$
;

XIV. 
$$S_a - S_b = 2K_{\frac{1}{2}(a+b)} \cdot S_{\frac{1}{2}(a-b)};$$

bann bie Gefete ber Potengen nehmen, b. b.

$$e^{x + x} = e^x \cdot e^{\pm x}$$
und
$$e^{-(x + x)} = e^{-x} \cdot e^{\mp x}.$$

baraus burd Abbition und Subtrattion finben:

$$\begin{split} 2 \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{x} \pm \mathbf{z}} &= \mathbf{e}^{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}^{\pm \mathbf{z}} + \mathbf{e}^{-\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}^{\mp \mathbf{z}} \\ 2 \cdot \mathbf{S}_{\mathbf{x} \pm \mathbf{z}} &= \mathbf{e}^{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}^{\pm \mathbf{z}} - \mathbf{e}^{-\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}^{\mp \mathbf{z}}; \end{split}$$

hier herein aber ftatt ber Potengen ihre Ausbrude in bie K. und S. Funt-

\*) Diefe Refultate gur Rechten ergeben fich and unmittelbar aus ben Definitionen I. und II.

254 Bon ben allgem. Sinus, Kosinus, Kap. VIII. §. 169.

XV. 
$$K_a + K_b = 2K_{i(a+b)} \cdot K_{i(a-b)};$$
  
XVI.  $K_a - K_b = 2S_{i(a+b)} \cdot S_{i(a-b)};$ 

Aus ben Gleichungen V. und VII. folgt auch noch

XVII. 
$$K_x = \sqrt{\frac{K_{2x}+1}{2}}$$
 over  $K_{4x} = \sqrt{\frac{K_x+1}{2}}$ 

und

$$\text{XVIII.} \quad \mathbf{S_x} = \sqrt{\frac{K_{2x}-1}{2}} \quad \text{ober} \quad \mathbf{S_{4x}} = \sqrt{\frac{K_x-1}{2}} \,.$$

Man sieht jedoch hinreichend, daß und warum die Funktionen  $S_{\mathbf{x}}$  und  $K_{\mathbf{x}}$  ganz analoge Eigenschaften haben, wie die Funktionen  $Sin\mathbf{x}$  und  $Cos\mathbf{x}$ ; und wir wollen und daher aller weiteren Entwickelungen enthalten.

Dagegen mussen wir noch ben Gang der reellen Werthe ber beiden Funktionen  $S_x$  und  $K_x$  betrachten, die solche für alle steig wachsend gedachten reellen Werthe von x annehmen, und zwar brauchen wir, wie bei Sin x und Cos x, nur die von O bis zu  $+\infty$  stetig wachsenden positiven Werthe von x in's Auge zu fassen, eben weil

$$S_{-x} = -S_x \quad \text{ and } \quad K_{-x} = K_x \; .$$
 gefunden worden ist.

## **§**. 169.

Rach ben Definitionen §. 168. I. und II. hat man

1) 
$$S_h = h + \frac{h^3}{3!} + \frac{h^5}{5!} + \frac{h^7}{7!} + \text{ in inf.}$$

2) 
$$K_h = 1 + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^4}{4!} + \frac{h^6}{6!} + \text{ in inf.}$$

Und fo findet fich wegen

$$\begin{split} S_{x+h} &= S_x \!\cdot\! K_h \!+\! K_x \!\cdot\! S_h \\ \text{und} &\quad K_{x+h} &= K_x \!\cdot\! K_h \!+\! S_x \!\cdot\! \dot{S}_h \,, \end{split}$$

augenblidlich, sobald ftatt Kh und Sh bie Reihen geset werben, welche biese Zeichen vorstellen,

3) 
$$S_{x+h} = S_x + K_x \cdot h + S_x \cdot \frac{h^2}{2!} + K_x \cdot \frac{h^3}{3!} + S_x \cdot \frac{h^4}{4!} + \text{ in inf.}$$

4) 
$$K_{x+h} = K_x + S_x \cdot h + K_x \cdot \frac{h^2}{2!} + S_x \cdot \frac{h^3}{3!} + K_x \cdot \frac{h^4}{4!} + \text{ in 1nf.}$$

Da nun die Reihen  $S_x$  und  $K_x$  zu denen gehören, welche nach  $\S$ . 128. Nr. 4. für jeden reellen Werth von x konvergent find, so sind die Koefsizienten der Entwickelungen in NNr. 3. u. 4. alle für jeden Werth von x konvergent; und die Reihe der reellen Werthe von  $S_x$  und  $K_x$ , für alle reellen Werthe von x, geht also mit x zugleich stetig fort. (§. 131.)

llnb ba  $S_x$  für x=0, selbst ber Null gleich wird, umb für jeden positiven Werth von x nothwendig positiv werden muß, weil alle Glieder der Reihe  $S_x$  addirte sind; da serner  $K_o=1$  ist, und  $K_x$  für jeden positiven Werth von x positiv und >1 werden muß, — eben auch, weil alle Glieder dieser Reihe addirte sind, — so folgt auß dem Umstande, daß in den Entwickelungen von  $S_{x+h}$  und  $K_{x+h}$  die zwei ersten Glieder bezüglich  $S_x+K_x\cdot h$  und  $K_x+S_x\cdot h$  sind, (nach §. 131.), daß die Werthe der Reihen  $S_x$  und  $K_x$ , während x von 0 an die zu  $+\infty$  hin stetig wachsend gedacht wird, ebenfalls stetig mit wachsen, ohne alle Unterbrechung die in's Unendsiche fort; die erstere von 0 an, die andere von 1 an.

Und weil  $S_{-x}=-S_x$  ift, so nimmt die Reihe  $S_x$  von 0 an stetig ab, burch alle negativen Werthe hindurch die zu  $-\infty$  hin, wenn x von 0 an die zu  $-\infty$  hin stetig abnehmend ges dacht wird.

Und da endlich  $\mathbf{K}_{-\mathbf{x}} = \mathbf{K}_{\mathbf{x}}$  ift, so wachsen die Werthe von  $\mathbf{K}_{\mathbf{x}}$ , von 1 an die in's Unendliche, alle dazwischen liegenden (positiven) Werthe nach und nach annehmend, während  $\mathbf{x}$  von 0 an die in's negative Unendliche stetig abnimmt.

Die Funktion  $K_x$  hat also für x=0 einen kleinsten Werth und dieser ist =1. — Die Funktion  $S_x$  dagegen hat keinen kleinsten Werth, sondern sie wächst mit x zugleich stetig und

256 Bon ben allgem. Sinus, Kofinus, Rap.VIII. §. 170.

ohne Unterbrechung, von  $-\infty$  an durch 0 hindurch bis zu  $+\infty$  hin.

Und weil  $i \cdot S_x = Sin(q \cdot i)$  und  $K_x = Cos(q \cdot i)$  ist, so bedarf man einer tabellarischen Aufstellung der reellen Werthe von  $S_x$  und  $K_x$ , wenn man Sin x und Cos x für imaginäre Werthe von x (sowohl für  $x = q \cdot i$ , als auch für  $x = p + q \cdot i$ ) eben so bequem aus einer Tabelle entnehmen will, als dies für die reellen Werthe von x geschieht.

Den Anfang einer folden Tabelle hat Gubermann in Erelle's Journal ber Mathem. gemacht, welche Tabelle auch in besonderen Abbruden in ben Buchhandel gefommen ift.

b. h.

I. 
$$Sin(p+q \cdot i) = K_q \cdot Sin p + i \cdot S_q \cdot Cos p$$
  
und  $Cos(p+q \cdot i) = Cos p \cdot Cos(q \cdot i) - Sin p \cdot Sin(q \cdot i)$ ,  
b.  $h$ .

II.  $Cos(p+q \cdot i) = K_q \cdot Cos p - i \cdot S_q \cdot Sin p$ .

llnb (aus §. 167.)

III. 
$$Tg(p+q \cdot i) = \frac{Sin p \cdot Cos p}{K_q^2 (Cos p)^2 + S_q^2 (Sin p)^2} + i \cdot \frac{S_q \cdot K_q}{K_q^2 (Cos p)^2 + S_q^2 (Sin p)^2}$$

$$\begin{split} \text{IV.} \quad \textit{Cotg}\,(p + q \cdot i) &= \frac{\textit{Sin}\, p \cdot \textit{Cos}\, p}{S_q^{\,\,2}(\textit{Cos}\, p)^{\,2} + K_q^{\,\,2}(\textit{Sin}\, p)^{\,2}} \\ &- i \cdot \frac{S_q \cdot K_q}{S_q^{\,\,2}(\textit{Cos}\, p)^{\,2} + K_q^{\,\,2}(\textit{Sin}\, p)^{\,2}} \,. \end{split}$$

#### **S.** 170.

Eine ber wichtigsten Anwendungen, welche man von den Rosinus- und Sinus-Reihen machen kann, ist die, daß mittelst berselben jede imaginare Zahl von der Form p+q-i, welche

eine Summe ift, allemal fogleich in ein Produkt umgeformt werben kann; was für die Beantwortung einer größeren Anzahl von Fragen ungemein wichtig ift.

Man kann nämlich eine positive Zahl r, und einen Werth x allemal so finden, daß

- 1) p+q·i = r·(Cos x+i·Sin x) wirb. Man hat namlich die beiben Gleichungen
- 2)  $p = r \cdot Cos x$  und 3)  $q = r \cdot Sin x$ ; eliminirt man nun x mittelft ber Hilfs-Gleichung  $(Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1$ ; b. h., quadrirt und abbirt man die letteren beiden Gleichungen, so erhält man augenblicklich  $p^2 + q^2 = r^2$ , also

4) 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2},$$

wo wir absichtlich ben positiven Werth ber Quadratwurzel nehsmen. Dieselben beiben Gleichungen liefern bann sogleich noch bazu:

5) 
$$Cos x = \frac{p}{r}$$
 und 6)  $Sin x = \frac{q}{r}$ .

Da die Zähler p und q eben so gut positiv wie negativ gegeben sein können, während der Nenner r positiv gesunden worden ist, so sind Cosx und Sinx, ganz unabhängig von einander, bald positiv, bald negativ (bald Null) und es sindet sich also immer ein Werth & von x, der im sersten Duadranten liegt, wenn dritten p und q beide spositiv gegeben sind, der aber im seinten Duadranten liegt, je nachdem p spositiv, q aber spositiv segeben ist.

Und hat man diesen einzigen Werth  $\varphi$  von x, gefunden, so brudt die Gleichung

$$\mathbf{z} = 2\mathbf{n}\pi + \mathbf{q}$$

258 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 170.

alle Werthe aus, welche x haben kann und hat (nach §. 163. III.), wenn nur n sowohl Rull als auch jede positive und jede negastive ganze Zahl vorstellt.

Sind aber p und q positiv, so liegt  $\varphi$  im  $1^{\rm ten}$  Quadranten, ist p negativ und q positiv, so liegt  $\varphi$  im  $2^{\rm ten}$  Quadranten, ist p positiv und q negativ, so liegt  $\varphi$  im  $4^{\rm ten}$  Quadranten, und sind p und q negativ, so liegt  $\varphi$  im  $3^{\rm ten}$  Quadranten. Substrahirt man jedoch, so oft  $\varphi$  im  $4^{\rm ten}$  oder  $3^{\rm ten}$  Quadranten liegt,  $2\pi$  davon (ober addirt man  $-2\pi$ ), wodurch ein Werth von x erhalten wird, welcher noch immer genau denselben Kosinus und denselben Sinus hat, welcher aber jeht negativ ist und dabei, abgesehen vom Borzeichen, bezüglich im  $1^{\rm ten}$  oder  $2^{\rm ten}$  Quadranten liegt, so kann man auch diesen letzern (negativen) Werth in 7.) statt  $\varphi$  nehmen.

Die Gleichung 7.) giebt daher ebenfalls alle Werthe von x, wenn man  $\varphi$  stets nur im ersten ober zweiten Quadranten nimmt, je nachdem p positiv oder negativ ist, — benselben Werth  $\varphi$  dagegen mit q zugleich positiv oder negativ sein läßt. Der Werth  $\varphi$  liegt also nun immer zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  (kann aber auch selbst  $=\pi$  sein), und diesen wollen wir kunftig unter  $\varphi$  in der Gleichung 7. verstehen.

Man hat also gefunden

I.  $p+q \cdot i = r \cdot [Cos(2n\pi+\varphi)+i \cdot Sin(2n\pi+\varphi)]$ , wenn r und  $\varphi$  gegeben find burch die Gleichungen

II. 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2}$$
; III.  $\cos \varphi = \frac{p}{r}$  und IV.  $\sin \varphi = \frac{q}{r}$ ; wenn  $\varphi$  eindeutig und zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  genommen wird und wenn n die Rull und jede positive und jede negative ganze Zahl vorstellt. Dabei ist  $\varphi$  mit  $q$  zugleich positiv oder negativ, und, abgesehen vom Borzeichen, im  $ext{certen}$  Quadranten, je (vositiv)

nachdem p {positiv } gegeben ift.

Run ift aber (nach \$. 145.)

8)  $Cosx+i\cdot Sinx = e^{x\cdot i};$ 

also verwandelt sich die Gleichung I. noch in die nachstehende

$$V. \qquad p + q \cdot i = r \cdot e^{(2n\pi + \phi) \cdot i},$$

wenn nur r und  $\varphi$  und n bie fo eben ausgesprochene Bebeutung haben.

Statt bet Gleichungen I. und V. kann man natürlich auch die einfacheren nehmen, nämlich (für n=0)

VI. 
$$p+q \cdot i = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) = r \cdot e^{\varphi \cdot i}$$
,

wo r und  $\varphi$  die oben ausgesprochene Bedeutung haben \*).

Diese Umsormung in IV., V. und VI. ist eine ber wichtigssten. — Man nennt babei bie positive Zahl r ben Mobel bestimaginaren Ausbrucks p+q-i; bagegen wird  $\varphi$  ober  $2n\pi+\varphi$  ber zu bemselben gehörige Bogen genannt.

## S. 171.

Diese Umformung V. ift besonders für die "Ausrechnung" ber, aus imaginaren Zahlen zusammengesetten Ausbrude wichtig.

A. Wir haben z. B. im I. Th. b. W. das Produkt  $(p+q\cdot i)(p'+q'\cdot i)$ , ben Quotienten  $\frac{p+q\cdot i}{p'+q'\cdot i}$  und die Quastratwurzel  $\sqrt{p+q\cdot i}$  "ausgerechnet", b. h. auf dieselbe Form  $\alpha+\beta\cdot i$  gebracht; — mit den jezigen Mitteln geschieht dies viel leichter. — Man verwandelt

und hat dann sogleich:

<sup>\*)</sup> Divibirt man bie V. burch bie VI., fo wirb man wieder jur Gleichung I. ber Anmerkung ju §. 163. geführt.

260 Bon ben allgem. Sinus, Kofinus, Rap. VIII. §. 171.

1) 
$$(p+q\cdot i)(p'+q'\cdot i) = rr'\cdot e^{(\phi+\phi')\cdot i}$$
  
=  $rr'\cdot [Cos(\phi+\phi')+i\cdot Sin(\phi+\phi')];$ 

2) 
$$\frac{\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}}{\mathbf{p}'+\mathbf{q}'\cdot\mathbf{i}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\cdot\mathbf{e}^{(\phi-\phi')\cdot\mathbf{i}}$$
$$= \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\cdot[Cos(\varphi-\varphi')+\mathbf{i}\cdot Sin(\varphi-\varphi')].$$

Für r = r' = 1, gehen biefe Gleichungen 1.) u. 2.) über in

3) 
$$(Cos \varphi + i \cdot Sin \varphi)(Cos \psi + i \cdot Sin \psi)$$

= 
$$Cos(\varphi + \psi) + i \cdot Sin(\varphi + \psi)$$
,

4) 
$$\frac{\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi}{\cos \psi + i \cdot \sin \psi} = \cos(\varphi - \psi) + i \cdot \sin(\varphi - \psi).$$

B. Ift m positiv ober negativ ganz ober Null, so hat man bekanntlich (nach §. 143. III.)

$$(e^{\phi \cdot i})^m = e^{m\phi \cdot i}$$

also auch

I. 
$$(Cos \varphi + i \cdot Sin \varphi)^m = Cos(m\varphi) + i \cdot Sin(m\varphi)$$
 und (wegen §. 170. VI.)

II.  $(p+q \cdot i)^m = r^m \cdot e^{m\phi \cdot i} = r^m \cdot [Cos(m\phi)+i \cdot Sin(m\phi)],$  wenn nur r und  $\phi$  ber Mobel und ber zugehörige Bogen bes imaginaren Ausbrucks  $p+q \cdot i$  find.

Mittelst dieser Formel II. hat man also sogleich die mit Postenz von  $p+q\cdot i$  "ausgerechnet" d. h. auf die Form  $\alpha+\beta\cdot i$  gebracht, während man außerdem den binomischen Lehrsat hätte dazu anwenden müssen und dann das Endresultat in einer sehr wenig brauchdaren Form erhalten haben würde. — Nur muß der Exponent m einer Differenz ganzer Zahlen gleich sein.

C. Ift eine unendliche Reihe

1) 
$$a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+$$
 in inf.

für  $x<\alpha$  konvergent, sobald alle Glieder als positive gedacht werden, während  $\alpha$  irgend ein gegebener positiver Werth ist, — so ist dieselbe unendliche Reihe allemal für  $x=p+q\cdot i$  konvergent, sobald der Model r dieser imaginären Zahl,  $<\alpha$  ist.

Denn es wird bie gebachte unenbliche Reihe für x = p+q-i (nach B. II.)

2)··· = 
$$a_0 + a_1 \cdot r \cdot Cos \varphi + a_2 \cdot r^2 \cdot Cos 2\varphi + a_3 \cdot r^3 \cdot Cos 3\varphi + in inf.$$
  
+i·( $a_1 \cdot r \cdot Sin \varphi + a_2 \cdot r^2 \cdot Sin 2\varphi + a_2 \cdot r^3 \cdot Sin 3\varphi + in inf.$ )

und ba bie einzelnen Glieber biefer beiben Reihen (abgefeben vom Borgeiden) offenbar fleiner (ober gleich) finb ben einzelnen Gliebern

(weil jeber Sin und Cos, <1 ift), die Summe biefer lettern aber, ber Boraussehung ju Folge, wenn fie auch bis in's Unendliche genommen werben, einen bestimmten endlichen Werth hat, so haben auch die lettern beiben unendlichen Reihen nothwendig einen bestimmten endlichen Werth.

D. Ift die unendliche Reihe in C. 1. für jeden Werth von x konvergent, wenn auch alle Glieber positiv genommen werden, so sind auch die beiden unendlichen Reihen in C. 2. für jeden Werth von r konvergent; also ist dann auch die Reihe C. 1. für jeden imaginären Werth p+q-i von x konvergent.

Deshalb sind namentlich bie beiben durch Sinx und Cosx bezeichneten unendlichen Reihen

$$\mathbf{S}\Big[(-1)^{a}\cdot\frac{\mathbf{x}^{2a+1}}{(2a+1)!}\Big]\quad\text{and}\quad\mathbf{S}\Big[(-1)^{a}\cdot\frac{\mathbf{x}^{2a}}{(2a)!}\Big]$$

auch für jeden imaginaren Werth p+q-i von x allemal konsvergent.

E. 11m noch eine weitere Anwendung dieser Umformung zu zeigen, wollen wir jest

bie beiben Werthe von  $\sqrt{p+q\cdot i}$ , bie brei Werthe von  $\sqrt[3]{p+q\cdot i}$ ,

und die vier Werthe von Vp+q-i

"ausrechnen", d. h. in die Form a-foi umformen, unter der Boraussehung, daß p und q beliebige reelle Zahlen vorstellen.

Es ift (nach \$. 143. III.) für jebes allgemeine x,

$$(e^{ix})^2 = e^x$$
;  $(e^{ix})^3 = e^x$  unb  $(e^{ix})^4 = e^x$ ;

also ift nach ben Definitionen ber allgemeinen Quadrats, Rubits und vierten Burgel (im I. Th. b. 28.)

262 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 171.

1) 
$$e^{i(2n\pi+\phi)\cdot i}$$
 ein Werth von  $\sqrt{e^{(2n\pi+\phi)\cdot i}}$  b. h. von  $\sqrt{e^{\phi\cdot i}}$ 

2) 
$$e^{\frac{1}{2}(2n\pi+\phi)\cdot 1}$$
 " "  $\sqrt[3]{Ve^{(2n\pi+\phi)\cdot 1}}$  b. h. von  $\sqrt[3]{e^{\phi\cdot 1}}$  imb

3)  $e^{i(2n\pi+\phi)\cdot i}$  " "  $\sqrt{e^{(2n\pi+\phi)\cdot i}}$  b. h. von  $\sqrt{e^{\phi\cdot i}}$ , wenn ftatt n entweder Rull ober irgend eine positive oder negative ganze Jahl gesetht wird; in so ferne  $e^{(2h\pi+\phi)\cdot i}=e^{\phi\cdot i}$  und  $e^{2n\pi\cdot i}=1$  ift, so lange nur n entweder Rull oder jede positive und negative ganze Jahl vorstellt.

Hat man nun p-q-i (nach \$. 170.) in das Produkt reet ober reelann++)-i umgeformt, so folgt aus der Gleichung

$$p+q \cdot i = r \cdot e^{(2n\pi+\phi) \cdot i}$$

fogleich

4) 
$$\sqrt[m]{p+q} i = \sqrt[m]{r} \sqrt[m]{e^{(2n\pi+\phi)\cdot i}}$$

für m=2, m=3 und m=4; (aber zur Zeit noch nicht für eine größere ganze Zahl als Werth von m, weil wir bis jest die allgemeine  $\sqrt[m]{a}$ , wo a beliebig ist, für m>4 noch nicht eingeführt haben). — Diese Gleichung 4.) giebt die 2, 3 oder 4 Werthe, welche die Wurzel zur Linken hat, wenn man einen einzigen der Werthe von  $\sqrt[m]{r}$  (etwa den absoluten Werth, dessen Aufsindung in den Elementen gelehrt wird) mit allen 2, 3 oder 4 Werthen von  $\sqrt[m]{r}$  (verwanden gelehrt wird) mit allen 2, 3 oder 4 Werthen von  $\sqrt[m]{r}$  (verwanden ist. Kimmt man daher 1.—3.) zu Hilse, so giebt die 4.)

5) 
$$\sqrt{p+q} \cdot i = \sqrt{r} \cdot e^{(n\pi+\frac{1}{2}\varphi)\cdot i} = \sqrt{r} \cdot \left[ Cos(n\pi+\frac{1}{2}\varphi)+i \cdot Sin(n\pi+\frac{1}{2}\varphi) \right],$$

6) 
$$\sqrt[8]{p+q\cdot i} = \sqrt[8]{r\cdot e^{\frac{2n\pi+\varphi}{3}\cdot i}} = \sqrt[8]{r\cdot \left[\cos\frac{2n\pi+\varphi}{3} + i\cdot \sin\frac{2n\pi+\varphi}{3}\right]}$$

7) 
$$\sqrt[4]{p+q} \cdot i = \sqrt[4]{r} \cdot e^{\frac{2n\pi+\phi}{4} \cdot i} = \sqrt[4]{r} \cdot \left[ \cos \frac{2n\pi+\phi}{4} + i \cdot \sin \frac{2n\pi+\phi}{4} \right]$$

fo bag bie Gleichungen junachft nur in bem Sinne gelten, bag

rechts jebesmal, für jeben bem n gegebenen ihm gufommenben Berth, ein Berth ber Burgel jur Linken (bes = Zeichens) ftebt.

Weil man aber in 5.) zur Rechten, für n=0 und für n=1 zwei verschiedene Werthe wirklich erhält, so ist die Gleichung 5.) eine vollkommene, welche rechts wie links nicht mehr als zwei Werthe und auch genau dieselben vorstellt \*).

Und weil man in 6.) zur Rechten, für n=0 und n=1 und n=-1, drei verschiedene Werthe wirklich erhält, so ist auch die 6.) eine vollsommene Gleichung, welche rechts und links gleich viele und genau dieselben Werthe vorstellt \*\*).

Und in der That erhält man alle positiven und negativen ganzen Zahlen (also alle übrigen Werthe von n), wenn man zu den beiden Werthen 0 und 1, die man statt n genommen hat, noch jede positive oder negative gerade Zahl addirt; — dadurch aber vermehren sich die Werthe  $n\pi + \frac{1}{2}\varphi$  um eine positiv oder negativ genommene gerade Anzahl von  $\pi$  und deshalb bleiben  $Cos(n\pi + \frac{1}{2}\varphi)$  und  $Sin(n\pi + \frac{1}{2}\varphi)$  davon ganz unverändert.

Man erhalt also bie beiben Werthe von  $\sqrt{p+q\cdot i}$  "ausgerechnet", wenn man in ber Gleichung 5.) rechts statt n zwei beliebige nachst auf einander folgende, (bem n zusommenbe) Werthe nimmt.

\*\*) Alle übrigen Werthe von n erhält man, wenn man zu biesen brei nächft auf einander folgenden -1, 0 und +1 noch jedes positiv oder negativ genommene Bielsache von 3, ( $\pm 3$ ,  $\pm 6$ ,  $\pm 9$ ,  $\pm 12$ ,  $\kappa$ .  $\kappa$ .), also  $3\nu$  addirt, wo  $\nu$  positiv oder negativ ganz gedacht wird; dadurch aber vermehrt (oder vermindert) sich  $\frac{2 n \pi + \varphi}{3}$  um  $\frac{6 \nu \pi}{3}$  b. h. um  $2 \nu \pi$ , und deshalb bleiben Cos und Sin genau dieselben.

Für bie übrigen Werthe bie (außer -1, 0 und +1) ftatt n gesett werben können, wieberholen sich also nur stets bieselben brei Werthe ber  $\frac{3}{\sqrt{p+q\cdot i}}$ , so baß man lettere überhaupt erhält, wenn man statt m brei nächst auf einander solgende seiner Werthe (3. B. -6, -5, -4, oder etwa 8, 9, 10 oder 0, 1, 2) sett.

<sup>\*)</sup> Sest man statt n alle übrigen positiven ober negativen ganzen Zahlen, so muß man jedesmal wieber einen Werth der Wurzel  $\sqrt{p+q\cdot i}$  erhalten; weil aber diese Wurzel nur zwei Werthe hat, so können dieselben nur unendlich oft wiederkehren.

Beil man endlich in 7.) zur Rechten, sobald n=0,1,2 und -1 genommen wird, wirklich vier verschiedene Werthe erhält, so ist die Gleichung 7.) ebenfalls eine vollkommene Gleischung, die zur Rechten alle vier Werthe der  $\sqrt[4]{p+q\cdot i}$  liefert, d. h. alle Werthe, von denen jeder die Eigenschaft hat, daß, wenn er mit 4 potenzirt wird, allemal ein und dasselbe Enderesultat, nämlich  $p+q\cdot i$ , fommt.

Giebt man dem n noch alle übrigen Werthe, — und man erhält sie alle, wenn man zu den vieren -1, 0, 1 und 2 noch alle positiv oder negativ genommenen Vielsachen von 4, also  $4\nu$  addirt, — so wird dadurch der Ausdruck  $\frac{2n\pi+\varphi}{4}$  um  $\frac{8\nu\pi}{4}$  d. h. um  $2\nu\pi$  vermehrt (wo  $\nu$  auch negativ ganz sein kann) und eben deshalb werden Cos und Sin dadurch nicht geändert. Es kehren also nur immer dieselben vier Werthe unendlich oft wieder.

Man bekommt daher aus der Gleichung 7.) zur Rechten, alle vier Werthe von  $\sqrt[4]{p+q\cdot i}$ , wenn man statt n irgend vier seiner nächst auf einander folgenden Werthe sett. Und dabei werden r und  $\varphi$  gesunden mittelst der Gleichungen

8) 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2}$$
; 9)  $\cos \varphi = \frac{p}{r}$  und 10)  $\sin \varphi = \frac{q}{r}$ , wobei  $\varphi$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt (auch  $= +\pi$  sein kann), mit  $q$  zugleich positiv ober negativ ist und (absolut genommen) im  $\begin{cases} \text{exsten} \\ \text{zweiten} \end{cases}$  Quadranten liegt, je nachdem  $p$   $\begin{cases} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{cases}$  ges geben ist.

Anmertung 1. Sest man  $p+q\cdot i=1$ , also q=0 und p=1, so wird r=1,  $Cos \varphi=1$ ,  $Sin \varphi=0$ , also  $\varphi=0$ ; und man erhalt nun aus 5.—7.

Da nun Cos0 = 1, Sin0 = 0;  $Cos\frac{1}{2}\pi = 0$ ,  $Sin\frac{1}{2}\pi = 1$ ,  $Cos\pi = -1$  und  $Sin\pi = 0$  ist, so reduciren sich die lettern vier Werthe auf  $\pm 1$  und  $\pm i$ .

Und da  $Cos x = -Cos(\pi - x)$ , dagegen  $Sin x = Sin(\pi - x)$  ist, so ist  $Cos \frac{3}{3}\pi = -Cos \frac{1}{3}\pi$  und  $Sin \frac{3}{3}\pi = Sin \frac{1}{3}\pi$ , während  $\frac{1}{3}\pi$  im ersten Quadranten liegt. Die drei Werthe der  $\sqrt{1}$  sind daher nun auch 1 und  $-Cos \frac{1}{3}\pi \pm i \cdot Sin \frac{1}{3}\pi$ .

Anmerkung 2. Um noch zu zeigen, wie nothwendig die Kunst ift, jeden Ausdruck und namentlich auch die obigen Wurzeln "ausrechnen", d. h. auf die Korm  $\alpha+\beta$ -i bringen zu können, wollen wir noch die Cardani'sche Kormel betrachten. Im I. Th. d. W. haben wir nämlich gefunden, daß die drei Werthe von x, welche ber reducirten kubischen Gleichung

$$x^3 + ax + b = 0$$

$$Cos \frac{1}{3}\pi = Sin \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}$$
und 
$$Sin \frac{1}{3}\pi = Cos \frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

gefunden haben, fo zeigen fich biefe lettern beiben

$$= -\frac{1}{3} \pm \frac{1}{3} i \cdot \frac{1}{3}$$
$$= -\frac{1}{3} \pm \frac{1}{3} \sqrt{-3}.$$

Genau fo haben wir 1/1 im I. Th. b. 2B. auf algebraifchem Bege gefunben.

<sup>\*)</sup> Da wir im (§. 161.)

266 Bon ben allgem. Sinus, Rofinus, Rap. VIII. §. 171. genugen, burch biefe (Carbani'fche) Formel

$$x = \sqrt[3]{\frac{-\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}{\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}} + \sqrt[3]{\frac{-\frac{1}{2}b - \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}{\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^3}}}$$

ausgebrudt find, wenn man nur in ihr ftatt ber ersten Rubitwurzel jeden ihrer drei Werthe seht, von den drei Werthen der andern Rubitwurzel dagegen jedesmal benjenigen dazu nimmt, der mit dem erstern multiplicirt, genau — a giebt.

So lange nun  $\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^2$  (unter der Boraussehung, daß a und b reell gegeben sind) positiv ist, geschieht die Ausrechnung der Werthe von x, auf dem Wege der Elemente dadurch, daß man die Radisanden der Rubikwurzeln ausrechnet, welche positiv oder negativ werden, — im erstern Fall die absoluten Rubikwurzeln sindet, im andern Fall aber  $-\sqrt{R}$  statt  $\sqrt[3]{-R}$ 

Rubikwurzeln sindet, im andern Fall aber  $-\sqrt{R}$  statt  $\sqrt{-R}$  schreibt und so einen negativen Werth der Rubikwurzel leicht ausmittelt, auf dem gewöhnlichen elementaren Wege des Quas drats und Rubikwurzel Ausziehens. Sind dann  $\alpha$  und  $\beta$  die positiven oder negativen Werthe dieser beiden Rubikwurzeln, so hat man

$$\mathbf{x} = \begin{cases} \alpha + \beta \\ \alpha \cdot (-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}) + \beta \cdot (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}) \\ \alpha \cdot (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}) + \beta \cdot (-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}) \end{cases},$$

wo die Werthe der beiden Kubikwurzeln immer so zusammen gesnommen sind, daß ihr Produkt stets  $= \alpha \cdot \beta$  ift, während  $\alpha \cdot \beta = -\frac{1}{2}a$  sein muß.

Ganz anders aber ist es, wenn die Quadratwurzel  $\sqrt{\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^2}$  imaginär wird, b. h. wenn  $\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{27}a^2$  negativ wird, was nur dann, aber dann auch allemal der Fall ist, wenn a negativ und der absolute Werth von  $(\frac{1}{3}a)^3$ ,  $> \frac{1}{4}b^2$  ist. Dann werden nämlich die Radisanden der beiden Kubikwurzeln imaginär und nehmen die Form

$$-\frac{1}{2}b\pm i\cdot\sqrt{-\frac{1}{4}b^2-\frac{1}{27}a^3}$$

an, wo die jetige Quadratwurzel wieder reell und sogar positiv ift, weil wir die Zweideutigkeit auf das doppelte Borzeichen gelegt haben. Num reicht das Rechnen mit den im I. Th. d. W. gelehrten elementaren Hissmitteln nicht mehr aus, und deshalb nannte man früher diesen Fall den irreduciblen Fall der Cardani'schen Formel. Mittelst des §. 170. ist er natürlich nicht mehr irreducible, wenn man das Wort der Wortbedeutung nach nehmen will.

Berechnet man nämlich

1)  $r=+\sqrt{\frac{1}{4}b^2+(-\frac{1}{4}b^2-\frac{1}{27}a^3)}=\sqrt{-\frac{1}{27}a^3}$ , welches postiv ift, und bann  $\varphi$  aus ben Gleichungen

2) 
$$\cos \varphi = \frac{-\frac{1}{2}b}{r}$$
 und 3)  $\sin \varphi = \frac{+\sqrt{-\frac{1}{4}b^2 - \frac{1}{27}a^2}}{r}$ ,

so liegt  $\varphi$  im ersten oder zweiten Quadranten, je nachdem b negativ oder positiv ist; — und man hat nun

$$\mathbf{x} = \begin{cases} \frac{3}{\sqrt{r}} \cdot (Cos \frac{1}{3}\varphi + \mathbf{i} \cdot Sin \frac{1}{3}\varphi) + \sqrt{r} \cdot (Cos \frac{1}{3}\varphi - \mathbf{i} \cdot Sin \frac{1}{3}\varphi) *) \\ \frac{3}{\sqrt{r}} \cdot \left( Cos \frac{2\pi + \varphi}{3} + \mathbf{i} \cdot Sin \frac{2\pi + \varphi}{3} \right) + \sqrt{r} \cdot \left( Cos \frac{2\pi + \varphi}{3} - \mathbf{i} \cdot Sin \frac{2\pi + \varphi}{3} \right) \\ \frac{3}{\sqrt{r}} \cdot \left( Cos \frac{2\pi - \varphi}{3} - \mathbf{i} \cdot Sin \frac{2\pi - \varphi}{3} \right) + \sqrt{r} \cdot \left( Cos \frac{2\pi - \varphi}{3} + \mathbf{i} \cdot Sin \frac{2\pi - \varphi}{3} \right) *** \end{cases}$$

<sup>\*)</sup> Da sich ber Rabisand ber ersteren Kubikwurzel von bem ber anbern nur baburch unterscheibet, baß in bem einen —i steht, wo in dem anbern i, — so gehen bie brei Werthe ber anbern Kubikwurzeln aus benen ber erstern baburch hervor, baß man in ben letzterwähnten, —i statt i schreibt. Da ferner nach ber Bebingung, unter welcher allein die Carbani'sche Formel gilt, bas Produkt ber zusämmengehörigen Werthe beiber Kubikwurzeln allemal — $\frac{1}{3}$ a geben, also reell werben muß, so konnte man nur die Werthe zusammennehmen, welche hier wirklich genommen worden sind; das Produkt bieser (beiben zusammengesuchten) Werthe (in der ersten, der andern und der britten Linie) ist nämlich stets =  $(1/r)^2$ , also (weil 1/r = 1/r) gefunden wird) =  $-\frac{1}{3}$ a.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bier n = -1 gefest worben; baburch bat man jum Berth

268 Bon ben allgem. Sinus, Kosinus, Rap. VIII. §. 171.

b. b. weil 
$$\sqrt[8]{r} = \sqrt[8]{V - \frac{1}{27}a^3} = \sqrt[8]{V - \frac{1}{27}a^2} = +V - \frac{1}{3}a$$
 ift, 
$$\mathbf{x} = \begin{cases} 2V - \frac{1}{3}a \cdot Cos \frac{1}{3}\varphi \\ 2V - \frac{1}{3}a \cdot Cos \frac{2\pi + \varphi}{3} = -2V - \frac{1}{3}a \cdot Cos \frac{\pi - \varphi}{3} \\ 2V - \frac{1}{3}a \cdot Cos \frac{2\pi - \varphi}{3}, \end{cases}$$

wenn V-1a ihren positiven Werth vorstellt.

Dies find die drei ausgerechneten Werthe von x, da  $-\frac{1}{3}a$  positiv ist und die Quadratwurzel  $\sqrt{-\frac{1}{3}a}$  mittelst der Elemente vollends ausgerechnet werden kann.

Wir sehen zugleich, daß gerade in diesem sogenannten irreduciblen Kalle, die Werthe von x, welche der kubischen Gleischung x³+ax+b=0 genügen, alle drei reell sind, während
die Austösung des erstern (reducible genannten) Falles zeigt, daß
dann allemal nur einer der Werthe von x reell, die beiden anbern aber imaginär sind.

Unmerkg. 3. In allen biefen und ahnlichen Fragen ift es gut recht fest zu halten, bag (nach §. 163. Anmerkg.)

I. 
$$e^{2n\pi \cdot i} = +1$$
 unb II.  $e^{(2n+1)\pi \cdot i} = -1$ 

ber erften Rubifmurgel gefunben

$$\sqrt[8]{r} \cdot \left( \cos \frac{-2\pi + \varphi}{3} + i \cdot \sin \frac{-2\pi + \varphi}{3} \right).$$

Weil aber  $\frac{-2n+\varphi}{3}=-\frac{2n-\varphi}{3}$  und  $Cos(-\nu)=Cos\nu$ , so wie  $Sin(-\nu)=-Sin\nu$  ift, so geht bieser Werth in bie Form über, welche wir für ben praftischen Gebrauch bequemer, oben geseth haben.

Auch ift noch 
$$\cos\frac{2\pi+\varphi}{3}=-\cos\frac{\pi-\varphi}{3}$$
 und  $\sin\frac{2\pi+\varphi}{3}=\sin\frac{\pi-\varphi}{3}$  (weil  $\frac{2\pi+\varphi}{3}=\pi-\frac{\pi-\varphi}{3}$ ), so daß die zweite Beile (ber zweite Berth von x) auch so geschrieben werden kann, wie er sben umgesormt sich findet.

ift, welche positive ober negative ganze Zahl auch immer statt  ${\bf n}$  geschrieben werben mag, wie auch für  ${\bf n}=0$ , wie solches aus der Formel

$$e^{x \cdot i} = Cos x + i \cdot Sin x$$

augenblicklich hervorgeht, wenn man  $2n\pi$  und  $(2n+1)\pi$  statt x febt, weil

$$Sin 2n\pi = 0$$
 unb  $Cos 2n\pi = +1$ ,

bagegen

$$Sin(2n+1)\pi = 0$$
 und  $Cos(2n+1)\pi = -1$ 

ift.

# Dritte Abtheilung.

Bon ben natürlichen Logarithmen.

### §. 172.

Wir haben im §. 144. den Gang der reellen Werthe von ex verfolgt und gesehen:

- 1) daß, während die Werthe von x, von  $-\infty$  an, durch Rull hindurch dis zu  $+\infty$  hin, stetig wachsend gedacht werden, die zugehörigen Werthe von  $e^x$ , stets positiv bleiben, aber ebenfalls stetig und ohne Unterbrechung wachsen, von  $\frac{1}{\infty}$  an, durch alle ächten Brüche und zulest durch 1 hindurch, dis zu  $+\infty$  hin.
- 2) daß also zu jedem positiven Werth a von 'ex, alles mal ein reeller Werth von x, aber auch nur ein einziger existitt, welcher ex = a macht, und daß derselbe negativ, Rulloder positiv ist, je nachdem der positive Werth a kleiner, gleich oder größer als 1 gegeben ist;
- 3) daß, wenn a negativ ober imaginar ift, dann nie ein reeller Werth von x existirt, welcher ex = a macht.

## 270 Bon den natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 173.

Den (nach 2.) immer existirenden reellen Werth von x, welcher ex ber positiv gegebenen (ganzen oder gebrochenen, rastionalen oder irrationalen) Zahl a gleich macht, bezeichnen wir von nun an durch

#### $oldsymbol{L}$ a

und nennen biefes Zeichen ben Reper'schen Logarithmen von a (weil Baron Reper zuerst Tabellen biefer Werthe bezrechnet und bekannt gemacht hat).

Dieser Reper'sche Logarithme ist also immer nur eindeustig und existit gar nicht mehr, so oft der Logarithmand a negativ oder imaginar wird.

Diese Definition bes Reper'schen Logarithmen ift ausges sprochen in ber Gleichung

$$(\bigcirc)\cdots \qquad \qquad \mathrm{e}^{L\,\mathrm{a}}=\mathrm{a}.$$

#### §. 173.

Weil (wie wir schon in ber Nebersicht gezeigt haben, welche im ersten Kapitel bes I. Th. d. W. gegeben worden ist) ber Logarithme allemal ber Potenz gegenüber liegt, wie ber Quostient bem Produkt, u. s. w.; — so mussen wir die Eigenschafsten bes Neper'schen Logarithmen auch aus benen ber natürslichen Potenz ableiten.

Betrachten wir nun die brei Gefete ber natürlichen Poten-

$$e^{x+z}=e^x\cdot e^z$$

$$e^{x-z}=e^x:e^z$$

und 3) 
$$(e^x)^m = e^{mx}$$
,

wo m eine Differenz ganzer Zahlen sein muß, — so finden wir aus ihnen sogleich, daß wenn

4) 
$$e^x = a$$
 unb 5)  $e^z = b$ 

ift, bann

6) 
$$e^{x+z} = a \cdot b$$
; 7)  $e^{x-z} = \frac{a}{b}$  und 8)  $e^{mx} = a^m$ 

Rap. VIII. §. 173. Bon ben natürlichen Logarithmen. 271

fein muffe, mahrend aus 4.) und 5.)

9) 
$$x = La$$
 und 10)  $z = Lb$ 

hervorgeht, und bie Gleichungen 6 .- 8.) bezüglich

$$L(ab) = x + z = La + Lb;$$

$$L\frac{a}{b} = x-z = La-Lb;$$

$$L(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) = \mathbf{m} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{m} \cdot L\mathbf{a}$$

geben.

Und da a positiv ist, so existivt (nach dem I. Th. d. W.) auch die (absolute) Wurzel  $\sqrt[m]{a}$  als eindeutig und positiv, und sest man diese statt a in die letztere Gleichung, so erhält man (weil  $(\sqrt[m]{a})^m = a$  ist),

$$La = m \cdot L_{\gamma}^{m} a$$
, b. b.  $L_{\gamma}^{m} a = \frac{1}{m} \cdot La$ .

Man hat baher fur bas Rechnen mit Reper'ichen Logarithmen folgenbe vier Gefete

I. 
$$L(ab) = La + Lb;$$

II. 
$$L\frac{a}{b} = La-Lb;$$

III. 
$$L(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) = \mathbf{m} \cdot L \mathbf{a};$$

$$1V. \qquad L_{\gamma}^{m} a = \frac{1}{m} \cdot L a,$$

wo a und b nie anders als positiv gedacht werden dursen, wäherend in der III. m positiv oder negativ ganz oder = 0 oder = 1 gedacht wird (weil wir andere Potenzen, neben den natürslichen, noch nicht kennen als die im I. Th. d. W. besinirten Differenze Potenzen), — während endlich in der IV. m positiv ganz gedacht werden muß, weil sonst zu keine Bedeutung hätte.

Außerdem ist aber noch, wie unmittelbar aus der Definition bes §. 172. hervorgeht,

$$V. \quad L1 = 0 \quad \text{unb} \quad VI. \quad Le = 1,$$

272 Von den natürlichen Logarithmen. Rap.VIII. §. 174.

während die Zahl

$$e(=S\left[\frac{1}{a!}\right]=2.718281\ 828459\ 045235\ 36028 \cdots)$$

bie Basis ber Reper'schen Logarithmen genannt wird \*).

#### S. 174.

Ift a eine beliebige reelle oder imaginare Jahl, und soll  $e^x = a$  werden, so wird es (nach dem, was wir bereits in der Anmerkg. zu §. 163. für  $a = \pm 1$  nnd für  $a = \pm i = 0 \pm 1 \cdot i$  gesehen haben) höchst wahrscheinlich allemal unendlich viele, einsander nicht gleiche Werthe von x geben, welche dieser Bedingung genügen.

Alle biefe Werthe faffen wir von nun an in bem Zeichen log a

zusammen, und nennen baffelbe einen natürlichen Logas rithmen.

Diese Definition ift ausgesprochen in ber Gleichung  $(\mathbb{C})\cdots$   $e^{log \, a}=a.$ 

Die Zahl o wird wiederum die Basis der naturlichen Los garithmen genannt.

Anmerkung. Ift a positiv, bann ist ber Reper'sche Logarithme La offenbar einer ber Werthe bes natürlichen Logarithmen, weshalb man ben Reper'schen Logarithmen gewöhnlich ebenfalls einen natürlichen Logarithmen nennt. — Wir

\*) Daß
$$L(e^{2}) = 2, \qquad L(e^{3}) = 3, \quad \text{u. f. f.},$$

$$L\frac{1}{e} = -1, \qquad L\frac{1}{e^{2}} = -2, \quad \text{u. f. f.}$$

fein muffe, versteht sich von felbst. Eben so geht aus ber II. auf's Rene hervor, bag ber Reper'iche Logarithme eines ächten Bruches, negativ fein werbe, so wie ber einer ganzen Zahl ober eines unächten Bruches allemal positiv werben muß. Rap. VIII. §. 175. Von ben natürlichen Logarithmen. 273

wollen aber hier, ber größern Deutlichkeit bes Bortrags wegen, bie beiben Begriffe auch in ben Worten ftets ftreng aus einanber halten.

#### S. 175.

In so serne die Form  $p+q\cdot i$  jede beliebige reelle Zahl p vorstellt, sobald q=0 gedacht wird, und außerdem jede die jett und bekannt gewordene imaginäre Zahl, — so werden wir die Werthe des natürlichen Logarithmen einer jeden reellen oder imaginären Zahl "ausgerechnet" d. h. in die Form  $P+Q\cdot i$  umgesormt haben, sobald diese Umsormung für den  $log(p+q\cdot i)$ , stattgefunden hat.

Soll aber

1) 
$$log(p+q \cdot i) = \alpha + \beta \cdot i$$

werden, wo p und q gegebene,  $\alpha$  und  $\beta$  aber gesuchte reelle Bahlen find, so muß  $\alpha$  und  $\beta$  so sein, daß

2) 
$$e^{\alpha+\beta\cdot i} = p+q\cdot i$$

wird. Run ift aber

3) 
$$e^{\alpha+\beta\cdot i}=e^{\alpha\cdot e^{\beta\cdot i}}=e^{\alpha\cdot (Cos\beta+i\cdot Sin\beta)};$$

also muffen a und & so gesucht werben, baß

4) 
$$e^{\alpha} \cdot Cos \beta = p$$
 und 5)  $e^{\alpha} \cdot Sin \beta = q$ 

wird. Eliminirt man nun aus letteren Gleichungen zuerst  $\beta$  (baburch, daß man die Gleichungen quadrirt und abbirt), so sindet sich

6) 
$$(e^{\alpha})^2 = p^2 + q^2$$
, also  $e^{\alpha} = \sqrt{p^2 + q^2}$ .

Weil aber  $\alpha$  reell sein soll, so kann e nie negativ sein; also hat man, wenn unter r ber positive Werth ber Quadratwurzel  $\sqrt{p^2+q^2}$  verstanden wird

7) 
$$e^{\alpha} = r$$
, folglidy  $\alpha = Lr$ ,

wo Lr ben Reper'schen Logarithmen ber positiven Zahl r vor-

274 Bon ben natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 175.

stellt, während wir aus §. 172. wiffen, baß  $\alpha$  nicht mehr als diefen einzigen Werth haben fann.

Die Gleichungen 4.) und 5.) geben nun, weil e" = r ift, noch

8) 
$$Cos\beta = \frac{p}{r}$$
 und 9)  $Sin\beta = \frac{q}{r}$ ,

woraus ein Werth  $\varphi$  von  $\beta$  sich ergiebt und nur ein einziger, welcher zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt, mit q zugleich positiv oder negativ ist, und dabei (absolut gedacht) im ersten oder zweiten Quadranten liegt, je nachdem p positiv oder negativ ist; und der genau bestimmt sich sindet durch die Gleichungen

I. 
$$Cos \varphi = \frac{p}{r}$$
 und II.  $Sin \varphi = \frac{q}{r}$ ,

während r gegeben ift burch die Gleichung

III, 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2}$$
.

Alle Werthe von  $\beta$  find nun ausgebrückt durch  $2n\pi + \varphi$ , wenn unter n sowohl Rull als auch jede positive und auch jede negative ganze Zahl verstanden wird; also hat man

$$\beta = 2n\pi + \varphi;$$

und & hat nur biefe Werthe und feine weiteren (nach §. 163.), wenn nur n bie festgesette Bedeutung hat.

Man hat also nun gefunden

IV. 
$$log(p+q\cdot i) = Lr+(2n\pi+\varphi)\cdot i$$
,

wenn r und  $\varphi$  nach I.—III. berechnet werden, wenn Lr den Reper'schen Logarithmen und n sowohl 0 als auch jede poststive und negative ganze Zahl vorstellt.

Und die Formel IV. liefert alle unendlich vielen Werthe, welche ber natürliche Logarithme haben fann und hat.

Anmerkung. Da e' für  $\alpha=-\infty$  ben Werth  $+\frac{1}{\infty}$ , und für  $\alpha=+\infty$  ben Werth  $+\infty$ , für alle zwischen  $-\infty$  und  $+\infty$  liegenden, stets wachsend gedachten Werthe von  $\alpha$ ,

stets positiv, also nie der Rull gleich wird, so existirt ein reeller Werth von  $\alpha$  nicht, welcher  $\mathbf{e}^{\alpha}=0$  machte; das Zeichen Lr hat also seine Bedeutung mehr, wenn  $\mathbf{r}=0$  ist. — Aber eben deshalb ist auch  $\log{(p+q\cdot i)}$  im Kalful unzulässig, so oft  $\mathbf{r}=\sqrt{p^2+q^2}=0$  wird, also wenn  $\mathbf{p}=q=0$  ist. — Esift daher  $\log{0}$  eine im Kalful unzulässige Form.

Wenn also zuweilen gesagt wird, L0 ware negativ unendlich groß, so beruht solches wieder auf der Verwechslung der Form q-q oder Null, mit der Form  $\frac{1}{\infty}$ ; deun,  $L\frac{1}{\infty}=L1-L\infty=-\infty$ .

#### S. 176.

Betrachten wir nun einige specielle Källe hiervon. — Seten wir q=0 und statt p zuerst eine positive (ganze oder gebrochene rationale oder irrationale) Zahl a, — bann aber auch eine negative Zahl —a.

Im erstern Fall, wo q=0 und p=+a ist, sindet sich (aus I.—III.) r=+a,  $Cos \varphi=+1$ ,  $Sin \varphi=0$ , also  $\varphi=0$ , während Lr=La wird. Man hat also

1) 
$$log a = La + 2n\pi \cdot i$$
,

wenn n fowohl' O als auch jede positive und jede negative ganze Zahl vorstellt. — Und bieser Ausbruck zur Rechten (in 1.) enthält alle unendlich vielen Werthe bes natürlichen Logarithe men der positiven Zahl a.

If q=0 und p=-a, so berechnet sich (aus I.—III.) r=+a,  $\cos \varphi=-1$ ,  $\sin \varphi=0$ , also  $\varphi=\pi$ ; und das Resultat IV. giebt jest:

2) 
$$log(-a) = L a + (2n+1)\pi \cdot i$$
,

wo n diefelbe Bedeutung hat.

Sest man in den Gleichungen 1. und 2. a = 1, so ethalt man noch (weil nach §. 173. V. L1 = 0 wird):

# 276 Bon ben natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 177.

3)  $\log 1 = 2n\pi \cdot i$ 

und 4)  $log(-1) = (2n+1)\pi \cdot i$ ,

wenn n bie obige Bedeutung behalt \*).

Und biese Gleichungen 2.-4. enthalten zur Rechten (wie bie 1.) alle unendlich vielen Werthe bes natürlichen Logarithsmen ber Zahlen -a, +1 und -1.

### §. 177.

Denkt man sich in der Formel IV. des §. 175. statt n irgend eine bestimmte positive oder negative ganze Zahl m gessetht oder die Rull, so hat man einen einzigen der Werthe des log(p+q-i), nämlich den Werth  $Lr+(2m\pi+\varphi)$ -i. Abbirt man nun zu diesem Werth alle Werthe des natürlichen Logarithmen von 1, welche (nach 3.) durch  $2n\pi$ -i ausgedrückt sind, so erhält man  $Lr+(2(n+m)\pi+\varphi)$ -i. — Weil aber n+m eben so wie n allein, doch wieder nichts anders ausdrückt, als alle ganzen Zahlen von  $-\infty$  an, durch 0 hindurch, dis zu  $+\infty$  hin, so drückt dieses lettere Resultat nichts anders als alle Werthe von log(p+q-i) aus. Man sindet also den wichtigen Sat:

Alle Werthe bes natürlichen Logarithmen einer jeden reellen oder imaginaren Zahl, sindet man allemal dadurch, daß man zu irgend einem einzigen Werth besselben, alle Werthe von log 1 abbirt \*\*).

<sup>\*)</sup> Diefe Resultate find fcon in ber Unmertung ju § 163. gefunden, namlic

 $e^{2n\pi \cdot i} = +1$  unb  $e^{(2n+1)\pi \cdot i} = -1$ .

<sup>\*\*).</sup> Dieses Resultat ift gang analog ben im I. Th. b. 2B. bereits erhaltenen, nach welchen 3. B. alle (brei) Berthe ber %a erhalten werben, wenn man irgend einen berselben mit allen (brei) Berthen ber 1 multiplicirt; (hier oben wird abbirt).

### **s.** 178.

Unter allen Werthen  $Lr+(2n\pi+\varphi)\cdot i$  bes  $log(p+q\neq i)$ , zeichnet sich berjenige, in welchem n=0 gedacht ist, als ber einfachste aus. If  $p+q\cdot i$  eine positive Bahl a (also q=0 und p=a), so ist r=a und dann ist allemal ber, den wir durch La oder Lr bezeichnet und den Reper'schen so garithmen genannt haben, dieser einfachste Werth von log a.

Deshalb konnen wir bie Bebeutung bieses Logarithmen- Beichens L bahin erweitern, bag wir von nun an ben "eins fachften Berth" bes log(p+q-i) burch L(p+q-i) bezeichnen.

Man hat also

1) 
$$L(p+q\cdot i) = Lr+q\cdot i$$
,

wenn r und  $\varphi$  bie in I.—III. bes §. 175. festgesetzte Bebeutung haben, so baß  $\mathbf{r} = + V \overline{\mathbf{p}^2 + \mathbf{q}^2}$  und  $\varphi$  eindeutig ist, zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt, mit  $\mathbf{q}$  zugleich positiv oder negativ ist und im ersten oder zweiten Quadranten liegt (absolut genommen), je nachdem  $\mathbf{p}$  positiv oder negativ ist, übrigens aber durch die Gleichungen

$$Cos \varphi = \frac{p}{r}$$
 und  $Sin \varphi = \frac{q}{r}$ 

gegeben fich findet.

Ferner ift noch (nach §. 177.)

2)  $log(p+q\cdot i) = L(p+q\cdot i) + log 1 = L(p+q\cdot i) + 2n\pi\cdot i$  eine, auf beiben Seiten bes (=) Zeichens unendlich viele und genau dieselben Werthe vorstellende Gleichung.

In dieser Gleichung stedt die Nr. 1. des §. 176., so oft q=0 und p=a und a positiv gedacht wird; und L(p+q-i) geht dann in La über und letterer ist der Neper'sche Logarithme der positiven Zahl a.

### §. 179.

Berfahrt man nun genau so, wie im §. 173., so überzeugt man fich balb, bag, welchen ihrer Werthe man auch unter log a

278 Bon den natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 179.

und log b verstehen mag, und wie auch a und b selbst reell ober imaginar gebacht werden mögen, boch allemal die Summe

log a+log b ein Werth von log (ab),

die Differenz

log a—log b ein Werth von log a
und das Broduft

m-log a ein Werth von log (am) \*)

sein muß, so lange m eine Differenz ganzer Zahlen ist, damit die Potenz am zur Zeit für jedes a eine Bedeutung habe. — Es entsteht jedoch die Frage, ob die gedachten Summe, Differenz und Produkt jedesmal auch alle Werthe bezüglich von log(ab),  $log\frac{a}{b}$  und  $log(a^m)$  ausdrücken, wenn unter loga und log b jeder seiner Werthe gedacht wird.

Es find aber alle Werthe

von  $\log a$  ausgebrückt durch  $La+2n\pi \cdot i$ , und von  $\log b$  , ,  $Lb+2\nu\pi \cdot i$ ,

wo n und v Rull und alle positiven und negativen gangen Bahlen und La, Lb die "einsachsten Werthe" von bezüglich log a, log b vorstellen; also sind alle Werthe

von  $\log a + \log b$  ausgebrückt durch  $La + Lb + 2(n+\nu)\pi \cdot i$ , und von  $\log a - \log b$  " "  $La - Lb + 2(n-\nu)\pi \cdot i$ ; und da  $n+\nu$  und  $n-\nu$  auch nichts weiter vorstellen als alle ganzen Zahlen von  $-\infty$  an, durch Null hindurch, bis zu  $+\infty$ 

$$e^{\log a + \log b} = e^{\log a} \cdot e^{\log b} = a \cdot b$$
 (nac) §. 174. ();

ferner

$$e^{\log a - \log b} = e^{\log a} : e^{\log b} = \frac{a}{b};$$

enblich

$$e^{m \cdot log a} = (e^{log a})^m = a^m$$

<sup>\*)</sup> Es ift nämlich (nach §. 143. I.—III.)

Rap. VIII. §. 179. Bon ben natürlichen Logarithmen. 279

hin, so kann man  $2a\pi \cdot i$  ober  $\log 1$  schreiben, sowohl statt  $2(n+\nu)\pi \cdot i$ , wie statt  $2(n-\nu)\pi \cdot i$ ; während La+Lb zwar nicht nothwendig =L(ab), aber doch ein Werth von  $\log(ab)$  sein muß, und La-Lb zwar nicht nothwendig  $=L\frac{a}{b}$ , aber doch ein Werth von  $\log\frac{a}{b}$  sein wird. Nach §. 177. drücken also die Summe  $\log a + \log b$  und die Differenz  $\log a - \log b$  alle Werthe bezüglich von  $\log(ab)$  und  $\log\frac{a}{b}$  aus, so daß die beiden Gleichungen

I. 
$$log(ab) = log a + log b$$

und II. 
$$log \frac{a}{b} = log a - log b$$
,

wo a und b gang allgemein gedacht find (alfo reell ober imaginar) vollfommen richtige Gleichungen find, b. h. fo, bag beibe Seiten berfelben unbedingt für einander gefest werden fonnen.

Besonders wichtig ist es aber, daß aus der vorstehenden Entwicklung auch noch auf das deutlichste hervorgeht, daß. dieselben Gleichungen I. und II. auch schon vollkomsmene (allgemeingültige) Gleichungen sind (die auf beiden Seiten gleich viele und genau dieselben Werthe haben), wenn auch rechts statt eines der beiden Logarithmen nur ein einziger seiner Werthe gesetzt und nur der ans dere allgemein gedacht wird. — Nimmt man beide Logarithmen zur Rechten allgemein, so reproduciren sich rechts die unendlich vielen Werthe, welche der Logarithme zur Linken hat, unendlich oft \*).

$$\sqrt[3]{(ab)} = \sqrt[8]{a \cdot 1/b}$$

<sup>\*)</sup> So war es gerabe auch 3. B. mit ber breibeutigen Rubitwurzel im I. Th. b. B. In ber Gleichung

<sup>3.</sup> B. fieben rechts 3 mal 3 (alfo 9 Werthe) aber boch nur bie 3 Werthe ber 1/(ab) jur Linten; aber jeber berfelben reproducirte fich rechts 3 mat,

# Dagegen ift nicht allgemeingültig bie Gleichung

$$log(a^m) = m \cdot log a$$
,

wenn auch m eine Differenz ganzer Zahlen vorstellt; benn es sind alle Werthe von  $m \cdot log$  a ausgebrückt durch  $m \cdot L$  a $+2mn\pi \cdot i$ , während  $m \cdot L$  a (weil  $e^{m \cdot L} = (e^{L_a})^m = a^m$  wird) zwar nicht nothwendig  $= L(a^m)$ , aber doch einer der Werthe von  $log(a^m)$  sein wird, etwa der Werth  $L(a^m) + 2\mu \pi \cdot i$ , wo  $\mu$  eine einzige bestimmte positive oder negative ganze Zahl oder O vorstellt. Wan hat also nun

 $\mathbf{m} \cdot \log \mathbf{a} = L(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) + 2\mu \pi \cdot \mathbf{i} + 2mn\pi \mathbf{i} = L(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) + 2(mn + \mu)\pi \cdot \mathbf{i}$  als eine vollfommene Gleichung, b. h. als eine folche, wo rechts und links genau dieselben Werthe ausgedrückt sind und rechts nicht mehr und nicht weniger als links. Weil aber  $\mathbf{m} + \mu$  (da  $\mathbf{m}$  und  $\mu$  entweder 0 oder bestimmte ganze (positive oder negative) Zahlen sind) nicht mehr jede positive oder negative ganze Zahl, und auch nicht nothwendig die Rull noch vorstellt, so hat man in der Gleichung  $\log(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) = \mathbf{m} \cdot \log \mathbf{a}$ , zur Rechten nicht mehr alle, sondern nur den  $\mathbf{m}^{\mathrm{ten}}$  Theil aller Werthe, wenn  $\log(\mathbf{a}^{\mathbf{m}})^*$ ), oder den  $(-\mathbf{m})^{\mathrm{ten}}$  Theil aller Werthe, wenn  $\mathbf{m}$  negativ, also  $-\mathbf{m}$  positiv sein sollte.

Die Gleichung

$$(Q)\cdots \qquad log(\mathbf{a}^{\mathbf{m}}) = \mathbf{m} \cdot log \mathbf{a}$$

und man bekam gur Rechten schon alle 3 Werthe, wenn man einen Werth von 7/a mit allen Werthen ber 7/b multipligirte.

gangen pofitiven und negativen Bablen gu liefern.

<sup>\*)</sup> Ift 3. B. m=3 und  $\mu=2$ , so brudt, wenn

n die Werthe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2c. 2c. hat, 3n+2 die Werthe 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 2c. 2c. aus, während, wenn

n bie Werthe -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1c. 2c. hat, 3n+2 bie Werthe -1, -4, -7, -10, -13, -16, 2c. 2c. ausbrūdt; man sieht also, daß 3n+2 weit entsernt davon ift, 0 und alle

Rap. VIII. §. 180. Bon ben natürlichen Logarithmen. 281

ift also keine vollkommene Gleichung, sondern fie hat zur Linken m mal so viele und ganz andere Werthe als zur Rechten.

Wenn die Gleichung (Q) aber in dem Sinne gebraucht wird, daß der Ausdruck zur Rechten allemal einen Theil (den mien Theil) aller Werthe des  $log(a^m)$  liefert, so ist sie in diesem Sinne zuzulassen, bei allgemeinen Rechnungen dagegen darf sie nicht verwandt werden.

Weil aber  $m \cdot log a$  both stets ein Werth von  $log(a^m)$  ist, so folgt, daß man alle Werthe von  $log(a^m)$  erhält, wenn man zu  $m \cdot log a$  noch log 1 b. h.  $2n\pi \cdot i$  abbirt (nach \$. 177.).

Die Gleichung

III. 
$$log(a^m) = m \cdot log a + 2n\pi \cdot i$$
,

wenn man sich unter n alle ganzen Zahlen (bie positiven und bie negativen) und bie Rull sich benkt, ist baher eine vollkomsmene, allgemeingültige, richtige Gleichung.

### **s.** 180.

Ferner können wir ftatt ber Gleichung Q bes §. 179., Die rechts nicht alle Werthe giebt, welche links stehen, Die nachstehenden allgemeingültigen (vollkommenen) Gleichungen seben, nämlich:

III. 1. 
$$log(a^2) = 2 \cdot log(a \cdot \sqrt{1}) = 2 log(\pm a),$$
  
III. 2.  $log(a^3) = 3 \cdot log(a \cdot \sqrt{1}),$   
III. 3.  $log(a^4) = 4 \cdot log(a \cdot \sqrt{1}) *),$ 

<sup>\*)</sup> Es ift nämlich

<sup>1)</sup>  $2 \cdot \log a = 2L \, a + 2 \cdot 2n\pi \cdot i$ und  $\log (-a) = L \, a + \log (-1)$  (nach §. 179. I. in so ferne (-a) = a(-1) iff); also iff

<sup>2)</sup>  $2 \cdot \log(-a) = 2L a + 2(2n'+1)\pi \cdot i$ 

wenn nur die Wurzeln, wie die Logarithmen, ganz allgemein gedacht find, mahrend a felbst ebenfalls allgemein gedacht wird, also eben so gut reell, wie imaginar.

Sett man in III. 1.—3. bezüglich va, va, va ftatt a und bebenkt man, daß alle Werthe dieser allgemeinen Burzeln ershalten werden, wenn man irgend einen einzigen berselben, be-

Ferner ift, weil 2La jebenfalls einen Werth von log (a2) vorftellt,

3) 
$$\log (a^2) = 2L a + \log 1$$
$$= 2L a + 2\mu \pi \cdot i;$$

und ba in 1.) zur Rechten nur alle boppelten geraben, in 2.) bagegen nur alle boppelten ungeraben Bahlen vorfommen, in 3.) aber alle boppelten ganzen Bahlen, fo machen bie Werthe von log a nebst ben Werthen von log (-a) zusammen genau alle Werthe von log (a2) aus, wodurch bie III. 1. außer Zweisel gestellt sich findet.

Die brei Werthe ber  $\sqrt[3]{1}$  b. h. von  $\sqrt[3]{e^{2n\pi\cdot 1}}$  sind ausgebrückt burch  $e^{\frac{2}{3}n\pi\cdot 1}$ , b. h. burch 1,  $e^{\frac{2}{3}n\cdot 1}$  und  $e^{\frac{4}{3}n\cdot 1}$ ; also hat man (nach §. 179. I.)

$$\log (\mathbf{a} \cdot \mathbf{1}' \mathbf{1}) = \begin{cases} \log \mathbf{a} \\ \log \mathbf{a} + \mathbf{1} \mathbf{1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} \\ \log \mathbf{a} + \mathbf{1} \mathbf{1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} \end{cases} = \begin{cases} L \mathbf{a} + 2\mu \pi \cdot \mathbf{i} \\ L \mathbf{a} + (2\mu + \frac{1}{3})\pi \cdot \mathbf{i} \\ L \mathbf{a} + (2\mu + \frac{1}{3})\pi \cdot \mathbf{i} \end{cases}$$

alfo

4) 
$$3log(a \cdot 1/1) = \begin{cases} 3L a + 2 \cdot 3\mu \pi \cdot i \\ 3L a + 2 \cdot (3\mu + 1)\pi \cdot i \\ 3L a + 2 \cdot (3\mu + 2)\pi \cdot i \end{cases} = 3L a + 2n\pi \cdot i,$$

weil, da  $\mu$  alle (positiven und negativen) ganzen Zahlen (und bie Rull) vorstellt,  $3\mu$ ,  $3\mu+1$  und  $3\mu+2$  zusammen genau wieder alle ganzen Zahlen (ober die Rull) ausmachen, welche jeht durch n ausgedrückt sind. — Auf der andern Seite hat man, weil 3La jedenfalls ein Werth von  $\log (a^3)$  ift (nach §. 179. Q.),

5)  $log(a^3) = 3L a + log 1 = 3L a + 2n\pi \cdot i$ ,

und baburch ift bie III. 2. außer 3meifel.

Ganz analog wird nun auch die III. 3. erwiefen. Zugleich erkennt man, daß wenn fpäter die allgemeine mie Burzel (1/a) wird eingeführt und als m beutig erkannt worden sein, — daß dann die Formel III. auch ganz allgemein wird aufgestellt und erwiesen werden können.

züglich mit allen Werthen ber  $\sqrt{1}$ ,  $\sqrt[8]{1}$ ,  $\sqrt[4]{1}$  multiplicirt, so erhält man augenblicklich noch bie nachstehenden vollkommenen Gleischungen, (welche links und rechts gleich viele und genau dieselben Werthe haben), nämlich

IV. 1. 
$$log(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \cdot log a;$$

IV. 2. 
$$log(\sqrt[8]{a}) = \frac{1}{3} \cdot log a;$$

IV. 3. 
$$log(\sqrt[4]{a}) = \frac{1}{4} \cdot log a$$
,

wenn nur alle Wurzeln, wie alle Logarithmen, allgemein, b. h. vielformig angefehen werben.

Dabei ift überall a selbst ganz allgemein gebacht, also eben so gut reell wie imaginar \*).

$$V(a^2) = a \cdot V 1 = \pm a;$$
  $V(a^3) = a \cdot V 1;$  u. f. w.

<sup>\*)</sup> In bem berühmten Streite zwischen Leibnit und Bernoulli, welcher später zwischen Euler und b'Alembert fortgeset wurde, schloß man so: Es ist  $(-a)^2 = a^2$ , also  $log[(-a)^2] = log(a^2)$ ; nun ist aber  $log(a^2) = 2loga$  und  $log[(-a)^2] = 2 \cdot log(-a)$ ; folglich ist auch 2log(-a) = 2loga; bemnach auch log(-a) = loga; und badurch wollte man bewiesen haben, daß ber Logarithme einer negativen Bahl —a reell und bem Logarithmen ber positiven Bahl a gleich ist. — Euler schloß biesen Streit dadurch, daß er nachwies, daß ber Logarithme einer jeden Bahl unendlich viele Werthe habe und daß 2log(-a) bie eine Hälste und 2loga bie andere Hälste ber Werthe von  $log(a^2)$  sei, und daß daher aus  $log(a^2) = 2log(-a)$  und  $log(a^2) = 2loga$  nicht gesolgert werden könne, daß 2log(-a) = 2loga sei.

Aber eben beshalb muß man keine anberen Formeln, nach benen gerechnet werben foll, aufstellen, als nur solche, welche wirklich bem, im Iten Rapitel bes I. Th. b. B. aufgestellten Begriff ber Gleichung entsprechen, so baß ihre beiben Seiten unbebingt und unbeschränkt für einander gesett werben können. Sind baher die Seiten ber Gleichung mehrbeutig, so müssen sie alle beibe gleich viele und genau bieselben Werthe haben, um in allgemeinen Rechnungen mit Sicherheit angewandt werden zu können. — Deshalb haben wir schon im I. Th. b. B. die Gleichung  $V(a^2) = a$  ober  $V(a^2) = a$  nicht aufgestellt, sondern bafür diese anderen, nämlich

# 284 Bon ben natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 180.

Anmerkung. Bei dem unendlich vieldeutigen Zeichen log a muß natürlich dem Rechner dieselbe Borsicht empsohlen werden, welche wir bereits im I. Th. d. W. für die 2-, 3- und 4 deutigen va, va und va empsehlen mußten, nämlich: "dasselbe "mehrdeutige Zeichen, wenn es mehreremale erscheint, nicht als "einen und denselben Ausdruck anzusehen und danach zu "behandeln, so lange man sich nicht überzeugt hat, daß "dasselbe Zeichen auch jedesmal einen und denselben "seiner Werthe vorstelle." Man darf also bei allgemeinen Rechnungen nicht schreiben:

 $2 \cdot \log a$  ftatt  $\log a + \log a$ , nicht 0 ftatt  $\log a - \log a$ , nicht  $(p\pm q) \cdot \log a$  ftatt  $p \cdot \log a \pm q \cdot \log a$ 

u. s. w. f.; obgleich diese Substitutionen alle erlaubt sind, sobald man sich überzeugt hat, daß in jedem der Ausdrücke zur Rechten, das Zeichen log a, welches zweimal vorsommt, jedesmal einen und denselben seiner Werthe vorstellt. — So wäre es ganz richtig, aus 1)  $log(a^2) = 2 \cdot log a$  und 2)  $log(a^2) = 2 \cdot log(-a)$  zu solgern, daß auch  $2 \cdot log a = 2 \cdot log(-a)$  und dann auch log a = log(-a) sein müsse, — wenn man nur überzeugt wäre, daß in den Gleichungen 1.) und 2.), das zweimal vorsommende Zeichen  $log(a^2)$  jedesmal dieselben seiner Werthe vorstelle. Wir haben und aber so eben überzeugt, daß dies gerade hier nicht der Fall ist, sondern daß die Gleichungen 1.) und 2.) nur unter der Voraussesung richtige Gleichungen sind, daß  $log(a^2)$  in 1.) die eine Hälste, — in 2.) aber die andere Hälste seiner Werthe vorstelle. Deshalb ist der Schluß, daß  $2 \cdot log a = 2 \cdot log(-a)$  sein müsse, ein verwerslicher.

Die Einführung bes "einfachsten Werthes"  $L(p+q\cdot i)$ , welche es möglich macht, alle Werthe von  $log(p+q\cdot i)$  sichtbar zu machen und von einander abzusondern, erleichtert das Arbeiten mit solchen unendlich vieldeutigen Logarithmen (Beichen) bedeutend.

Kap. VIII. §. 180. Von den natürlichen Logarithmen.

Nach S. 179. I. und II. fann man aber unbedingt feben

 $log(a^2)$ flatt loga+loga;

flatt log a-log a;

b. h. wenn man jeden Werth des erstern loga zu ober von jebem Werth bes andern loga addirt ober fubtrahirt, fo erhalt man im erstern Falle alle Werthe von log (a2), im andern Kalle aber alle Werthe von log 1; und dies ift auch schon ber Kall (nach §. 179.), wenn man ftatt eines ber beiben Logarithmen jur Rechten nur einen einzigen feiner Werthe fest. Sette man aber ftatt log a-log a lieber 2.log a, ober ftatt log a-log a lieber 0 (Rull), fo hatte man bie beiben Summanben, ober Minuend und Subtrabend, als Diefelben Werthe angesehen, also nicht mehr feinen Berth fon feinem Werth, fondern nur jeden Werth { un bem felben Werth (abbirt )

Isubtrahirts.

Sette man endlich ftatt log a + log a einmal log (a2) und bas anderemal 2loga, fo baß man folgerte

$$log(a^2) = 2 log a;$$

und feste man ftatt log a-log a einmal 0, und bas anderemal log 1, und folgerte man fo daß

$$log 1 = 0$$

fei, fo waren biefe beiden lettern Bleichungen

$$log(a^2) = 2 log a$$
 und  $log 1 = 0$ 

nicht mehr allgemein wahr, weil rechts in ber erftern Gleichung nur die Salfte ber Werthe von log (a2) ausgedruckt find, in ber andern Gleichung aber rechts nur ein einziger ber unendlich vielen Werthe von log1 jur Linken, gefunden werden wurde. Beibe Ausbrude links und rechts, einer jeben biefer lettern Bleichungen, fonnten alfo nicht unbedingt fur einander gefest

## 286 Bon ben natürlichen Logarithmen. Kap. VIII. §. 181.

werben, und gerade biefes unbedingte für einander Segen ber gleichen Ausbrude, ift unserem Begriffe einer allgemein wahren Gleichung allein entsprechend.

#### S. 181.

Rach Einführung ber natürlichen Botenz fann ber wichtige Sat IV. bes §. 139. fo umgeformt werben, nämlich:

Ift  $e^c = a$ , so ist allemal  $S\left[\frac{e^a \cdot x^a}{a!}\right] = a^x$ , so lange nur x eine Differenz ganzer Zahlen vorstellt, also eine positive ober negative ganze Zahl, oder Rull oder 1.

Weil jedoch aus der Gleichung

$$e^c = a$$
 jest  $c = log a$ 

hervorgeht, wo log a unendlich viele Werthe hat, so läßt sich berselbe Sat nun auch so geben, nämlich:

Es ist allemal für jedes allgemeine a, wenn nur x eine Differenz ganzer Zahlen vorstellt.

$$(\bigcirc) \cdots \qquad S \left[ \frac{x^a \cdot (\log a)^a}{a!} \right] = a^x \quad \text{ober} \quad e^{x \cdot \log a} = a^x$$

(nach §. 142.); und zwar liefert die unendliche Reihe zur Linken, immer ein und daffelbe ax (b. h. ein und daffelbe Produkt a-a-a-a ..., wenn x positiv ganz ist, oder einen und denselben Duotienten  $\frac{1}{a \cdot a \cdot a \cdot a}$ , wenn x negativ ganz ist), welchen seiner unendlich vielen Werthe man auch statt log a sezen mag \*).

$$1+x \cdot \log a + \frac{x^2 \cdot (\log a)^2}{2!} + \frac{x^3 \cdot (\log a)^3}{3!} + \text{ in inf.}$$

nimmt für verschiebene reelle ober imaginare Werthe von x, verschiebene Berthe an, und zwar für einen und benfelben gebrochenen ober imaginaren Werth von x, selbst noch verschiebene Werthe, nach ben verschiebenen Werthen bes log a. — Sie, biefe Reihe, ift nämlich (nach §. 142.)

<sup>\*)</sup> Die unenbliche Reihe gur Linken in O., nämlich bie Reihe

Diese Gleichung giebt uns ein bequemes Mittel an die Hand, um  $\log(1+z)$  in eine nach ganzen Potenzen von z fortlausende mendliche Reihe zu verwandeln. — Sett man nämlich in ihr 1+z statt a, und bedenkt man, daß dann rechts  $(1+z)^x$  zu stehen kommt, während nach dem binomischen Lehrsage

$$(1+z)^{x} = S\left[\frac{x^{b|-1}}{b!} \cdot z^{b}\right]$$

gefunden worden ift, fo geht die Gleichung O über in biefe:

$$(\mathbb{C})\cdots S\left[\frac{x^{a}\cdot [\log(1+z)]^{a}}{a!}\right] = S\left[\frac{x^{b|-1}}{b!}\cdot z^{b}\right],$$

welche Gleichung unvollfommener geschrieben, so aussieht, nämlich  $1+x\cdot \log(1+z)+\frac{x^2\cdot [\log(1+z)]^2}{2!}+\frac{x^3\cdot [\log(1+z)]^3}{3!}+$  in inf.

= 
$$1+x\cdot z+\frac{x(x-1)}{1\cdot 2}\cdot z^2+\frac{x(x-1)(x-2)}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot z^3+$$
 in inf.

Subtrahirt man nun 1 auf beiben Seiten, bivibirt man nach-

$$= e^{\mathbf{x} \cdot log \, \mathbf{a}} = e^{\mathbf{x} \cdot [L \, \mathbf{a} + 2\mathbf{n}\pi \cdot \mathbf{i}]}$$

$$= e^{\mathbf{x} \cdot L \, \mathbf{a}} \cdot e^{2\mathbf{n}\mathbf{x}\pi \cdot \mathbf{i}}$$

$$= e^{\mathbf{x} \cdot L \, \mathbf{a}} \cdot [Cos \, 2\mathbf{n}\mathbf{x}\pi + \mathbf{i} \cdot Sin \, 2\mathbf{n}\mathbf{x}\pi]$$

wo La, mag a reell ober imaginär sein, ben "einsachten Werth" bes  $\log a$ , und beshalb, so oft a positiv ist, ben Neper'schen Logarithmen vorstellt (§. 176. Nr. 1). — Ist nun x z. B. =  $\frac{7}{8}$ , so wird  $2n\pi x$  nach und nach = 0,  $\pm \frac{7}{4}\pi$ ,  $\pm \frac{7}{2}\pi$ ,  $\pm \frac{27}{4}\pi$ , ic. ic.; ober, — wenn man biese Werthe um  $2\pi$ ,  $4\pi$ , ic. ic. größer ober kleiner nimmt, weil badurch weber ber Kosinus noch ber Sinus geänbert wird, — es kommen statt  $2nx\pi$  nach und nach bie Werthe 0,  $\pm \frac{1}{4}\pi$ ,  $\pm \frac{1}{4}\pi$ , ic. ic., beren Kosinus und Sinus bezüg-lich nicht alle einander gleich sind. — Ist aber x positiv ober negativ ganz, bann ist  $2nx\pi$  stets eine positive ober negative gera de Anzahl von  $\pi$ , beren Cos, = 1 und beren Sin, = 0 ist. Es hat also num  $e^{x \cdot log a}$  bloß ben einzigen Werth  $e^{x \cdot La}$  und bieser ist, wie wir oben gesehen haben, das burch  $a^x$  vorgestellte Produkt ober der Quotient aus 1, dividirt burch ein solches Produkt.

gehends durch x auf beiden Seiten, und sett man in der neuen Gleichung zulest O statt x, so bleibt zur Linken bloß log(1+z), während rechts die gesuchte Entwickelung sich ergiebt. — Wir wollen dies aber mit der allgemeinen Form (in C) so machen. Wir sondern zu dem Ende links und rechts (in C) das allererste Glied 1 ab (dadurch, daß wir links a=0 und dann a+1 statt a, rechts aber b=0 und dann b+1 statt b sezen); lassen wir dann links und rechts das Glied 1 weg, so bleibt

$$S\left[\frac{x^{a+1} \cdot [\log{(1+z)}]^{a+1}}{(a+1)!}\right] = S\left[\frac{x^{b+1|-1}}{(b+1)!} \cdot z^{b+1}\right].$$

Dividirt man nun jedes Glied biefer Gleichung, also bie Respräsentanten aller Glieder links und rechts burch x, so ergiebt fich

$$S\left[\frac{x^{a} \cdot [\log(1+z)]^{a+1}}{(a+1)!}\right] = S\left[\frac{(x-1)^{b|-1}}{(b+1)!} \cdot z^{b+1}\right]$$

wo zur Linken das allererste Glied (für a=0) bloß log(1+z) wird, während die folgenden Glieder alle entweder x, oder x², oder höhere Potenzen von x zu Faktoren haben, daher mit x zugleich der Rull gleich werden. Wird also nun 0 statt x gestett, so ergiebt sich

$$log(1+z) = S\left[\frac{(-1)^{b|-1}}{(b+1)!} \cdot z^{b+1}\right].$$

llnd weil  $(-1)^{b_{\parallel}-1}=(-1)^{b_{\parallel}1^{b_{\parallel}+1}}=(-1)^{b_{\parallel}b_{\parallel}}$  und noch  $\frac{b!}{(b+1)!}=\frac{1}{b+1}$  ift, so geht diese Gleichung in ihre einsachste Form über, nämlich in

I. 
$$log(1+z) = S\left[(-1)^{b} \cdot \frac{1}{b+1} \cdot z^{b+1}\right]$$
  
b. h.  $log(1+z) = z - \frac{1}{2}z^{2} + \frac{1}{3}z^{3} - \frac{1}{4}z^{4} + \frac{1}{5}z^{5} - in inf.$ 

ju welcher Gleichung rechts noch log 1 abbirt werben muß, um links und rechts gleich viele und genau biefelben Werthe zu haben.

Anmerkung. Diese Reihe ift es also, welche bie Eigenschaft hat, daß wenn man mit ihr die Zahl e potenzirt, bann 1+z herauskommt; es findet sich also

# 1p.VIII. §. 181. Bon ben natürlichen Logarithmen. 289

b.  $e^{z} \cdot e^{-\frac{1}{2}z^2} \cdot e^{\frac{1}{2}z^3} \cdot e^{-\frac{1}{2}z^4} \cdot e^{\frac{1}{2}z^3} \cdot \text{ in inf.} = 1+z$ ,

h., wenn man statt ber Potenzen ez, e-122, 2c. 2c. die uns blichen Reihen sett, welche sie vorstellen,

$$\frac{z^a}{a!} \cdot S \left[ (-1)^b \frac{z^{2b}}{b! \ 2^b} \right] \cdot S \left[ \frac{z^{3c}}{c! \ 3^c} \right] \cdot S \left[ (-1)^b \cdot \frac{z^{4b}}{b! \ 4^b} \right] \cdot \text{in inf.} = 1 + z$$

$$b.$$

$$\frac{(-1)^{b+b+f+\cdots}z^{a+2b+8c+4b+5c+8f+\cdots}}{a!\ b!\ c!\ b!\ e!\ f!\cdots 2^{b}\cdot 3^{c}\cdot 4^{b}\cdot 5^{c}\cdot 6^{f}\cdots}\right]=1+z.$$

nd in der That: ordnet man dieses Resultat zur Linken, nach otenzen von z, badurch daß man den Exponenten von z, = p bt, also

$$a+2b+3c+4b+5e+6f+$$
 in inf. = p,

id dann nach und nach statt  $\mathfrak p$  zuerst 0, dann 1, dann 2, 3, 5 und alle positiven ganzen Zahlen, — so zeigt sich das lererste Glied = 1, das erste (für  $\mathfrak p=1$ ) = 1-z, und die oeffizienten aller übrigen Glieder (für  $\mathfrak p=2$ , 3, 4, in inf.) igen sich wirklich, so weit man auch die Rechnung sortsett, le einzeln der Rull gleich, so daß sich die letztere Gleichunge virklich als eine richtige (identische) ausweist.

Wir wollen z. B. p = 4 nehmen. Der Koeffizient von in ber lettern Gleichung zur Linken, ift nun

$$= S \left[ \frac{(-1)^{b+b+f+\cdots}}{a! \ b! \ c! \ b! \ e! \ f! \cdots \ 2^{b} \cdot 3^{c} \cdot 4^{b} \cdot 5^{c} \cdot 6^{f} \cdots} \right].$$

Die deutschen Buchstaben können, der unten stehenden Gleichung u Folge, keine anderen Werthe haben, als die nachstehenden, idmlich

. 1

so daß, wenn man diese Werthe nach und nach substituirt, der eben erwähnte Roeffizient aus folgenden 5 Gliedern besteht, nämlich

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} - \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

 $=-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+\frac{1}{24}$ , und diese Summe ist offenbar =0, wie wir behauptet haben.

Seste man p = 1, so hatten

die Buchstaben a, b, c, d, e, f, ...

bloß bie Werthe 1, 0, 0, 0, 0, ...

und ber gedachte Roeffizient von z' ober z, bestunde nur aus einem einzigen Gliebe und solches ift

 $=\frac{(-1)^0}{1!\ 0!\ 0!\cdots 2^0\cdot 3^0\cdot 4^0\cdots}$  b.  $\dot{\mathfrak{h}}.=1$ , wie wir ebenfalls behauptet haben.

Da nun in ber gefundenen Gleichung

$$log(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + in inf.$$

bie unenbliche Reihe rechts bie burch bas Logarithmen-Beichen links vorgestellte Eigenschaft hat, während z gang allgemein (als ein bloffer Trager ber Operationes Zeichen) gebacht wird, fo folgt von felbft, bag wenn für irgend einen reellen ober imaginaren Ziffernwerth von z, (ber, wenn reell, <1 sein muß, und in welchem, wenn er imaginar und von ber Korm p+q-i b. h. r.(Cos φ+i.Sin φ) ift, ber Mobul r, (nach §. 171.) <1 fein muß) die Reihe jur Rechten einen Werth bat (b. h. fonvergent ift), - bann biefer Werth ber Reihe auch einer ber Werthe bes log(1+z) ober bes  $log[(1+p)+q \cdot i]$  sein muffe; daß aber fo oft die gedachte unendliche Reihe divergent ift, d. h. gar feinen Werth hat, fie auch nicht geeignet ift, ben Werth von log(1+z) ober  $log[(1+p)+q \cdot i]$  zu geben, wenn auch bie Gleichung im Allgemeinen ftets ber Definition ber Gleis dung vollfommen entspricht, b. h. ftets eine richtige Gleichung bleibt.

Schreibt man

II.  $log(1+z) = log 1+z-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{3}z^2-\frac{1}{4}z^4+$  in inf., so hat man ber logarithmischen Reihe ein allererstes Glieb gesgeben; bie Reihe hat jest noch bie durch log(1+z) ausgesdrückte Eigenschaft; sie giebt aber jest, so oft sie konvergent ist, alle Werthe bes log(1+z); sie ist eine volltommen richtige

brudte Eigenschaft; sie giebt aber jest, so oft sie konvergent ist, alle Werthe bes log(1+z); sie ist eine vollsommen richtige Gleichung, b. h. eine solche, wo beibe Ausdrücke links und rechts bes (=) Zeichens unbedingt für einander gesetzt werden können, wie dies nach unserer Definition der (allgemeinen) Gleichung stets verlangt werden muß.

Dabei kann man noch  $2n\pi\cdot i$  ober  $2\mu\pi\cdot i$  statt  $\log 1$  schreiben, wenn man unter n ober  $\mu$  jede positive und jede nes gative ganze Zahl versteht und auch die Rull.

Sest man aber in II. —z ftatt z, und subtrahirt man bas Resultat von ber I., so erhält man (weil

$$\log 1 - \log 1 = \log \frac{1}{1} = \log 1,$$

und 
$$\log(1+z) - \log(1-z) = \log \frac{1+z}{1-z}$$
 ift).

III. 
$$\log \frac{1+z}{1-z} = \log 1 + 2(z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 + \frac{1}{7}z^7 + \text{ in inf.})$$

ober 
$$log \frac{1+z}{1-z} = log 1+2S \left[\frac{z^{2a+1}}{2a+1}\right].$$

Sest man  $\frac{1+z}{1-z} = \frac{x+y}{x}$ , also  $z = \frac{y}{2x+y}$ , so findet fich hieraus noch, wenn auf beiben Seiten  $\log x$  abbirt wird (weil  $\log x + \log 1 = \log(x \cdot 1) = \log x$  ift).

IV. 
$$log(x+y) = log x + 2S \left[ \frac{1}{2a+1} \cdot \left( \frac{\ddot{y}}{2x+y} \right)^{2a+1} \right]$$

ober 
$$\log (x+y) = \log x + 2 \left[ \frac{y}{2x+y} + \frac{1}{3} \left( \frac{y}{2x+y} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{y}{2x+y} \right)^5 + \inf \int_{-1}^{1} dx dx dx$$

292 Bon ben natürlichen Logarithmen. Rap.VIII.§. 183.

welche Gleichung allgemein wahr ift, wenn man nur unter log(x+y) und log x alle ihre Werthe vorgestellt sich benkt.

Denkt man sich hier (in IV.), x und y positiv und  $\frac{y}{2x+y} < 1$ , damit die Reihe zur Rechten konvergirt, so nimmt die Gleichung IV. diese specielle Form an, nämlich

V. 
$$L(x+y) = Lx + 2\left[\frac{y}{2x+y} + \frac{1}{3}\left(\frac{y}{2x+y}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{y}{2x+y}\right)^5 + \inf \int_{-\infty}^{\infty} dx dx$$

Die Gleichung III. giebt für Reper'fche Logarithmen

VI. 
$$L\frac{1+z}{1-z} = 2(z+\frac{1}{3}z^3+\frac{1}{5}z^5+\frac{1}{7}z^7+\cdots)$$
  
b. b.  $= 2S\left[\frac{1}{2a+1}\cdot z^{2a+1}\right]$ .

Die Gleichung II. giebt, wenn man sich 1+z positiv und z an sich <1 benkt, so baß die Reihe zur Rechten eine konversgente ist, für Reper'sche Logarithmen,

VII. 
$$L(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5 - \text{ in inf.}$$
  
b. ii.  $= S \left[ (-1)^5 \cdot \frac{z^{5+1}}{5+1} \right].$ 

In dieser Gleichung hat man noch  $1+z=\sqrt[m]{a}$  geseth, wo a positiv und unter  $\sqrt[m]{a}$  die im I. Th. d. W. desprite, stets eindeutige und positive "absolute Wurzel" verstanden wird, und (weil  $L\sqrt[m]{a}=\frac{1}{m}La$  ist) erhalten

VIII. 
$$La = m \cdot S \left[ (-1)^{5} \cdot \frac{1}{b+1} \cdot (\sqrt{a}-1)^{b+1} \right]$$
$$= m \cdot \left[ (\sqrt{a}-1) - \frac{1}{2} (\sqrt{a}-1)^{2} + \frac{1}{3} (\sqrt{a}-1)^{3} - \text{ in inf.} \right].*)$$

<sup>\*)</sup> Der Gleichung V. fonnte man fich bedienen, um die Reper'ichen Logarithmen naberungeweise zu berechnen. Sest man namlich x = y = 1,

Rap. VIII. 8. 183. Bon ben natürlichen Logarithmen. 298

Wan sching nun vor, von jeder positiven Jahl, deren Repersschen Logarithmen man sinden will, erst hinter einander die Duadbratwurzel auszuziehen, so daß man nach und nach die  $\sqrt{a}$ ,  $\sqrt{a}$ ,  $\sqrt{a}$ ,  $\sqrt{a}$ ,  $\sqrt{a}$ , u. s. w. erhält, während diese Wurzeln nach und nach von der Einheit immer weniger verschieden werden. Hat man nun den Wurzel-Exponenten m groß genug, so daß  $\sqrt[m]{a-1}$  ein sehr kleiner Bruch ist, so reichen sehr wenige erste Glieder der Reihe zur Rechten aus (ostmals nur ein einziges) um einen verlangten Räherungswerth von La zu liefern.

Und weil  $L\frac{a}{b}=La-Lb$  ift, so hat man ben Reper'schen Los garithmen jeber gebrochen en Bahl, sobalb bie ber gangen Bahlen gefunben finb.

so erhalt man L2 (weil L1 = 0 ift); weil aber bie Reibe bann febr langfam konvergirt, so sest man lieber in VI.  $\frac{1+z}{1-z}=2$ , was  $z=\frac{1}{3}$  eraiebt; ober endlich man wendet bie VIII. an um gerabe L2 möglichft genau ju befommen. Sest man bann in V. x = 2 und y = 1, fo erhalt-man L3 (in L2 ausgebrudt) auch naberungeweise. Und weil  $L4 = 2 \cdot L2$  ift, fo wurde man nun (in V.) x = 4 und y = 1 fegen um L5 gu haben. Weil bann L6 = L3 + L2 ift, fo wurde man x = 6 und y = 1 fegen um L7 zu bekommen; bann findet fich  $L8 = 3 \cdot L2$  und  $L9 = 2 \cdot L3$ , fo wie L 10 = L5+L2; hierauf wurbe man x = 10 und y = 1 fegen und erhielte (aus V.) ben Werth von L11; u. f. w. f. - Dit einem Borte: Jebe absolute Primgabl ift um 1 größer ale bie nachftvorhergebenbe Bahl, welche immer ein Probutt fleinerer Bablen ift; fest man alfo biefe lettere ftatt x, und y = 1, fo erhalt man ben Reper'ichen Logarithmen ber Primgabl x+1 in ben Lx ausgebrudt, mabrent, weil x = a.b ift, Lx = La+Lb aus ben icon gefundenen Loggrithmen ber fleineren Bablen a und b burch bloge Abdition gebilbet wirb. Und je größer x genommen wirb, wenn y = 1, befto fcneller tonvergirt bie Reihe gur Rechten in V., b. b. befto weniger Glieber braucht man, um eine bestimmte Annaberung' ju baben. 3m Sten Theile biefes Bertes und zwar in ber "Lehre ber enblichen Differengen" find jeboch bie Mittel angebeutet, welche foneller gur Construktion einer Logarithmen-Tafel führen.

# 294 Bon den natürlichen Logarithmen. Rap. VIII. §. 184.

In biefem Sinne kann man auch fagen: es fei (indem man nur bas erfte Glied ber Reihe in VIII. nimmt)

IX. 
$$La = m \cdot (\sqrt{a} - 1)$$
 für  $m = \infty$ ,

b. h. je größer man m nimmt, besto mehr nähert sich ber Werth von m·(1/a-1) bem Werthe bes Reper'schen Logarithmen La, und ber Unterschied zwischen beiden Werthen kann so klein werden, als man nur immer will, also auch unendlich klein, wenn man nur m unendlich groß sich benkt.

#### S. 184.

Denkt man sich x, y und z positiv und x sehr groß gegen y und auch gegen z, so daß  $\frac{y}{2x+y}$  und  $\frac{z}{2x+z}$  sehr kleine Brüche sind, &. B.  $<\frac{1}{10000}$ , so sind die 3 $^{\text{ten}}$  und 5 $^{\text{ten}}$  und noch höheren Potenzen von  $\frac{y}{2x+y}$  und  $\frac{z}{2x+z}$  ungemein viel kleiner, im Beispiel  $<\frac{1}{10000000000000}$ , und haben also auf spätere Decimalstellen, im Beispiel auf die  $12^{\text{te}}$  Decimalstelle, seinen Einsluß mehr. Will man daher nur eine Annäherung, die die zur d. B.  $12^{\text{ten}}$  Decimalstelle genau ist, so darf man in der Reihe V. dur Rechten die  $3^{\text{ten}}$  und höhern Potenzen außer Note lassen, und man dat näherungsweise

$$L(x+y)-Lx=\frac{2y}{2x+y}$$

und

$$L(\mathbf{x}+\mathbf{z})-L\mathbf{x}=\frac{2\mathbf{z}}{2\mathbf{x}+\mathbf{z}},$$

folglich, wenn man bivibirt,

$$\frac{L(x+y)-Lx}{L(x+z)-Lz} = \frac{y}{z} \cdot \frac{2x+z}{2x+y}.$$

Run ift aber 
$$\frac{2x+z}{2x+y} = 1 + \frac{z-y}{2x+y}$$
,

folglich, bei unserer Annahme, um weniger als 1 10000 von 1 verschieden. Schreibt man baber die lettere Bleichung so:

$$X. \qquad \frac{L(x+y)-Lx}{L(x+z)-Lz} = \frac{y}{z}$$

fo ift fie febr genabert wahr. Sie lehrt uns aber:

"Benn x sehr groß ist und x+y und x+z nahe an x "liegende Zahlen sind, so verhalten sich die Differenzen zwischen "ihren (Reper'schen) Logarithmen und dem Lx, wie die Differenzen zwischen ihren Logarithmanben und dem Logarithmanmen x (sehr genähert).

Hat man also z. B. L983750 und L983760 bereits gefunden und wünscht man den Reper'schen Logarithmen der zwischen liegenden Jahl 983756, so setzt man die erstere Jahl statt x, die andere statt x+z, so daß z=10 wird, die dritte aber statt x+y, so daß y=6 wird, und die Gleichung X. giebt uns nun

$$L983756 - L983750 = \frac{6}{10} \cdot (L983760 - L983750).$$

Da nun, der Boraussehung zu Folge, die lettere (eingeklamsmerte) Differenz augenblicklich gefunden und ein sehr kleiner Bruch ift, so ist die auf eine Genauigkeit von mindestens 9 Descimalstellen auch die Differenz zur Linken gefunden, die zu dem bekannt vorausgesetzten L 983750 abbirt werden muß, um den gesuchten L 983756 zu haben.

Sind daher die Reper'schen Logarithmen aller 5zisfrigen Zahlen, also auch der Jahlen 98375 und 98376 gesunden und int eine Tabelle gedracht, so darf man nur L10 hinzu addiren, um L983750 und L983760 zu haben, und das eben beschriesene Bersahren giebt dann leicht und sehr genähert die Repersschen Logarithmen aller zwischen 983750 und 983760 liegenden

belle, welche die Logarithmen aller Zahlen von 1 bis 100000 enthält, in jedem einzelnen Rechnungsfall als eine solche benützen kann, welche die Logarithmen von 10 mal mehr Zahlen, nämslich dis zu 1000000 hin enthält. Ja man kann diese Erweitesrung der Tafel noch einmal auf das 10 sache des neuen Umsfanges versuchen, muß aber dann mit Sorgfalt erst nachsehen, ob die verlangte Annäherung noch erreicht wird.

## Vierte Abtheilung.

Bon benjenigen logarithmischen Funktionen, welche Argumente und Arcus genannt werben \*).

### **§.** 185.

Sind gegeben bie Gleichungen

1) 
$$z = Sin x$$
 b. h.  $z = \frac{1}{2i} \cdot (e^{x \cdot i} - e^{-x \cdot i})$ , ober

2) 
$$z = Cosx$$
 b. h.  $z = \frac{1}{2} \cdot (e^{x \cdot i} + e^{-x \cdot i})$ 

ober

3) 
$$z = T_{g} x = \frac{Sin x}{Cos x}$$
 b. b.  $z = \frac{1}{i} \cdot \frac{e^{x \cdot i} - e^{-x \cdot i}}{e^{x \cdot i} + e^{-x \cdot i}}$ , ober endlish

4) 
$$z = Cotg x = \frac{Cos x}{Sin x}$$
 b. h.  $z = i \cdot \frac{e^{x \cdot i} + e^{-x \cdot i}}{e^{x \cdot i} - e^{-x \cdot i}}$ 

so ist jedesmal z eine Funktion von x, aber eben deshalb auch x jedesmal eine Funktion von z. Man kann nun diese vier Gleichungen nach x austosen und somit diese Funktionen von ox

<sup>\*)</sup> Diefe Abtheilung tann ber Anfanger vom §. 187. ab bis jum §. 196 incl., bei bem erften Stubiren, überfchlagen.

# Rap. VIII. § 185. welche Argumente u. Abrins gene werb. 297

herstellen. Die Gleichungen selbst find zwar alle vier, in Bezug auf den Unbekannten x, solche, die wir (im I. Th. d. W.) transcendente genannt haben; sie gehen aber sogleich in algebraische über, sobald man

$$e^{x \cdot i} = u \,, \quad \text{also} \quad e^{-x \cdot i} = \frac{1}{u}$$

sett und dann zunächst u als den Unbekannten ansteht. Die Gleichungen werden dann, alle vier, nach u quadratische; eine jede derselben liefert für u zwei Werthe und aus  $e^{\mathbf{x}\cdot\mathbf{l}}=\mathbf{u}$ , folgt dann

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\mathbf{i}} \cdot \log \mathbf{u},$$

so daß x jedesmal noch, für jeden der beiden Werthe von u, unendlich viele Werthe hat, die alle der, in der entsprechenden der Gleichungen 1.—4. ausgesprochenen Eigenschaft genügen, ohne einander gleich zu sein, ja ohne daß nur zwei dieser Werthe einander gleich werden. Sie find jedesmal alle von einander verschieden.

Die Auflöfung biefer Gleichungen giebt num:

I. Aus 
$$z = Sin x$$
 with  $x = \frac{1}{i} \cdot log (\sqrt{1-z^2} + z \cdot i)$ .

11. And 
$$z = \cos x$$
 folgt  $x = \frac{1}{i} \cdot \log(z + i \cdot \sqrt{1 - z^2})$   
=  $\frac{1}{i} \cdot \log(z + \sqrt{z^2 - 1})$ .

III. Aus 
$$z = T_g x$$
 ergiebt sich  $x = \frac{1}{2i} \cdot \log \frac{1+z \cdot i}{1-z \cdot i}$ .

IV. Aus 
$$z = Cotg x$$
 with  $x = \frac{1}{2i} \cdot log \frac{z+i}{z-i}$ .

Es ifi 1) 
$$e^{x \cdot i} = Cos x + i \cdot Sin x$$
  
und  $e^{-x \cdot i} = Cos x - i \cdot Sin x$ .

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich ftellt man biefe Refultate, wie folgt, ber :-

Diese vier unendlich vieldeutigen logarithmischen Funktionen von z (incl. ber Faktoren  $\frac{1}{i}$  oder  $\frac{1}{2i}$ , für welche man noch bezüglich —i und — $\frac{1}{2}i$  schreiben könnte) zur Rechten der Gleichsheitszeichen in I.—IV., bezeichnen wir von nun an bezüglich durch die Zeichen

$$\frac{1}{Sin} \cdot z$$
,  $\frac{1}{Cos} \cdot z$ ,  $\frac{1}{Tg} \cdot z$  und  $\frac{1}{Cotg} \cdot z$ 

und wir nennen diese Zeichen: Die zu z, als Sinus, Kofinus, Tangente oder Rotangente gedacht, gehörigen Argumente und wir sprechen fie bezüglich aus

Argum. Sinus, Argum. Cosinus, Argum. Tangens, Argum. Cotangens,

Divibirt man biefe beiben Gleichungen burch einander, fo. ergiebt fich

$$e^{2x \cdot i} = \frac{Cos x + i \cdot Sin x}{Cos x - i \cdot Sin x};$$

ober, je nachdem man Zöhler und Renner biefes Quotienten burch Coax, ober burch Sinx bivibirt,

2) 
$$e^{2x \cdot i} = \frac{1 + i \cdot Tgx}{1 - i \cdot Tgx};$$
 3)  $e^{2x \cdot i} = \frac{Cotgx + i}{Cotgx - i}.$ 

Die Gleichungen 1 .- 3. geben nun bezüglich

4) 
$$x = \frac{1}{i} \cdot \log(Cosx + i \cdot Sinx);$$

5) 
$$x = \frac{1}{2i} \cdot \log \frac{1 + i \cdot Tg x}{1 - i \cdot Tg x};$$

6) 
$$x = \frac{1}{2i} \cdot log \frac{Cotg x+i}{Cotg x-i}$$
.

If nun Sinx = x gegeben, so ist  $Cosx = \sqrt{1-x^2}$  und die hiesige 4.) giebt bann die obige I. — Ist aber Cosx = x gegeben, so ist  $Sinx = \sqrt{1-x^2}$  und dieselbe 4.) giebt bann die obige II. — Ist ferner Tgx = x gegeben, so ist die hiesige 5.) von der obigen III. nicht verschieden. — Und ist endlich Cotgx = x gegeben, so sällt die hiesige 6.) mit der obigen IV. Jusammen.

## Rap. VIII. §. 186. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 299

indem wir den gegebenen Sinus ober Kofinus, oder die geges bene Tangente oder Cotangente unmittelbar mit aussprechen.

Die Bebeutung ber bier eben eingeführten Beichen

$$\frac{1}{Sin'}$$
,  $\frac{1}{Cos'}$ ,  $\frac{1}{Tg}$  und  $\frac{1}{Cotg}$ 

ift alfo ausgesprochen in ben Gleichungen

V. 
$$Sin\left(\frac{1}{Sin}\cdot\mathbf{z}\right) = \mathbf{z};$$
 VI.  $Cos\left(\frac{1}{Cos}\cdot\mathbf{z}\right) = \mathbf{z};$ 

VII. 
$$T_g\left(\frac{1}{T_g}\cdot\mathbf{z}\right) = \mathbf{z}$$
 und VIII.  $Cotg\left(\frac{1}{Cotg}\cdot\mathbf{z}\right) = \mathbf{z}$ ;

eben fo wie in ben Gleichungen

IX. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot z = \frac{1}{i} \cdot log(\sqrt{1-z^2} + z \cdot i);$$

X. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot z = \frac{1}{i} \cdot log(z+i\sqrt{1-z^2});$$

XI. 
$$\frac{1}{T_S} \cdot z = \frac{1}{2i} \cdot \log \frac{1+z \cdot i}{1-z \cdot i};$$

XII. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot z = \frac{1}{2i} \cdot log \frac{z+i}{z-i}$$
.

### **§.** 186.

Sest man in IX., XI. und XII. zur Rechten, -z statt z, so werden die Logarithmanden, wenn sie vorher =N waren, jest  $=\frac{1}{N}$ ; und da  $\log\frac{1}{N}=-\log N$  ist, so ergeben sich sogleich folgende drei Resultate, nämlich

1) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot (-z) = -\frac{1}{Sin} \cdot z;$$

2) 
$$\frac{1}{T_g} \cdot (-\mathbf{z}) = -\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{z};$$

und 3) 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot (-\mathbf{z}) = -\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{z} *$$
).

<sup>\*)</sup> Diese Resultate ergeben sich auch aus ben Gleichungen Sin(-x) = -Sinx, Tg(-x) = -Tgx und Cotg(-x) = -Cotgx.

## 300 Bon den logarithmischen Funkt., Kap. VIII. §. 186.

Sett man aber in ber X. zur Rechten, -z statt z, so erhält man einen Logarithmanden  $-z+i\cdot \sqrt{1-z^2}$ , welcher mit dem Logarithmanden in X., nämlich mit  $z+i\cdot \sqrt{1-z^2}$  multiplicitt, -1 giebt. Wan hat also

$$log(-z+i\cdot\sqrt{1-z^2}) = log(-1)-log(z+i\cdot\sqrt{1-z^2})$$

wo man (nach §. 179.) statt log(-1) eben so wohl alle seine Werthe  $(2n+1)\pi \cdot i$ , als auch nur einen einzigen (z. B.  $\pi \cdot i$ ) berselben, seben kann. Man erhält also

4) 
$$\frac{1}{Cos} \cdot (-z) = (2n+1)\pi - \frac{1}{Cos} \cdot z$$
ober 
$$= \pi - \frac{1}{Cos} \cdot z, \stackrel{*}{}$$

wenn nur unter n, sowohl Rull als auch jede positive und nes gative ganze Zahl verstanden wird; und man ist überzeugt, daß diese Gleichung 4.) in der einen, wie in der andern Form, eine vollsommene (richtige) Gleichung ist, welche rechts nicht mehr und nicht weniger Werthe hat und genau dieselben, wie links.

Endlich ift noch

$$5) \qquad -\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{z} = \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{z};$$

Sett man nämlich Sin x = z, so wirb Sin (-x) = -x, also  $-x = \frac{1}{Sin} \cdot (-z)$ , während  $x = \frac{1}{Sin}z$  ift. — Gerade so verfährt man mit ben beiben andern Gleichungen.

. \*) Dies Resultat kann man and aus  $Cos(\pi-x) = -Cosx$  folgern, indem man Cosx = z sett, dann  $Cos(\pi-x) = -z$ , also  $\pi-x = \frac{1}{Cos} \cdot (-z)$  hat, während statt x selbst  $\frac{1}{Cos} \cdot z$  gesett werden kann. — Man müßte aber nun erst untersuchen, ob die Gleichung links und rechts gleich viele und genau dieselben Werthe hat.

wie sowohl daraus hervorgeht, daß, wenn Cos x = z ist, dann auch Cos(-x) = z sein muß, — als auch daraus, daß

$$-\frac{1}{Cos} \cdot z = -\frac{1}{i} \cdot log \left(z + i \cdot \sqrt{1 - z^2}\right) = \frac{1}{i} \cdot log \frac{1}{z + i \cdot \sqrt{1 - z^2}}$$

(nach §. 179.) 
$$= \frac{1}{i} \cdot \log(z - i \cdot \sqrt{1 - z^2})$$

gefunden wird, - weil

$$\frac{1}{z+i\cdot\sqrt{1-z^2}}=z-i\cdot\sqrt{1-z^2}$$

ist; — während wegen der Zweiförmigkeit der  $\sqrt{1-z^2}$   $z-i\cdot\sqrt{1-z^2}$  derselbe doppelförmige Ausbruck ist, als  $z+i\cdot\sqrt{1-z^2}$ , so daß sich wiederum

$$\frac{1}{i} \cdot log(z - i \cdot \sqrt{1 - z^2}) = \frac{1}{Cos} \cdot z$$

findet.

### **\$**. 187.

Die nächsten Aufgaben, welche man fich zu ftellen hat, find nun: "bie unendlich vielen Werthe ber Funktionen

$$\frac{1}{Sin}$$
 · (p+q·i),  $\frac{1}{Cos}$  · (p+q·i),  $\frac{1}{Tg}$  · (p+q·i) und  $\frac{1}{Cotg}$  · (p+q·i) ..., auszurechnen", b. h. auf die Form  $\alpha+\beta$ -i zu bringen."

Man muß zu bem Ende in IX.—XII. des §. 185. zur Recheten, p+q-i statt z fegen, die dadurch entstehenden Logarithemanden ebenfalls auf die Form P+Q-i bringen, dann aber die Formel des §. 175. anwenden, welche log(P+Q-i) in der nausgerechneten" Form liefert. — Bersuchen wir dies zunächst mit zwei derselben, nämlich mit  $\frac{1}{T_S} \cdot (p+q-i)$  und  $\frac{1}{Cot_S} \cdot (p+q-i)$ .

A. Sest man in ber XI. des §. 185. p+q-i ftatt z, fo erhalt man

$$\frac{1+z\cdot i}{1-z\cdot i} = \frac{1-q+p\cdot i}{1+q-p\cdot i} = \frac{1-q^2-p^2}{(1+q)^2+p^3} + \frac{2p}{(1+q)^2+p^2} \cdot i.$$

Um nun ben Logarithmen biefes Ausbruck "auszurechnen" (nach \$. 175.), berechnet man sich zuerst

1) 
$$r = + \sqrt{\frac{(1-q^2-p^2)^2+4p^2}{[(1+q)^2+p^2]^2}} = \frac{+\sqrt{(1-q^2-p^2)^2+4p^2}}{(1+q)^2+p^2}$$
,

bann aber q aus ben Gleichungen

2) 
$$Cos \varphi = \frac{1-q^2-p^2}{+\sqrt{(1-q^2-p^2)^2+4p^2}}$$

unb

3) 
$$Sin \varphi = \frac{2p}{+\sqrt{(1-q^2-p^2)^2+4p^2}}$$
,

nimmt  $\varphi$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$ , so daß  $\varphi$  mit p zugleich positiv, ober mit p zugleich negativ ist und dabei (abgesehen vom Vorzeichen) im  ${\text{ersten} \atop \text{zweiten}}$  Quadranten liegt, je nachdem

$$1-q^{2}-p^{2} \begin{cases} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{cases} \text{ ift; und hat num (für } \mathbf{z}=\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i})$$

$$\log \frac{1+\mathbf{z}\cdot\mathbf{i}}{1-\mathbf{z}\cdot\mathbf{i}} = L\mathbf{r}+(2n\pi+\varphi)\cdot\mathbf{i}$$

und dann (aus \$. 185. XI.)

1. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot (p+q \cdot i) = n\pi + \frac{1}{2}\varphi + \frac{1}{2i} \cdot Lr = n\pi + \frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{2}i \cdot Lr$$
,

wenn nur n fowohl 0 als auch jebe positive und negative ganze Zahl vorstellt, während  $\varphi$  und r aus ben Gleichungen 1.—3. hergeholt werden mussen. — Daburch ist aber gelöft, was im S.  $167^{\text{bis}}$ , nur besprochen werden konnte.

Denken wir uns den besondern Fall, wo  ${\bf q}=0$  und  ${\bf p}$  positiv (beliebig groß oder beliebig klein) ist, so wird  ${\bf r}=1$ , also  ${\bf L}\,{\bf r}=0$  und

4) 
$$Cos \varphi = \frac{1-p^2}{1+p^2}$$
, 5)  $Sin \varphi = \frac{2p}{1+p^2}$ ;

und man findet, wenn p positiv ift,

1. 1. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{n} \pi + \frac{1}{2} \varphi;$$

Rap. VIII. §. 187. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 303

und alle diese Werthe sind reell, während  $\varphi$ , da  $\sin \varphi$  positiv ist, selbst positiv ist und im ersten oder zweiten Quadranten liegt, je nachdem  $1-p^2$  positiv oder negativ, d. h. p<1 oder p>1 ist; so daß  $\frac{1}{2}\varphi$  jedenfalls im ersten Quadranten liegen muß. — Für n=0 zeigt sich aber (aus I. 1.)  $\frac{1}{2}\varphi$  als ein Werth von  $\frac{1}{T_R} \cdot p$ , so daß  $T_S \frac{1}{2}\varphi = p$  ist \*).

Dächte man sich ben andern besondern Fall, wo  $p+q\cdot i$  eine negative Zahl wird, wo also q=0 und p negativ ist, so würde man ein analoges Resultat erhalten. Man kommt aber aus I. 1. unmittelbar dazu, wenn man bedenkt, daß (nach \$. 186.)  $\frac{1}{Tg} \cdot (-p) = -\frac{1}{Tg} \cdot p$  ist; benn daraus folgt sogleich, in dem wir p positiv, also -p negativ vorausses.

I. 2. 
$$\frac{1}{T_R} \cdot (-p) = -(n\pi + \frac{1}{2}\varphi) = n\pi - \frac{1}{2}\varphi$$
,

in so ferne man na statt —na schreiben kann, weil n boch eben so gut alle negativen, wie alle positiven ganzen Zahlen vorstellt; nur muß  $\varphi$  aus den Gleichungen 4.) und 5.) bestimmt werden, oder aus der Gleichung

$$Tg\frac{1}{2}\varphi=p$$
,

wo p positiv ift, so daß  $\frac{1}{2}\varphi$  im ersten Quadranten genommen werden muß.

B. Gehen wir nun zur "Ausrechnung" von  $\frac{1}{Cotg} \cdot (p+q \cdot i)$  über. — Sest man beshalb in XII. des §. 185. zur Rechten,  $p+q \cdot i$  statt z, so hat man

<sup>\*)</sup> Dies findet man auch aus  $Sin\frac{1}{2}\varphi = \sqrt{\frac{1-Cos\,\varphi}{2}}$  und  $Cos\frac{1}{2}\varphi = \sqrt{\frac{1+Cos\,\varphi}{2}}$ , also  $Tg\frac{1}{2}\varphi = \frac{Sin\frac{1}{2}\varphi}{Cos\frac{1}{2}\varphi} = \sqrt{\frac{1-Cos\,\varphi}{1+Cos\,\varphi}}$   $= \sqrt{\frac{2p^2}{2}} = \sqrt{p^2} = \pm p$ , während, da  $\frac{1}{2}\varphi$  im ersten Quadranten liegt, nur +p (nicht aber -p) genommen werden barf.

304 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 187.

$$\frac{z+i}{z-i} = \frac{p+(q+1) \cdot i}{p+(q-1) \cdot i} = \frac{p^2+q^3-1}{p^2+(q-1)^2} + \frac{2p}{p^2+(q-1)^2} \cdot i.$$

Daher findet fich (nach §. 175.)

$$\log \frac{z+i}{z-i} = L r + (2n\pi + \varphi) \cdot i$$

wenn

6) 
$$r = \frac{+\sqrt{(p^2+q^2-1)^2+4p^2}}{p^2+(q-1)^2}$$

genommen und  $\varphi$  berechnet wird aus

7) 
$$Cos \varphi = \frac{p^2 + q^2 - 1}{+\sqrt{(p^2 + q^2 - 1)^2 + 4p^2}}$$

8) 
$$\sin \varphi = \frac{2p}{+\sqrt{(p^2+q^2-1)^2+4p^2}}$$

während  $\varphi$  wieder mit p zugleich positiv oder mit p zugleich negativ ist, und (abgesehen vom Borzeichen) im zweiten Duas branten liegt, je nachdem p²+q²-1 {positiv negativ} ist; und die XII. des §. 185. giebt nun

II. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}) = \mathbf{n}\pi + \frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{2}\mathbf{i} \cdot L\mathbf{r}$$
 basu.

Sett man in diesem allgemeinen Resultate wiederum  ${f q}=0$  und denkt man sich gleichzeitig p positiv, so wird abermals  ${f r}=1$ ,  ${f Lr}=0$  und  ${m \varphi}$  bestimmt durch die Gleichungen

9) 
$$Cos \varphi = \frac{p^2-1}{p^2+1}$$
 und 10)  $Sin \varphi = \frac{2p}{p^2+1}$ ;

und bie Gleichung II. giebt nun, wenn p positiv ift,

II. 1. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot p = n\pi + \frac{1}{2}\varphi,$$

währenb 10 im erften Quabranten genommen werben muß,

Rap. VIII. §. 188. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 305

auch der kleinste positive Werth von  $\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{p}$  ist (für  $\mathbf{n} = 0$  genommen) \*).

Wegen  $\frac{1}{Cotg} \cdot (-p) = -\frac{1}{Cotg} \cdot p$  (§. 186.) folgt hieraus wiederum

II. 2. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot (-p) = n\pi - \frac{1}{2}\varphi$$

wenn  $\varphi$  aus den Gleichungen 9.) und 10.) berechnet wird, ober aus der Gleichung  $Cotg\frac{1}{2}\varphi=p$ , während p positiv, also —p negativ gedacht ist, so daß  $\frac{1}{2}\varphi$  im ersten Quadranten genommen werden muß.

#### s. 188.

Will man auf bieselbe Weise  $\frac{1}{Sin}\cdot(p+q\cdot i)$  oter  $\frac{1}{Cos}\cdot(p+q\cdot i)$  "ausrechnen", so hat man etwas mehr Mühe, weil in den Formeln IX. und X. des §. 185.,  $\sqrt{1-z^2}$  vorstommt, welche, für  $z=p+q\cdot i$ , in  $\sqrt{1-(p+q\cdot i)^2}=\sqrt{(1-p^2+q^2)-2pq\cdot i}$  übergeht, so daß also diese Quadratwurzel selbst erst "ausgerechnet" (d. h. auf die Form  $\alpha+\beta\cdot i$  gebracht) werden muß. Sest man aber

1)  $\sqrt{(1-p^2+q^2)-2pq\cdot i} = \pm(\alpha+\beta\cdot i),$ 

fo hat man zur Bestimmung von α und β bie Gleichungen

2)  $\alpha^2 - \beta^2 = 1 - p^2 + q^2$  und 3)  $\alpha\beta = -pq$ ; und aus biesen findet sich

$$V(\alpha^2-\beta^2)^2+4\alpha^2\beta^2=\alpha^2+\beta^2=+V(1-p^2+q^2)^2+4p^2q^2=R$$

$$\label{eq:cotg} \text{Cotg}\, \tfrac{1}{4} \varphi \,=\, \sqrt{\frac{1 + \text{Cos}\, \varphi}{1 - \text{Cos}\, \varphi}} \,=\, \sqrt{\frac{2p^2}{2}} = \text{Vp}^2 = \pm p \,,$$

währenb +p genommen werben muß, weil ge im erften Quabranten liegt.
11. 20

<sup>\*)</sup> Dies wirb wieber beftätigt aus ber Gleichung

# 306 Lon den logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 188.

wenn man der Abkurzung wegen, diese lettere Wurzel positiv, wie sie gedacht ift, = R sett, so daß

4) 
$$R^3 = (1-p^2+q^2)^2+4p^2q^2$$

ober 5)  $R^2 = (-1+p^2+q^2)^2+4q^2$ 

ober auch 6) R2 = (1+p2+q2)2-4p2

ift, in fo ferne bie brei lettern Ausbrude gur Rechten, alle eins ander gleich finb. Daraus folgt bann

7) 
$$\alpha = +V_{\frac{1}{2}}(1-p^2+q^2)+\frac{1}{2}R$$

8) 
$$\beta = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}(1-p^2+q^2)+\frac{1}{2}R}$$
,

wo, wegen  $\alpha\beta=-pq$ , nachdem  $\alpha$  absichtlich bloß positiv.ge-nommen ist,  $\beta$  mit -pq einerlei Borzeichen bekommen muß\*).

A. Es wird num, für  $z = p+q \cdot i$ , ber Logarithmand in IX. des §. 185. zur Rechten, nämlich

9) 
$$\sqrt{1-z^2}+z\cdot i$$
, =  $(\pm \alpha-q)+(\pm \beta+p)\cdot i$ ,

wo  $+\alpha-q$  stets positiv,  $-\alpha-q$  stets negativ sein wird \*\*), und wo  $+\beta+p$  und  $-\beta+p$  balb positiv bald negativ sein

<sup>\*)</sup> Man kann natürlich bie  $\sqrt{(1-p^2+q^2)-2pq\cdot i}$  auch nach §. 171. ausrechnen; also badurch, baß man  $R=+\sqrt{(1-p^2+q^2)^2+4p^2q^2}$  und

 $<sup>\</sup>cos\psi=rac{1-p^2+q^2}{R}$ , so wie  $\sin\psi=rac{-2pq}{R}$  und  $\psi$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  nimmt, mit -pq zugleich positiv ober negativ und im ersten ober zweiten Quabranten, se nachdem  $1-p^2+q^2$  positiv ober negativ ist, und zulest die gebachte Quadratwurzel.  $= \gamma R \cdot (Cos(n\pi + \frac{1}{2}\psi) + i \cdot Sin(n\pi + \frac{1}{2}\psi))$ , wobei man hier bloß n=0 nehmen und  $\pm \gamma R$  statt  $\gamma R$  seßen kann, so daß man die Quadratwurzel  $= \pm \gamma R \cdot (Cos \frac{1}{2}\psi + i \cdot Sin \frac{1}{2}\psi)$  hat.

<sup>\*\*)</sup> Es findet sich nämlich  $2\alpha^2-2q^2=1-p^2-q^2+R$ , während R positiv und (aus 5.) größer ist als  $\pm(1-p^2-q^2)$ , b. b. größer ist, als der absolute Werth von  $1-p^2-q^2$ , es mag letteres positiv ober negativ sein; folglich ist  $2\alpha^2-2q^2$ , also auch  $\alpha^2-q^2$  positiv, also auch  $\alpha$  größer als der absolute Werth von q; und beshalb ist  $\alpha-q$  positiv, dagegen  $-\alpha-q$  negativ.

Ray. VIII. §. 188. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 307

können, aber beide mit p zugleich positiv ober mit p zugleich negativfein muffen \*).

Rachbem nun ber Logarithmand "ausgerechnet" ift, fo berechnet sich (nach §. 175.) sogleich ber Logarithme felbft. muß zu bem Enbe r und o berechnen aus ben Gleichungen

10) 
$$\mathbf{r} = +\sqrt{(\alpha - \mathbf{q})^2 + (\beta + \mathbf{p})^2}$$

11) 
$$Cos \varphi = \frac{\alpha - q}{r}$$
 and 12)  $Sin \varphi = \frac{\beta + p}{r}$ ;

aber eben fo muß man auch r' und o' berechnen aus ben Gleidungen

13) 
$$\mathbf{r'} = +\sqrt{(-\alpha - \mathbf{q})^2 + (-\beta + \mathbf{p})^2}$$

14) 
$$\cos \varphi' = \frac{-\alpha - q}{r'}$$
 und 15)  $\sin \varphi' = \frac{-\beta + p}{r'}$ ,

wobei o (abgesehen vom Borzeichen) im ersten Quabranten liegt, weil a-q positiv ift, bagegen q' (ebenfalls absolut genommen) im zweiten Quadranten liegt, weil  $-\alpha - q$  negativ ift, während p und q' beibe, jugleich mit p positiv, ober beibe mit p zugleich negativ find. Dann hat man (nach §. 175.), für  $z = p + q \cdot i$ 

16) 
$$log(\sqrt{1-z^2}+z\cdot i) = \begin{cases} Lr+(2n\pi+\varphi)\cdot i \\ Lr'+(2n\pi+\varphi')\cdot i \end{cases}$$

wo n fowohl O als auch jede positive und negative ganze Bahl vorstellt, so daß dieser Logarithme zwei Reihen unendlich vieler Werthe bat.

Es ift aber auch noch

17) 
$$r \cdot r' = 1 + *$$
, also  $Lr' = -Lr$ ,

\*\*) Multiplicirt man nămli
$$\phi$$
  $(+\alpha-q)^2+(+\beta+p)^2$  mit  $(-\alpha-q)^2+(-\beta+p)^3$ , 20\*

<sup>\*)</sup> Es ift 2p2-282 = 1+p2+q2-R, mahrent (aus 6.) R<1+p2+q2 ift. Alfo ift 2p2-282 positiv, folglich ift p2>82 und beshalb auch ber absolute Werth von p, größer als ber absolute Berth von & (es ift namlich β mit -pq zugleich positiv ober negativ); und beshalb haben p+β und p-β ftete bas Borgeichen von p.

308 Bon den logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 188.

und beshalb finbet fich auch noch

$$Cos(\varphi + \varphi') = Cos \varphi \cdot Cos \varphi' - Sin \varphi \cdot Sin \varphi'$$

$$= (q^2 - \alpha^2) - (p^2 - \beta^2) = q^2 - p^2 - (\alpha^2 - \beta^2)$$

 $\mathfrak{b.} \ \ \mathfrak{h.} \quad \mathit{Cos}(\varphi + \varphi') = -1,$ 

also 18) 
$$\varphi + \varphi' = \pm \pi$$
, je nachdem p {positiv} ift.

Daburch geht  $2n\pi + \varphi'$  in  $(2n+1)\pi - \varphi$  über (in 16.) und die IX. des §. 185. giebt nun

III. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot (p+q \cdot i) = \begin{cases} 2n\pi + \varphi - i \cdot Lr \\ (2n+1)\pi - \varphi + i \cdot Lr \end{cases}$$

wofür man schreiben könnte na±( $\varphi$ -i·Lr), wenn man mit Worten hinzusügen wollte, daß n positiv und negativ und gestade (ober Null) genommen werden muß, sobald daß + (bes ± Zeichens) gewählt wird, daß aber auch daß — Zeichen gesnommen werden muß und bann statt n nur alle ungeraden positiven oder negativen Zahlen gesetzt werden dürsen.

B. Geht man nun zu ber andern Aufgabe über, nämlich  $\frac{1}{Cos} \cdot (p+q \cdot i)$  zu finden, so muß man in der X. des §. 185.  $p+q \cdot i$  statt z setzen. Dadurch erhält man den Logarithmanden 19)  $z+i \cdot \sqrt{1-z^2}$ ,  $= (p+\beta)+q\pm\alpha \cdot i$ .

Wird nun (nach §. 175.) der Logarithme ausgerechnet, fo muß man nehmen

$$(q^2-\alpha^2)^2+(p^2-\beta^2)^2+2(p\alpha+q\beta)^2$$

sobald man bebenkt, daß  $\alpha\beta+pq=0$  ift. Subtrahirt man nun hiervon  $2\alpha^2\beta^2-2p^2q^2$ , welches wiederum =0 ift, so wird das gedachte Produkt

$$= (\alpha^2 - \beta^2)^2 + (p^2 + q^2)^2 - 2q^2\alpha^2 - 2p^2\beta^2 + 2(p^2\alpha^2 + q^2\beta^2 + 2pq\alpha\beta).$$

Und fest man nun bier herein ftatt  $\alpha^2-\beta^2$  ben Berth  $1-p^2+q^2$ , so wie ftatt  $\alpha\beta$  ben Berth -pq, fo finbet fic baffelbe Probutt = 1.

fo erhalt man gunachft

Rap. VIII. §. 188. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 309

20) 
$$r = +\sqrt{(p-\beta)^2+(q+\alpha)^2}$$

21) 
$$Cos \varphi = \frac{p-\beta}{r}$$
 und 22)  $Sin \varphi = \frac{q+\alpha}{r}$ ;

ferner 23) 
$$r' = +\sqrt{(p+\beta)^2+(q-\alpha)^2}$$

24) 
$$Cos \varphi' = \frac{p+\beta}{r'}$$
 und 25)  $Sin \varphi' = \frac{q-\alpha}{r'}$ ,

wo  $\varphi$  und  $\varphi'$  zugleich im  $\{\text{ersten}\}$  Quadranten liegen, je nache dem p  $\{\text{positiv}\}$  ist, während  $\varphi$  positiv,  $\varphi'$  dagegen negativ genommen werden muß, weil  $q+\alpha$  positiv,  $q-\alpha$  dagegen entschieden negativ ist.

Run findet man (aus §. 175.)

$$log(z+i\cdot\sqrt{1-z^2}) = \begin{cases} Lr + (2n\pi + \varphi) \cdot i \\ Lr' + (2n\pi + \varphi') \cdot i \end{cases}.$$

Beil aber wieberum

26) 
$$r \cdot r' = 1 *)$$
, also  $Lr' = -Lr$ 

ift, und weil eben beshalb

$$Cos(\varphi + \varphi') = Cos \varphi \cdot Cos \varphi' - Sin \varphi \cdot Sin \varphi'$$
  
=  $(p^2 - \beta^2) - (q^2 - \alpha^2) = 1$ 

wird, so wird

27) 
$$\varphi + \varphi' = 0$$
 ober  $\varphi' = -\varphi$ .

Die X. bes §. 185. giebt baber jest

IV. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot (p+q \cdot i) = \begin{cases} 2n\pi + \varphi - i \cdot Lr \\ 2n\pi - \varphi + i \cdot Lr \end{cases}$$

fo daß rechts wiederum zwei Reihen unendlich vieler Werthe bes  $\frac{1}{Cos} \cdot (p+q \cdot i)$  und zwar alle Werthe zu finden find.

<sup>\*)</sup> Multiplicirt man nämlich  $(p-\beta)^2+(q+\alpha)^2$  mit  $(p+\beta)^2+(q-\alpha)^2$ , so erhält man zunächst  $(p^2-\beta^2)^2+(q^2-\alpha^2)^2+2(\alpha p+\beta q)^2$ , wenn man berückschigt, daß  $\alpha\beta+pq=Q$  ist. Das Weitere folgt dann, wie in der vorhergehenden Rote, um zu zeigen, daß basselbe Produkt = 1 ist.

Durch biese Losungen III. und IV. ist aber geleistet, was im §. 164. nur besprochen und versprochen werden konnte.

#### s. 189.

Gehen wir num an die besonderen Fälle der beiden lettern Aufgaben. Denkt man sich q=0 und p positiv, und will man zuerst (aus III.)  $\frac{1}{Sin} \cdot p$  berechnen, so sindet sich (aus §. 188. NRr. 7..8.) zunächst

$$\alpha = +\sqrt{\frac{1}{1-1}(1-p^2)+\frac{1}{2}\sqrt{(1-p^2)^2}}$$

und

$$\beta = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}(1-p^2)+\frac{1}{2}\sqrt{(1-p^2)^2}},$$

wo bie innere Quadratwurzel  $\sqrt{(1-p^2)^2}$  ihren positiven Werth vorstellen muß (wenn sie nicht = 0 ift), so baß fie

aber

$$=1-p^2$$
, wenn p nicht >1 ift.

Rehmen wir zuerst p>1 an; bann wird  $\alpha=0$ ,  $\beta=\sqrt{p^2-1}$  (zweibeutig, weil jest  $\alpha\beta=-pq$  in 0=0 übergeht), daher ist (aus 10.-12.)

$$r = p + \sqrt{p^2 - 1}, \quad Cos \varphi = 0 \quad \text{und} \quad Sin \varphi = 1;$$
 folglich  $\varphi = \frac{1}{2}\pi$ .

Aus III. geht also hervor, wenn p positiv und >1 ift,

III. 1. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot p = (2n + \frac{1}{2})\pi \pm i \cdot L(p + \sqrt{p^2 - 1}),$$

in so ferne  $2n\pi + \frac{1}{2}\pi$  und  $(2n+1)\pi - \frac{1}{2}\pi$  ein und daffelbe ist, und man auch noch ein und daffelbe bekommt, ob man die  $\sqrt{p^2-1}$  im Logarithmanden (zur Rechten von III. 1.) positiv oder negativ nimmt, sobald man bei de Borzeichen  $\pm$  gelten läßt.

Alle diese Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot p$ , wenn p positiv und >1 ift, find imaginar.

# Rap. VIII. §. 189. welche Argumente u. Areus gen. werb. 311

Rehmen wir nun p=1, aber noch positiv, so wirb jest (aus 7. 8. bes §. 188.)

$$\alpha = +\sqrt{1-p^2}$$
 und  $\beta = 0$ .

baher (aus 10.-12.)

$$r=1$$
, also  $Lr=0$ ;

und

$$Cos \varphi = +\sqrt{1-p^2}$$
 und  $Sin \varphi = p;$ 

wo φ im ersten Quabranten liegt. Die Gleichung III. giebt also jest, wenn p positiv und nicht >1 ift,

III. 2. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{p} = \begin{cases} 2n\pi + \varphi \cdot \bullet \\ (2n+1)\pi - \varphi \end{cases},$$

wo  $\varphi$  im ersten Quadranten liegt und ber kleinste positive Werth von  $\frac{1}{Sin} \cdot p$  ist (für n=0).

Wegen  $\frac{1}{Sin} \cdot (-p) = -\frac{1}{Sin} \cdot p$  (§. 186.) geht aus ben Gleichungen III. 1. und III. 2. fogleich noch hervor, wenn p positiv, also -p negativ vorausgesest wird

III. 3. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot (-p) = (2n - \frac{1}{2})\pi \pm i \cdot L(p + \sqrt{p^2 - 1})$$
 für  $p > 1$ 

III. 4. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot (-p) = \begin{cases} 2n\pi - \varphi \\ (2n+1)\pi + \varphi \end{cases} \text{ für } p = 1, **$$

wo  $-\varphi$  ber an sich kleinste negative Werth von  $\frac{1}{Sin} \cdot (-p)$  ift.

<sup>\*)</sup> Daffelbe Resultat so wie auch bas in III-4. folgende, haben wir bereits im §. 163. und genau eben so gesunden, für denselben Fall, wo p {positiv} und nicht >1 ift.

<sup>\*\*)</sup> Es bruden +2n und -2n ein und baffelbe aus; eben fo -(2n+1) und +(2n+1), weil n fowohl 0 als auch jebe positive und auch jebe negative gange Bahl vorftellt.

## 312 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. § 189.

Die Gleichung IV. (bes §. 188.) giebt für q = 0 und p positiv und >1, (weil aus 20.—22.

$$r = p + \sqrt{p^2 - 1}$$
 (wo die Wurzel zweideutig),  
 $\cos \varphi = 1$  und  $\sin \varphi = 0$ ,  
 $\varphi = 0$  hervorgeht),

IV. 1. 
$$\frac{1}{\cos} \cdot \mathbf{p} = 2n\pi \pm i \cdot L\left(\mathbf{p} + \sqrt{\mathbf{p}^2 - 1}\right),$$

wo nur ein Werth ber Quabratwurzel genommen zu werben braucht, weil ber andere baffelbe liefert.

Und für p positiv und nicht >1 giebt dieselbe Gleischung IV., weil nun  $\alpha = +\sqrt{1-p^2}$  und  $\beta = 0$  wird, so daß (aus den Gleichungen 20.—22.) r = 1, also Lr = 0 und

$$Cos \varphi = p$$
, so wie  $Sin \varphi = \sqrt{1-p^2}$ 

hervorgeht, — jest bas nachstehende Resultat, nämlich:

IV. 2. 
$$\frac{1}{\cos} \cdot p = 2n\pi \pm \varphi,$$

alfo

wo  $\varphi$  im ersten Quadranten genommen wird. Dabei weist sich auch (aus IV. 2. selbst)  $\varphi$  als ber kleinste positive Werth von  $\frac{1}{Cos} \cdot p$  (für n = 0) aus, b. h. als ber kleinste Werth von x, ber aus Cos x = p hervorgeht \*).

Und weil  $\frac{1}{Cos} \cdot (-p) = \pi - \frac{1}{Cos} \cdot p$  gefunden worden ist (§. 186. IV.), so geht nun aus IV. 1. und IV. 2. augenblicklich noch hervor, wenn p positiv, also —p negativ ist,

IV. 3. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot (-p) = (2n+1)\pi \pm i \cdot L(p+\sqrt{p^2-1})$$
 für p>1; und

IV. 4. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot (-p) = (2n+1)\pi \mp \varphi \quad \text{für} \quad p = 1,$$

<sup>\*)</sup> Auch biefes Refultat fo wie noch bas in IV. 4. folgenbe, haben wir bereits genau eben fo im §. 163. gefunben.

Rap. VIII. §. 189, welche Argumente u. Arcus gen. werb. 313 während (für n=0)  $\pi-\varphi$  sich als ber kleinste positive Berth von  $\frac{1}{Cos} \cdot (-p)$  ausweist, also  $\varphi$  selbst als ber kleinste positive, im ersten Quadranten liegende Werth von  $\frac{1}{Cos} \cdot (+p)$ , wie dasselbe auch aus dem Gange der Untersuchung bereits bekannt ist, da  $\varphi$  nur im ersten Quadranten genommen worden ist.

Unmerfung 1. Die in biefen beiben lettern Baragrasphen geloften Aufgaben tonnte man auch alle baburch lofen, bag man 3. B.

1) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot (p+q \cdot i) = \alpha + \beta \cdot i$$

feste, α und β reell und unbestimmt bachte, bann aus ber bingeschriebenen Gleichung diese andere, nämlich

2) 
$$p+q \cdot i = Sin(\alpha + \beta \cdot i)$$

ableitete, hierauf ben  $Sin(\alpha+\beta\cdot i)$  "ausrechnete" und ben reellen Theil davon = p, ben andern = q feste, und das burch zwei Gleichungen erhielt, aus benen nun die beiden uns bekannten, aber reell vorausgesesten Werthe von  $\alpha$  und  $\beta$ , gestunden werden muffen. Die Gleichung 2.) giebt 3. B. weiter

$$p+q \cdot i = Sin \alpha \cdot Cos(\beta \cdot i) + Cos \alpha \cdot Sin(\beta \cdot i)$$

$$= \frac{1}{2}Sin \alpha \cdot (e^{\beta} + e^{-\beta}) + \frac{1}{2}i \cdot Cos \alpha \cdot (e^{\beta} - e^{-\beta}).$$

Mus ber Bergleichung links und rechts erhalt man bann

3)  $(e^{\beta}+e^{-\beta})\cdot Sin\alpha=2p$  und 4)  $(e^{\beta}-e^{-\beta})\cdot Cos\alpha=2q$  aus denen nun  $\alpha$  und  $\beta$  gefunden werden muffen. Findet man aber aus diesen Gleichungen  $Sin\alpha$  und  $Cos\alpha$ , quadrirt und addirt man dann die erhaltenen Ansdrücke, so daß sich  $\alpha$  eliminist, so giebt dies

5) 
$$\frac{4p^2}{e^{2\beta}+2+e^{-2\beta}}+\frac{4q^2}{e^{2\beta}-2+e^{-2\beta}}=1.$$

Aus biefer Gleichung finbet fich nun & baburch, bag man

314 Bon ben logarithmischen Funtt., Rap. VIII. §. 189.

 $e^{2\beta} = u$  fest, dann die Gleichung nach u auflöst, zulest aber  $\beta = \frac{1}{2}\log u$  hat. Die Gleichung in u wird:

6) 
$$\frac{4p^2}{u+2+u^{-1}} + \frac{4q^2}{u-2+u^{-1}} = 1,$$

und da hier u nur in der Form  $u+u^{-1}$  oder  $u+\frac{1}{u}$  vorstommt, so sehe man

$$u+\frac{1}{n}=y$$

und man hat bann (aus 6.)

7) 
$$\frac{4p^2}{y+2} + \frac{4q^2}{y-2} = 1$$
,

aus welcher Gleichung

8) 
$$y^2-4(p^2+q^2)y+(8p^2-8q^2-4)=0$$

hervorgeht. Daraus erhalt man für y bie beiben Werthe

9) 
$$y = 2(p^2+q^2)\pm 2\sqrt{(p^2+q^2)^2-2p^2+2q^2+1} *),$$

während dann, wegen  $u+\frac{1}{u}=y$  ober  $u^2-yu+1=0$ , wiederum aus jedem Werth von y, zwei Werthe von u sich ergeben, nämlich

<sup>\*)</sup> Der Rabifand biefer Quabratwurgel tann auch fo gefchrieben werben, nämlich

 $<sup>(-</sup>p^2+q^2+1)^2+4p^2q^3 \quad \text{und auch noch fo: } (p^2+q^2+1)^2-4p^2,$  endlich auch noch fo:  $(p^2+q^2-1)^2+4q^2$ . — Aus der ersten und britten dieser Formen ersieht man, daß die obige Quadratwurzel nie imaginär ist, und aus der mittlern Form ergiebt sich, daß dieselbe Quadratwurzel, positiv genommen, nie  $>p^2+q^2+1$  sein kann. Die ursprüngliche Form des Radisanden in 9.) läßt endlich sehen, daß einer der beiden Werthe von y negativ wird, so ost  $1+2q^2>2p^2$  ist, daß aber beide Werthe von y positiv sind, so ost  $1+2q^2<2p^3$  ist.

Bugleich wird man bemerten, bag biefer Rabitanb genau berfelbe ift, ben wir im §. 188. burch Ra bezeichnet haben.

10) 
$$u = \frac{1}{2}y \pm \sqrt{\frac{1}{4}y^2 - 1}$$
,

wobei in die Augen fällt, daß wenn der eine dieser beiben Werthe statt u genommen wird, der andere dann  $=\frac{1}{u}$  sein musse, endlich auch, daß beibe Werthe von u negativ wurden, wenn y negativ genommen werden durfte.

Bulett ergiebt fich aus  $e^{2\beta} = u$ ,

$$11) \qquad \beta = \frac{1}{2}Lu$$

weil  $\beta$  reell werden foll. Und weil u positiv werden muß, in so ferne sonst log u den reellen Werth Lu nicht hatte, so wird man von den 4 Werthen von u noch die positiven heraussuchen mussen, und von letteren noch untersuchen, ob sie auch den Gleischungen 3.) und 4.) und namentlich den darin noch ausgesproschenen Bedingungen genügen, daß sie nämlich Sina und Cosa (weil a reell vorausgesest ist) positiv oder negativ, aber an sich nicht größer als 1 machen.

Quadrirt man aber die Gleichungen 3.) und 4.) und sest man statt  $e^{2\beta}+e^{-2\beta}$  zunächst  $u+\frac{1}{u}$ , dann y, so erhält man  $(y+2)\cdot (Sin\alpha)^2=4p^2$  und  $(y-2)\cdot (Cos\alpha)^2=4q^2$ , woraus

$$(Sin \alpha)^2 = \frac{4p^2}{y+2}$$
 und  $(Cos \alpha)^2 = \frac{4q^2}{y-2}$ 

d. h.

12) 
$$(Sin \alpha)^2 = \frac{2p^2}{p^2+q^2+1\pm V(p^2+q^2+1)^2-4p^2}$$

und

13) 
$$(Cos\alpha)^2 = \frac{2q^2}{p^2+q^2-1\pm l/(p^2+q^2-1)^2+4q^2}$$
.

Aus der lettern Gleichung ersieht man aber, daß der negative Werth der Quadratwurzel (welche in allen diesen verschiedenen Formen, nach der Note, eine und dieselbe und im §. 188. durch R bezeichnete ist) nicht genommen werden darf, weil sonst  $(Cos \alpha)^2$  negativ, also  $Cos \alpha$  und deshalb auch  $\alpha$  imaginar

werden würde, daß man also überall (auch in dem Ausdruck für y) nur den einzigen positiven Werth der Quadratwurzel nehmen darf, daß also auch u nur zwei Werthe hat, die beide positiv sind, und so, daß wenn der eine u ist, dann der andere jedesmal  $\frac{1}{u}$  sein müsse.

Läßt man nun in 12.) und 13.) bie (-) Zeichen fort, und schafft man aus ben Rennern bie Wurzel weg, fo erhalt man

14) 
$$(Sin \alpha)^2 = -\frac{1}{2}\sqrt{(p^2+q^2+1)^2-4p^2} + \frac{1}{2}(p^2+q^2+1)$$

15) 
$$(\cos \alpha)^2 = \frac{1}{2} \sqrt{(p^2 + q^2 - 1)^2 + 4q^2} - \frac{1}{2} (p^2 + q^2 - 1)$$
, woraus  $\sin \alpha$  und  $\cos \alpha$  reell fich ergeben, während

16) 
$$\frac{1}{2}y = p^2 + q^2 + \sqrt{(p^2 + q^2)^2 - 2p^2 + 2q^2 + 1}$$
 und

17) 
$$u = \frac{1}{2}y \pm \sqrt{\frac{1}{4}y^2 - 1}$$

genommen werben muß, und die Radifanden der Quadratwurszeln in 14.—16.) alle drei einander gleich sind und diese Quasdratwurzeln selbst nur ihren positiven Werth vorstellen und densselben, den wir im §. 188. durch R bezeichnet haben. Die 11.) endlich kann auch so geschrieben werden, nämlich

18) 
$$\beta = \frac{1}{2}Lu = \pm \frac{1}{2}Lu = \pm L\sqrt{u}$$
, weil wenn u' ber eine Werth von u ist, bann  $\frac{1}{u'}$  ber andere sein wird, so daß für diesen anderen Werth  $Lu = L\frac{1}{u'} = -Lu'$  wird.

Wegen ber 3.) muß aber Sina mit p zugleich positiv, ober mit p zugleich negativ genommen werben, während zu jedem Werth von Sina, der Cosa noch beibe Werthe annehmen kann \*);

<sup>\*)</sup> Es giebt nämlich bie 4.) fogleich  $Cos \alpha = \frac{2q}{\nu u - \sqrt{\frac{1}{u}}}$ , während u

awei Berthe bat, von benen ber eine 1 ift, wenn ber andere u' ge-

Rap. VIII. §. 190. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 317

daher hat  $\alpha$  jedesmal zwei Werthe innerhalb ber vier ersten Quadranten, und außerdem noch alle die, welche durch Abdition von  $2n\pi$  zu jedem dieser beiden Werthe, sich ergeben. — Und so ist also das Problem auf's Neue vollständig gelöst. — Auch ist yu hier der im §. 188. durch r bezeichnete positive Ausdruck.

Eben so kann man nun die brei übrigen Probleme behanbeln. Da wir dieses in ber Einleitung jum "Geist der Differenzial- und Integral-Rechnung." Erlangen 1846. gethan und die Resultate (die eine andere Korm als hier haben, aber mit ben hiesigen übereinstimmen) in der Einleitung jum VIII. Th. d. W. niedergelegt haben, so wollen wir die Behandlung der drei übrigen Ausgaben auf diesem Wege, dem Leser überlaffen, der sich noch üben will.

Anmerkung 2. Eben so wie  $T_g(n+\frac{1}{2})\pi$  und  $Cotgn\pi$ , weil sie die Form  $\frac{1}{0}$  annehmen im Kalkul nicht zugelassen werden dürsen, eben so ist dies, wie solches aus den Resultaten des §. 187. hervorgeht, mit  $\frac{1}{T_g} \cdot (\pm i)$  und  $\frac{1}{Cotg} \cdot (\pm i)$  der Fall, weil sie sich auf den log 0 zurückziehen, welcher eben so wie  $\frac{1}{0}$  eine im Kalkul unzulässige Form ist.

### S. 190.

Unter den unendlich vielen Werthen, welche wir in den \$\$. 187. 188. für  $\frac{1}{Tg} \cdot (p+q \cdot i)$ ,  $\frac{1}{Cotg} \cdot (p+q \cdot i)$ ,  $\frac{1}{Sin} \cdot (p+q \cdot i)$  und  $\frac{1}{Cos} \cdot (p+q \cdot i)$  gefunden haben, heben sich diejenigen als die "einsachsten" hervor, welche sich für n=0 nannt wird. If also u'>1, so ist der andere Werth von u, nämlich  $\frac{1}{v'}<1$ , und es ändert daher  $y'u-1/\frac{1}{n}$  sein Borzeichen, wenn man statt

w erft ben einen, bann ben anbern feiner beiben Werthe fest.

ergeben. Sie entsprechen dem "einfachsten Werth" der natürlichen Logarithmen, welchen wir im §. 178. durch L bezeichnet haben. Weil aber in

$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{z} = \frac{1}{i} log \left( \sqrt{1 - \mathbf{z}^2} + \mathbf{i} \cdot \mathbf{z} \right) \text{ und } \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{z} = \frac{1}{i} log \left( \mathbf{z} + \mathbf{i} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{z}^2} \right)$$

noch eine zweibeutige Wurzel vorkommt, so erhält man, selbst wenn man L statt  $\log$  sett, boch noch zwei Werthe, nach ben beiben Werthen ber  $\sqrt{1-z^2}$ , und diese zwei Werthe geben auch die Gleichungen III. und IV. des §. 188. für n=0; ber eine hat die Zahl  $\pi$  gar nicht und der andere enthält  $\pi$  einmal.

Wir nehmen von den beiden Werthen den ersteren, welcher  $\pi$  gar nicht hat (für n=0) und welcher (nach §. 188.) dem Werth von  $\sqrt{1-z^2}=\sqrt{1-(p+q\cdot i)^2}=\alpha+\beta\cdot i$  entspricht, in welchem  $\alpha$  positiv ist, ober welcher, so oft  $\sqrt{1-z^2}$  reell wird, dem positiven Werth dieser Quadratwurzel entspricht, und wir bezeichnen diesen "einfachsten Werth" von

$$\frac{1}{Sin} \cdot (p+q \cdot i)$$
 und  $\frac{1}{Cos} \cdot (p+q \cdot i)$ 

bezüglich burch

Arc sin. (p+q·i) und Arc cos. (p+q·i).

Desgleichen bezeichnen wir ben "einfachften Berth" von

$$\frac{1}{T_g} \cdot (p+q \cdot i)$$
 und  $\frac{1}{Cot_g} \cdot (p+q \cdot i)$ 

ben wir aus §. 187. I. und II. für n=0 erhalten, bezüglich burch

und wir sprechen diese Zeichen bezüglich burch

Arcus sinus, Arcus cosinus, Arcus tangens und Arcus cotangens aus. — Dabei fann auch q=0 sein.

Rach diesen Definitionen hat man also (in Berbindung mit \$. 185. IX.—XII.)

## Rap. VIII. §. 190. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 319

I. Arc tg. z = 
$$\frac{1}{2i} \cdot L \frac{1+z \cdot i}{1-z \cdot i}$$
;

II. Arc cotg. 
$$z = \frac{1}{2i} \cdot L \frac{z+i}{z-i}$$
;

III. Arc sin. 
$$z = \frac{1}{i} \cdot L(\sqrt{1-z^2} + z \cdot i);$$

IV. Arc cos. 
$$z = \frac{1}{i} \cdot L(z+i\sqrt{1-z^2})$$
,

wo jedoch in III. und IV. zur Rechten die Quadratwurzel  $\sqrt{1-z^2}$  nur eindeutig und so zu nehmen ist, daß wenn  $\sqrt{1-z^2}=\alpha+\beta\cdot i$  gefunden worden, der reelle Theil  $\alpha$  possitiv sein muß, wie §. 188. erkennen läßt.

Ferner hat man nach diesen Definitionen und nach den Resfultaten I.—IV. der \$\$. 187. 188.

V. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot z = n\pi + Arc tg. z;$$

VI. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot z = n\pi + Arc cotg. z;$$

VII. 
$$\frac{1}{Sin} \cdot z = \begin{cases} 2n\pi + Arc \sin z \\ (2n+1)\pi - Arc \sin z \end{cases} = \mu \pi \pm Arc \sin z;$$

VIII. 
$$\frac{1}{Cos}$$
•|z =  $2n\pi \pm Arc \cos z$ ,

wo rechts beibe Vorzeichen gelten, aber in VII. statt  $\mu$  sowohl 0 als auch jede positive und negative gerade Zahl genommen werden muß, wenn das obere (+) Zeichen genommen wird, wo dagegen unter  $\mu$  jede positive und negative ungerade Zahl verstanden werden muß, sobald man das untere (-) Zeichen nimmt, wäherend n überall 0 und jede positive und negative ganze Zahl vorstellt.

Endlich findet sich noch, vermöge dieser Definitionen, unmittelbar aus I.—IV. der §§. 187. und 188., indem man bort  $\mathbf{n}=0$  nimmt:

IX. 
$$Arc tg.(p+q\cdot i) = \frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{2}i\cdot Lr$$
,

wo 
$$r = \frac{+\sqrt{(1-p^2-q^2)^2+4p^2}}{(1+q)^2+p^2}$$
,

$$\cos \varphi = \frac{1 - q^2 - p^2}{+ \sqrt{(1 - q^2 - p^2)^2 + 4p^2}}$$

und

$$Sin \varphi = \frac{2p}{+V(1-q^2-p^2)^2+4p^2}$$

ist, und  $\frac{1}{2}\varphi$  mit p zugleich positiv ober negativ und abgesehen vom Vorzeichen, im ersten Quadranten genommen werden muß. Kerner

X. Arc cotg. 
$$(p+q\cdot i) = \frac{1}{5}\varphi - \frac{1}{5}i\cdot Lr$$

wo  $r = \frac{+\sqrt{(p^2+q^2-1)^2+4p^2}}{p^2+(q-1)^2}$ ,

$$\cos \varphi = \frac{p^2 + q^2 - 1}{+\sqrt{(p^2 + q^2 - 1)^2 + 4p^2}}$$

und

$$Sin \varphi = \frac{2p}{+\sqrt{(p^2+q^2-1)^2+4p^2}},$$

ift, und \$\frac{1}{2}\theta\$ mit p zugleich positiv ober negativ und, abgesehen vom Borzeichen, im ersten Quabranten genommen werden muß. Kerner

XI. Arc sin. 
$$(p+q \cdot i) = \varphi - i \cdot Lr$$
,

wo 
$$r = \sqrt{(\alpha-q)^2 + (\beta+p)^2}$$

mp

$$\cos \varphi = \frac{\alpha - q}{r}$$
,  $\sin \varphi = \frac{\beta + p}{r}$ ,

wo ferner

$$\alpha = + \sqrt{\frac{1}{2}(1 - p^2 + q^2) + \frac{1}{2}\sqrt{(1 - p^2 + q^2)^2 + 4p^2q^2}}$$

und

$$\beta = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}(1-p^2+q^2)+\frac{1}{2}\sqrt{(1-p^2+q^2)^2+4p^2q^2}},$$

## Rab. VIII. S. 190. welche Argumente u. Areus gen. werb.

ift, während  $\beta$  {positiv genommen werden muß, je nachdem p und q {verschiedene } Vorzeichen haben; wo endlich  $\varphi$  mit p jugleich positiv ober negativ zu nehmen ift und, abgesehen vom Borzeichen, im erften Quabranten.

Endlich

II.

XII. Arc cos. 
$$(p+q \cdot i) = \varphi - i \cdot Lr$$
,  
we  $r = +\sqrt{(p-\beta)^2 + (q+\alpha)^2}$ ,  
 $\cos \varphi = \frac{p-\beta}{r}$  and  $\sin \varphi = \frac{q+\alpha}{r}$ 

und a und  $\beta$  wie im Vorstehenden zu nehmen sind, und wo  $\varphi$ ftets positiv ift und im {ersten } Quabranten liegt, je nachdem p (positiv ) gegeben worben.

Ift q = 0, also z = p+q·i = p reell, so geben bie Gleis chungen IX .- XII. über in:

XIII. Arc 
$$tg. z = \frac{1}{2}\varphi$$
,  
wo  $Cos \varphi = \frac{1-z^2}{1+z^2}$  und  $Sin \varphi = \frac{2z}{1+z^2}$ 

und wo to mit z zugleich positiv ober negativ und abgesehen vom Borzeichen, im erften Quabranten zu nehmen ift, fo bag Arc tg. z ber fleinfte, mit z jugleich positiv ober negativ ju nehmenbe Werth von x ift, für welchen tg. x = z wird; ferner

XIV. Arc cotg. 
$$z = \frac{1}{2}\varphi$$
,  
we  $Cos \varphi = \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1}$  und  $Sin \varphi = \frac{2z}{z^2 + 1}$ 

umb wo lo mit z zugleich positiv ober negativ und, abgesehen vom Borzeichen, im erften Quabranten zu nehmen ift, fo bag Arc cotg. z ber fleinfte mit z jugleich pofitiv ober negativ ju 21

nehmende Werth von x ift, für welchen Cotg x = z wird; bas bei ift (in XIII. und XIV.) z ganz beliebig reell gedacht.

Ift bagegen z positiv ober negativ, aber an sich nicht >1, ober Rull, so sindet sich aus XI. und XII. (für n=0).

XV. Arc sin.  $z=\varphi$ , wo  $\varphi$  mit z zugleich positiv ober negativ und an sich ber kleinste, im ersten Quadranten liegende Werth von x ift, für welchen Sin x=z wird; ferner

XVI.  $Arc \cos z = \varphi$ , wo  $\varphi$  stets positiv, und im  $\begin{cases} \text{exsten} \\ \text{sweiten} \end{cases}$ 

Duadranten zu nehmen ist, je nachdem z (positiv negativ) vorausgessest wird, und wo  $\varphi$  ein Werth von x ist, welcher Cos x = z macht.

Julest muffen wir noch anführen, daß, wenn z reell und, abgesehen vom Borzeichen, nicht >1 ist, in den Formeln III. und IV. die  $\sqrt{1-z^2}$  ihren positiven Werth vorstellen muß.

Anmerkung. Für den Fall, daß z reell ist und wenn z ein Sinus, oder ein Kosinus, Werth sein soll, abgesehen vom Borzeichen, auch nicht >1, lehren aber die Formeln V.—VIII. des §. 190. nichts anders, als was bereits im §. 166. und §. 163. gelehrt worden ist.

Alle Gleichungen I.—XVI. find aber pollfommene (allgemeinsgültige) Gleichungen.

### s. 191.

If z beliebig reell, also positiv, negativ ober Rull, aber an sich  $< \frac{1}{2}\pi$ , und ist

Tgz = x, also z = Arctg.x, so ift gleichzeitig (nach §. 154.)

$$Cot g z = \frac{1}{x}$$
,  $Sin z = \frac{x}{+\sqrt{1+x^2}}$  und  $Cos z = \frac{1}{+\sqrt{1+x^2}}$ ; und man hat nun

1) 
$$Arc tg. x = Arc cotg. \frac{1}{x} = Arc sin. \frac{x}{+\sqrt{1+x^2}};$$
aber

2)  $Arc tg. x = \pm Arc cos. \frac{1}{+\sqrt{1+x^2}}$ , je nachbem  $x \begin{cases} positiv \\ negativ \end{cases}$  ift,

wenn nur +V1+x2 ftets ihren positiven Werth vorstellt.

Gerade eben so findet sich, weil, wenn irgend eine der trisgonometrischen Funktionen Sinz oder Cosz, Tgz oder Cotgz gegeben und = x ist, die übrigens (nach §. 154.) sich sofort in x ausdrücken lassen,

3) Arc cotg. 
$$x = Arc tg. \frac{1}{x} = \pm Arc sin. \frac{1}{+\sqrt{1+x^2}}$$
,

je nachdem  $x$  {positiv}

ift; aber

4) 
$$Arc cotg. \mathbf{x} = \begin{cases} Arc cos. \frac{\mathbf{x}}{+\sqrt{1+\mathbf{x}^2}}, & \text{wenn } \mathbf{x} \text{ positiv,} \\ -\pi + Arc cos. \frac{\mathbf{x}}{+\sqrt{1+\mathbf{x}^2}}, & \text{wenn } \mathbf{x} \text{ negativ;} \end{cases}$$

wo + 1/1+x2 ihren positiven Werth vorstellt.

Ferner erhalt man, wenn x reell, aber an fich nicht größer als die Einheit ift, burch gang analoge Betrachtungen

5) Arc sin. 
$$x = Arc tg. \frac{x}{+\sqrt{1-x^2}} = Arc cotg. \frac{+\sqrt{1-x^2}}{x};$$
abet

6) Arc sin. 
$$x = \pm Arc \cos \left( + \sqrt{1 - x^2} \right)$$
,

je nachbem  $x = \begin{cases} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{cases}$  ober Rull ist.

Enblich hat man noch

wenn x positiv ift und nicht größer als 1,

7) Arc cos, 
$$x = Arc tg. \frac{+\sqrt{1-x^2}}{x} = Arc cotg. \frac{x}{+\sqrt{1-x^2}}$$

$$= Arc sin. (+\sqrt{1-x^2});$$
21\*

324 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 191.

wenn aber x negativ ift und an fich nicht >1, fo ift

8) Arc cos. 
$$x = \pi + Arc tg. \frac{+\sqrt{1-x^2}}{x}$$
  
=  $\pi + Arc cotg. \frac{x}{+\sqrt{1-x^2}} = \pi - Arc sin. (+\sqrt{1-x^2})$ \*),

wenn nur +1/1-x2 ihren positiven Berth vorstellt.

Weil ferner

 $Sin z = Cos(\frac{1}{2}\pi - z)$  und  $Tg z = Cotg(\frac{1}{2}\pi - z)$  ift, so findet man balb:

9) Arc tg. 
$$x = \pm \frac{1}{2}\pi - Arc cotg. x^{**}$$
, je nachdem  $x \begin{cases} positiv \\ negativ \end{cases}$ 

10) 
$$Arc cotg. x = \pm \frac{1}{2}\pi - Arc tg. x$$
, je nachdem  $x \begin{cases} positiv \\ negativ \end{cases}$ 

- 11)  $Arc sin.x = \frac{1}{2}\pi Arc cos.x^{***}$ ;
- 12)  $Arc \cos x = \frac{1}{2}\pi Arc \sin x$ ;

= Arc tg. 
$$\frac{+\sqrt{1-x^2}}{-x}$$
 = Arc cotg.  $\frac{-x}{+\sqrt{1-x^2}}$  = Arc. sin.  $(+\sqrt{1-x^2})$ ;

während wenn man die Borzeichen ber Sinus, Tangenten und Kotangenten von (+) in (-) umanbert, die lesten drei Arcus dann =-x find, so daß man also bat

Arc tg. 
$$\frac{+\sqrt{1-x^2}}{x}$$
 = Arc cotg.  $\frac{x}{+\sqrt{1-x^2}}$  = -Arc sin.  $(+\sqrt{1-x^2})$  = -x

hat. Und well, ber Definition zu Folge,  $Arc\cos x = \pi - x$  ist, so folgt Nr. 8. hieraus augenblickich.

\*\*) If nämlich x negativ, also -x positiv und z im exsten Quadranten und so, daß  $z = Arc \, tg. (-x)$ , so ift  $-x = Tg \, z$ , also auch  $-x = Cotg(\frac{1}{2}\pi - z)$  ober  $x = Cotg(-\frac{1}{2}\pi + z)$ , folglich  $-\frac{1}{2}\pi + z = Arc \, cotg. \, x$ , während man  $z = Arc \, tg. (-x) = -Arc \, tg. \, x$  hat. So ist die 9.), wenn x negativ, außer Zweisel gestellt, und dadurch auch die 10.), welche dieselbe ist.

370) If x negativ, also -x positiv, und z = Arc sin (-x), also

<sup>\*) 3</sup>ft nämlich x negativ, alfo -x positiv, und ift Cosz = -x, babei z im erften Quabranten gebacht, so ift z = Arccos. (-x)

Rap. VIII. §. 192. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 325 für jeben reellen Werth von x, für welche bie Zeichen noch eine Bebeutung haben.

Und alle biefe 12 Gleichungen enthalten linfs und rechts nur eindeutige Ausbrude.

#### S. 192.

Gehen wir nun zu ber Frage über, ob diese Gleichungen des vorhergehenden Paragraphen zwischen diesen (eindeutigen und) reell gedachten Arcus, verallgemeinert werden können, d. h. ob analoge Gleichungen zwischen den (unendlich vielbeutigen) Argumenten  $\frac{1}{Sin} \cdot x$ ,  $\frac{1}{Cos} \cdot x$ ,  $\frac{1}{Tg} \cdot x$  und  $\frac{1}{Cotg} \cdot x$  existiren; — in so fern lettere in allgemeinen Rechnungen, — wo man oft nicht weiß, ob x reell oder imaginär ist, und wenn reell, ob x größer oder kleiner als 1 ist, — viel wichtiger noch, ja unentbehrlich sind.

Da bie logarithmischen Funktionen

$$\frac{1}{2i} \cdot \log \frac{1+x \cdot i}{1-x \cdot i} \quad \text{unb} \quad \frac{1}{2i} \cdot \log \frac{x+i}{x-i},$$

welche wir nach §. 185. XI. XII. bezüglich burch

$$\frac{1}{T_K} \cdot \mathbf{x}$$
 und  $\frac{1}{Cot_K} \cdot \mathbf{x}$ 

bezeichnet haben, in einander übergehen, wenn  $\frac{1}{x}$  flatt x gefest wird, fo folgt ganz allgemein:

1) 
$$\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{1}{\mathbf{x}}$$
 und  $\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{T_g} \cdot \frac{1}{\mathbf{x}}$ ,

und diefe Gleichungen find volltommene, b. h. fie haben links

 $<sup>-\</sup>mathbf{z} = Arc\sin x$ , so ift auch  $-\mathbf{x} = Sin z = Cos(\frac{1}{2}\pi - z)$ ; folglich ist auch  $Cos[\pi - (\frac{1}{2}\pi - z)] = \mathbf{x}$ , b. h.  $\frac{1}{2}\pi + \mathbf{z} = Arc\cos x$ , und baburch sind bie Rummern 11. und 12.) auch für den Kall außer Zweisel geseht, in welchem  $\mathbf{x}$  negativ ist.

326 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 192.

und rechts gleich viele und genau biefelben Werthe. Will man aber ferner untersuchen, ob auch  $\frac{1}{Sin} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$  oder

 $\frac{1}{Cos} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  statt  $\frac{1}{Tg} \cdot x$  gesetzt werden dürse, so setzen wir in die logarithmischen Funktionen

$$\frac{1}{i} \cdot log(\sqrt{1-x^2} + x \cdot i) \quad \text{und} \quad \frac{1}{i} \cdot log(x + i \cdot \sqrt{1-x^2}),$$

welche wir bezüglich burch

$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$$
 und  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$ 

bezeichnet haben, in die erstere  $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ , in die andere  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  statt x. Der erstere Logarithmand geht dadurch über in  $\frac{1+x\cdot i}{\sqrt{1+x^2}}$ , b. h. in  $\sqrt{\frac{(1+x\cdot i)^2}{1+x^2}}$ , b. h. in  $\sqrt{\frac{1+x\cdot i}{1-x\cdot i}}$  über, so daß man hat

2) 
$$\frac{1}{\sin \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} = \frac{1}{i} \cdot \log \sqrt{\frac{1+x \cdot i}{1-x \cdot i}}.$$

Run haben wir aber (im §. 180.) gesehen, daß die Gleichung  $log(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \cdot log a$ 

eine vollfommene Gleichung ift, die rechts und links gleich viele und genau dieselben Werthe hat. Also geht aus ber 2.) auch noch die vollfommene Gleichung hervor, nämlich:

3) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1+\mathbf{x}^2}} = \frac{1}{2i} \cdot \log \frac{1+\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}{1-\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}} = \frac{1}{Tg} \cdot \mathbf{x},$$

welche rechts und links gleich viele und genau dieselben Werthe hat, wenn nur VI-x2 allgemein, also zweiförmig gedacht wird.

Durch bie andere Substitution in  $\frac{1}{Cos} \cdot x$  finden wir aber

Rap. VIII. S. 192. welche Argumente u. Arcus gen. merb.

fogleich benfelben Logarithmanden  $\frac{1+x\cdot i}{V1+x^2}$  und daher auch die analoge Folgerung. Wir finden also

1. 
$$\frac{1}{Tg} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{1}{\mathbf{x}} = \frac{1}{Sin} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1+\mathbf{x}^2}} = \frac{1}{Cos} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\mathbf{x}^2}}$$

als eine Gleichung, welche in ihren vier Ausbruden gleich viele und genau biefelben Werthe hat, b. h. als eine volltommene Gleichung.

Genau auf biefelbe Weife überzeugt man fich aber auch von ber volltommenen Richtigkeit biefer andern Gleichung

II. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{T_g} \cdot \frac{1}{\mathbf{x}} = \frac{1}{Sin} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\mathbf{x}^2}} = \frac{1}{Cos} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1+\mathbf{x}^2}}$$

wenn nur bie VI+x2 überall ale zweiformig gedacht wird.

Will man untersuchen, ob  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  und  $\frac{1}{Cos} \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2}$  unbedingt für einander gesett werden können, so muß man in  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  sett  $\sqrt{1-\mathbf{x}^2}$  statt  $\mathbf{x}$  setten; dadurch geht der Logazithmand von  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  über in  $\sqrt{1-\mathbf{x}^2} \pm \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}$ , so daß man hat 4)  $\frac{1}{Cos} \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2} = \frac{1}{\mathbf{i}} \cdot log(\sqrt{1-\mathbf{x}^2} \pm \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}) = \frac{1}{Sin} \cdot (\pm \mathbf{x}) = \pm \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$ . Der Ausdruck  $\frac{1}{Cos} \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2}$  enthält also nicht bloß alle Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$ , sondern auch alle Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot (-\mathbf{x})$  oder von  $-\frac{1}{Sin} \mathbf{x}$ ; und es würde nichts nützen, die  $\sqrt{1-\mathbf{x}^2}$  bloß einsörmig sich zu densen, weil sie dann auch in  $\frac{1}{\mathbf{i}} \cdot log(\sqrt{1-\mathbf{x}^2} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{i})$  nur einsörmig sein, dieser Ausdruck also auch nur die Hälste der Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  vorstellen würde auch nur die Hälste der Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  vorstellen würde

und bie andere Hälfte nicht, wo  $\sqrt{1-x^2}$  die andere ihrer Founen vorstellt.

Will man weiter untersuchen, ob  $\frac{1}{Sin}$  ex und  $\frac{1}{Tg} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$  mit einander, vollkommen übereinstimmen, so muß man in  $\frac{1}{Tg}$  ex jeht  $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$  statt x sehen; dadurch erhält man

$$\frac{1}{T_g} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1-\mathbf{x}^2}} = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \frac{\sqrt{1-\mathbf{x}^2} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}{\sqrt{1-\mathbf{x}^2} - \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}} = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \left[ (\sqrt{1-\mathbf{x}^2} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{i})^2 \right].$$

To  $\sqrt{1-x^2}$  2i w  $\sqrt{1-x^2}-x \cdot i$  2i welcher  $\sqrt{1-x^2}$   $\sqrt{1-x^2}-x \cdot i$  2i welcher  $\sqrt{1-x^2}$   $\sqrt{1-x^2}-x \cdot i$  2i welcher  $\sqrt{1-x^2}$   $\sqrt{1-x^2}-x \cdot i$  3i welcher  $\sqrt{1-x^2}$   $\sqrt{1-x^2}$  oder  $\sqrt{1-x^2}$ .

Genau eben so findet man, daß die Berthe von  $\frac{1}{Cotg} \cdot \frac{V1-x^2}{x}$  nicht bloß alle Berthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot x$ , sondern noch alle Berthe von  $\frac{1}{Sin}$  (-x) enthalten. Ran hat daher die Gleichungen

III. 
$$\pm \frac{1}{8in} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{Cos} \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2} = \frac{1}{T_g} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1-\mathbf{x}^2}} = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{\sqrt{1-\mathbf{x}^2}}{\mathbf{x}}$$

wo die Wurzel als zwei förmig gedacht werden muß. — In biefen Gleichungen enthält jeder der vier gleichen Ausbrucke gesnau gleich viele und genau dieselben Werthe.

Bang eben fo finbet man

IV. 
$$\frac{1}{Cos}(\pm x) = \frac{1}{Sin} \cdot \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{T_R} \cdot \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Rap. VIII. §. 192. welche Argumente u. Arens gen. werb. 329

welche Gleichungen, wenn die Quadratwunel als zweisormig angesehen wird, volltommene Gleichungen find, b. h. solche, beren einzelne Seiten gleich viele und genau dieselben Werthe haben.

Und wollte man in einem der brei lettern Ausbrude der Gleichung IV., die Wurzel nur einförmig (eindeutig) nehmen, fo wurde man nur die Hälfte der Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  haben und außerdem noch die Hälfte der Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot (-\mathbf{x})$ .

Endlich konnte man zwar in III.)  $\pm \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  statt  $\frac{1}{Sin} \cdot (\pm \mathbf{x})$  sepen; aber man kann nicht in IV.)  $\pm \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  skatt  $\frac{1}{Cos} \cdot (\pm \mathbf{x})$  schreiben, weil wir (nach §. 186.) wissen, daß  $\frac{1}{Cos} \cdot (-\mathbf{x}) = \pi - \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  ist (also nicht  $= -\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$ ) ist; im Gegentheil haben wir (in Nr. 5. des §. 186.) gesehen, daß  $-\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} = +\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  eine vollkommene (richtige) Gleichung ist.

Um zu untersuchen, ob die Formeln 9.—12. des §. 191. sich verallgemeinern lassen, in dem oben näher beschriebenen Sinne, — so kann man zunächst  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  und  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  zu einander addiren. Man erhält dann

4) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{i} \cdot log[(\sqrt{1-\mathbf{x}^2} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}) \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{i} \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2})].$$

Das Produkt, welches hier ben Logarithmanden bilbet, ift aber

5) = 
$$x \cdot \sqrt{1-x^2} - x \cdot \sqrt{1-x^2} + (\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} + x^2) \cdot i$$

Da man nun zu jedem Werth der  $\sqrt{1-x^2}$  in  $\frac{1}{Siz} \cdot x$ , jesten Werth der  $\sqrt{1-x^2}$  in  $\frac{1}{Cos} \cdot x$  nehmen muß, so sind diese beiden Quadratwurzeln entweder dieselben, oder sie haben ents

330 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap.VIII. S. 192. gegengesette Borzeichen und find bann übrigens wieder biefelben. Duher findet sich ber Ausbruck in 5.)

6) erstens = i und dann noch =  $2x \cdot \sqrt{1-x^2} + (-1+2x^2) \cdot i$ \*), wo die Wurzel noch zweiförmig ist, während dieser lettere Ausbruck wieder =  $\frac{\sqrt{1-x^2}+x \cdot i}{x+\cdot i\sqrt{1-x^2}}$  gefunden wird, sodald man die Duadratwurzel (oben und unten) zwar als zweiförmig, aber oben und unten als jedesmal einen und denselben ihrer Werthe vorstellend sich denst, damit

 $\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = (\sqrt{1-x^2})^2 = +(1-x^2)$  und  $x \cdot \sqrt{1-x^2} - x \cdot \sqrt{1-x^2} = 0$  ift. — Man findet also (auß 4. und 5. und 6.)

7) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} = \begin{cases} \frac{1}{i} \cdot \log i \\ \frac{1}{i} \log(\sqrt{1-\mathbf{x}^2} + \mathbf{x} \cdot i) - \frac{1}{i} \log(\mathbf{x} + i \cdot \sqrt{1-\mathbf{x}^2}) \end{cases}$$

wo seboch die Wurzel in beiden Logarithmanden zwar noch zweiförmig, aber stets eine und dieselbe ihrer beiden Formen vorstellt. Nun rechnet sich  $\frac{1}{i} \cdot \log i$  (nach \$. 175., wenn man daselbst 0 statt p, und 1 statt q sett)  $= (2n + \frac{1}{2})\pi$  aus, wo n sowohl Null als auch sede positive und sede negative ganze Zahl vorstellt, während der übrige Theil der Werthe zur Rechten von 7.) offenbar

$$= \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$$

<sup>\*)</sup> Da  $\sqrt{1-x^2}$  zweisörmig ift, so muß man bei bem Multipliciren bie allgemeingültige Formel  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ , also  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = \sqrt{(a^2)} = \pm a$  anwenden und nicht die nur halb wahre  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ ; beshalb darf man hier oben nicht  $\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = (\sqrt{1-x^2})^2 = 1-x^2$  nehmen, sondern  $= \sqrt{(1-x^2)^2} = \pm (1-x^2)$ . (S. das Rapitel von den allgemeinen Quadratwurzeln im I. Th. d. W.)

Rap. VIII. §. 192. welche Argumente n. Arcus gen. werb. 331 ift, jedoch mit der Maaßgabe, daß nicht jeder Werth von  $\frac{1}{Cos}$  · x von jedem Werth des  $\frac{1}{Sin}$  · x subtrahirt wird, sondern nur jeder der Werthe des erstern von jedem der Werthe

$$Cos\left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}\right) = \sqrt{1-\mathbf{x}^2} = Sin\left(\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}\right)$$

ift, daß aber nicht bie Werthe von einander subtrahirt werben, für welche

$$Cos\left(\frac{1}{Sin}\cdot\mathbf{x}\right) = -Sin\left(\frac{1}{Cos}\cdot\mathbf{x}\right)$$

fein wirb. Man finbet alfo

des andern, für welche

8) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} = (2n + \frac{1}{2})\pi,$$

wenn man links biejenigen Werthe zusammennimmt, für welche

9) 
$$Cos\left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}\right) = Sin\left(\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}\right)$$

ift; dagegen

10) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$$
,

wenn man rechts nur die Werthe zusammennimmt, welche ber Bedingung 9.) genügen, links aber nur jeden der Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  mit jedem der Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  zusammennimmt (durch Abdition) für welche

11) 
$$Cos\left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}\right) = -Sin\left(\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}\right)$$

ift. — Beibe Gleichungen 8. und 10. enthalten links und rechts gleich viele und genau dieselben Werthe \*). Schreiben wir in

<sup>\*)</sup> So parador bies Refultat jebem Anfanger erfcheinen mag, fo richtig ift es boch. Betrachten wir ben befonbern Sall 3. B., wo x positiv und <1

der Gleichung 8.) statt ber 1 car bie logarithmischen Funttionen, welche biese Zeichen bloß bezeichnen, und rechts fatt  $(2n+\frac{1}{2})\pi$  wiederum  $\frac{1}{i}\cdot \log i$ , und bringen wir  $\frac{1}{Co}\cdot x$  auf die andere Seite, so finden wir

12) 
$$\frac{1}{i} \cdot log(\sqrt{1-x^2}+x \cdot i) = \frac{1}{i} \cdot log(x-i)\sqrt{1-x^2}$$
,

ift, und es fei u ber fleinfte positive Berth von I sin . x, v ber fleinfte positive Werth von Tor. x, fo find alle Werthe von  $\frac{1}{Rin} \cdot x$ , beren Rofinus positiv  $(=+\sqrt{1-x^2})$ ift, ausgebrudt burch 2nn+u; bagegen alle Berihe von Ton beren Sinus positiv  $(=+\sqrt{1-x^2})$  ift, ausgebrudt burch  $2n'\pi+v$ . — Die Differeng in 10.) jur Rechten ift baber ausgebrudt burch 2µπ+u-v. -Ferner find alle Berthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot x$ , beren Sinus negativ  $(=-1/\overline{1-x^2})$ ift, ausgebrudt burch 2n"π-v; folglich ift bie Summe in 10.) jur Linfen ausgebrudt burch 2μπ+u-v unb bies ift genau bas, was wir jur Rechten gefunben hatten.

Bang eben fo findet man, wenn alle Werthe von Sia . x, if, ausgebrudt werben follen, bie Form finus negativ  $(=-\sqrt{1-x^2})$  $(2n+1)\pi-u$ . Alle Berihe von  $\frac{1}{Cos}\cdot x$ , beren Sinus negativ  $(=-\sqrt{1-x^2})$ ift, find ausgebrudt burch 2n'n-v. Die Differeng gur Rechten in 10.) wird baber jest ausgebrudt fein burch  $(2\mu+1)\pi-u+v$ . — Ferner find alle Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot x$ , beren Sinus positiv  $(=+\sqrt{1-x^2})$  ift, ausgebrückt burch & 2n"n+v; baber ift bie Summe jur Linten in 10.) ausgebrudt burch (2μ+1)n-u+v, und baburch wieber bie Bahrheit ber Gleichung 10.) be-

Die Gleichungen 8.) und 10.) geiten aber für feben reellen, wie für jeben imaginaren Berth von x.

wo  $\sqrt{1-x^2}$  zwar zweiförmig vorausgesett ift, wo aber bieselbe links und rechts doch jedesmal eine und dieselbe ihrer beiden Formen vorstellt. Da nun (nach \$. 179.), wenn man  $\frac{1}{i}$  sich wegbenkt, die Differenz der Logarithmen zur Rechten nicht weniger Werthe hat, wenn man auch statt eines der beis den Logarithmen, z. B. statt  $\log i$ , nur einen einzigen seiner Werthe set, z. B. den einzigen Werth  $\frac{1}{2}\pi \cdot i$ , so folgt aus der 12.) augenblicklich; daß die Gleichung:

$$V. \qquad \frac{1}{Sin} \cdot x = \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{Cos} \cdot x$$

und aus bemfelben Grunde auch bie Bleichung

VI. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot x = \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{Sin} \cdot x$$

vollkommene Gleichungen find, d. h. folche, welche rechts und links gleich viele und auch genau dieselben Werthe haben, sos balb man nur voraussett, daß links und rechts nur diesienigen Reihen der Werthe von  $\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}$  und  $\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}$  zusammengenommen werden, für welche

(2)... 
$$Sin\left(\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x}\right) = Cos\left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x}\right)$$

So feben wir nun die Rummern 11.) und 12.) bes §. 191. verallgemeinert.

Abdirt man nun  $\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{x}$  und  $\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{x}$  zu einander, so erhält man augenblicklich

$$\begin{split} \frac{1}{2i} \cdot log \frac{1+x \cdot i}{1-x \cdot i} + \frac{1}{2i} \cdot log \frac{x+i}{x-i} &= \frac{1}{2i} \cdot log \left( \frac{1+x \cdot i}{1-x \cdot i} \cdot \frac{x+i}{x-i} \right) \\ &= \frac{1}{2i} log (-1), \end{split}$$

folglich

$$\frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \frac{1+\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}{1-\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}} = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log (-1) - \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \frac{\mathbf{x} + \mathbf{i}}{\mathbf{x} - \mathbf{i}},$$

währenb (nach §. 175.)  $log(-1) = (2n+1)\pi \cdot i$  ift. Dabei kann man rechts (nach §. 179.) statt log(-1) nur einen eine zigen seiner Werthe nehmen, etwa ben Werth  $\pi \cdot i$ . — Man erhält also sogleich und ohne alle Beschränkung

VII. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{x}$$

unb

VIII. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{Tg} \cdot \mathbf{x}$$
,

in welchen beiben Gleichungen, man mag x reell ober imaginar fich benten, links und rechts stets gleich viele und genau bies selben Werthe stehen, so daß man beibe Seiten ber Gleichung unbedingt für einander sehen kann; was eben ber Charafter ber (vollfommenen) Gleichung ift.

Es ift aber in allen Gleichungen I.—VIII. biefes Paragras phen ber Werth von x eben fo gut reell wie imaginar vorauss gefett.

Wir haben früher (im S. 153.) gefunben

$$T_{\mathbf{g}}(\mathbf{u}\pm\mathbf{v})=\frac{T_{\mathbf{g}}\mathbf{u}\pm T_{\mathbf{g}}\mathbf{v}}{1\mp T_{\mathbf{g}}\mathbf{u}\cdot T_{\mathbf{g}}\mathbf{v}}.$$

Sett man nun

$$Tg u = x$$
 und  $Tg v = y$ ,

fo bak 
$$u = \frac{1}{T_g} \cdot x$$
 and  $v = \frac{1}{T_g} \cdot y$ 

wird, fo geht bie obige Bleichung über in

I. 
$$\frac{1}{T_R} \cdot x + \frac{1}{T_R} \cdot y = \frac{1}{T_R} \cdot \frac{x+y}{1-xy};$$

II. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot x - \frac{1}{T_g} \cdot y = \frac{1}{T_g} \cdot \frac{x-y}{1+xy}$$
.

Sehen wir nun zu, ob biese Gleichungen in all gemeinen Rechnungen zu gebrauchen, b. h. ob fie volltommene (richtige) Gleichungen sind, b. h. ob fie links und rechts gleich viele und genau bieselben Werthe haben.

Rac \$. 185. XI. hat man

$$\frac{1}{T_R} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{T_R} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \left( \frac{1 + \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}{1 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}} \cdot \frac{1 + \mathbf{y} \cdot \mathbf{i}}{1 - \mathbf{y} \cdot \mathbf{i}} \right);$$

nun ift aber

$$\frac{1+x\cdot i}{1-x\cdot i}\cdot \frac{1+y\cdot i}{1-y\cdot i} = \frac{1-xy+(x+y)\cdot i}{1-xy-(x+y)\cdot i}$$

ober auch, wenn man Babler und Renner burch 1-xy bivibirt,

$$=\frac{1+\frac{x+y}{1-xy}\cdot i}{1-\frac{x+y}{1-xy}\cdot i};$$

und weil  $\frac{1}{2i} \cdot log$  dieses lettern Ausbruckes nichts anders als  $\frac{1}{T_g} \cdot \frac{\mathbf{x} + \mathbf{y}}{1 - \mathbf{x} \mathbf{y}}$  ist, so exhellet, daß die Gleichung I. eine vollsommene ist, also überall unbeschränkt zum Rechnen benutt werden kann.

Ganz analog wird baffelbe auch von ber Gleichung II. erswiesen." — Dabei ift x ganz allgemein, eben so gut imaginar als reell gebacht.

Mus ben Gleichungen

$$Cotg(\mathbf{u}\pm\mathbf{v}) = \frac{Cotg\,\mathbf{u}\cdot Cotg\,\mathbf{v}\mp\mathbf{1}}{Cotg\,\mathbf{v}\pm Cotg\,\mathbf{u}}$$

gehen ferner hervor (wenn Cotg u = x und Cotg v = y gesfest wird)

<u>.</u> 1

III. 
$$\frac{1}{Cotg} \cdot x + \frac{1}{Cotg} \cdot y = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{xy-1}{y+x}$$
into
$$IV. \quad \frac{1}{Cotg} \cdot x - \frac{1}{Cotg} \cdot y = \frac{1}{Cotg} \cdot \frac{xy+1}{y-x};$$

umd daß diese beiben Formeln all gemeine Gültigkeit haben, b. h. rechts und links gleich viele und genau dieselben Werthe liefern, kann wieder unmittelbar aus den Gesehen der natürslichen Logarithmen abgeleitet werden. — Auch gehen diese Forsmeln III. und IV. aus denen in I. und II. hervor, sobald man in letteren  $\frac{1}{x}$  statt x, und  $\frac{1}{y}$  statt y schreibt, und die entsprechenden Formeln des vorhergehenden Paragraphen in Anwensdung bringt. Dabei sind x und y beliedig reell oder imaginär, nämlich ganz allgemein gedacht (bloße Träger der Operationszeichen).

#### s. 194.

Fragen wir und nun, wie diese Gleichungen §. 193. I.—IV. zwischen den unendlich vieldeutigen Argumenten auf die einsbeutigen und hier reell gedachten Arcus übertragen werden können, so sinden wir, indem wir x und y als beliedige reelle Werthe voraussetzen:

I. 1. Arc tg. 
$$x+Arc$$
 tg.  $y = Arc$  tg.  $\frac{x+y}{1-xy}$ ,

so lange x und y verschiedene Borzeichen haben, oder so lange, im Falle x und y einerlei Borzeichen haben sollten, 1—xy possitiv ist \*).

Dagegen ift

I. 2. 
$$Arc tg. x+Arc tg. y = \pm n+Arc tg. \frac{x+y}{1-xy}$$
,

wenn 1-xy negativ ift; wobei bas obere (+) Zeichen gilt,

<sup>&</sup>quot;) Im erstern Fall kann bie Summe ber Bogen zur Linken nie in ben zweiten Quabranten kommen, weil ber eine bavon negativ, ber andere positivist. Und im andern Falle bleibt Tg(u+v), wenn  $u=Arc\ tg.x$  und  $v=Arc\ tg.y$  gedacht wird, mit x und y zugleich positiv, ober zugleich negativ, so lange 1-xy positiv ist; also liegt die Summe ber Bogen zur Linken, da sie mit x und y zugleich positiv ober negativ ift, wiederum jedesmal im ersten Quadranten.

Rayl. VIII. §. 194. welche Argumente u. Areus gen. werb. 337

wenn x und y positiv sind, wo aber das untere (—) Zeichen genommen werden muß, sobald x und y negativ find \*).

Ferner hat man

II. 1.) Arc 
$$tg.x-Arc\ tg.y=Arc\ tg.\frac{x-y}{1+xy}$$

so lange x und y einerlei Borzeichen haben, oder, bei verschies benen Borzeichen, 1+xy positiv machen.

Dagegen wird

II. 2.) Arc tg. 
$$x-Arc$$
 tg.  $y = \pm \pi + Arc$  tg.  $\frac{x-y}{1+xy}$ 

fobalb 1+xy negativ wird, wobei bas obere (+) Zeichen gilt, wenn x positiv und y negativ ist, bagegen bas untere (-) Zeischen, wenn umgekehrt y positiv und x negativ sein sollte \*\*).

$$Tg(\pm n+\mathbf{w}) = \frac{Tg(\pm n) + Tg\mathbf{w}}{1 - Tg(\pm n) \cdot Ty\mathbf{w}} = Tg\mathbf{w} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{y}}{1 + \mathbf{x}\mathbf{y}},$$

weil  $T_g(\pm n) = \frac{\sin{(\pm n)}}{\cos{(\pm n)}} = 0$  ist. Folglich ist  $\pm n + w$  ein Werth von  $\frac{1}{T_g} \cdot \frac{x-y}{1+xy}$ , und es fragt sich baher nur noch, ob es ber Werth u-v ist. Saben aber x und y verschiebene Vorzeichen und ist 1+xy negativ, so ist  $\frac{x-y}{1+xy}$  b. h.  $T_g(u-v)$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{negativ} \\ \text{positiv} \end{array} \right\}$ , wenn x  $\left\{ \begin{array}{l} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{array} \right\}$  ist, also auch wenn u und -v, solglich auch u-v  $\left\{ \begin{array}{l} \text{positiv} \\ \text{negativ} \end{array} \right\}$ ; also liegt u-v gleichzeitig im  $\left\{ \begin{array}{l} \text{positiven} \\ \text{negativen} \end{array} \right\}$  zweiten Quadranten.

<sup>\*)</sup> Denn, sind x und y positiv, ist aber 1-xy negativ, so ist Tg(u+v) negativ, also liegt u+v im zweiten Quadranten. Sind aber x nnd y negativ, zugleich mit 1-xy, so ist u+v negativ aber Tg(u+v) positiv, bemnach liegt ber negative Werth von u+v, an sich angesehen, im zweiten Quadranten.

<sup>\*\*)</sup> Sest man  $Arc\ tg.\ x=u$  und  $Arc\ tg.\ y=v$ , so baß x=Tgu und y=Tgv ist, und wird  $Arc\ tg.\ \frac{x-y}{1+xy}=w$  geset, so baß man noch  $\frac{x-y}{1+xy}=Tgw$  hat, so ist exstilic

# 338 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 194.

Weiter findet fic

III. 1. Arc cotg. 
$$x+Arc$$
 cotg.  $y=Arc$  cotg.  $\frac{xy-1}{y+x}$ ,

wenn x und y verschiedene Borzeichen haben, oder, im Falle x und y einerlei Borzeichen haben, wenn xy-1 positiv ist (weil dann Cotg(u+v) d. h.  $\frac{xy-1}{y+x}$  mit y und x zugleich positiv oder negativ ist, folglich u+v, positiv oder negativ, im ersten Quadranten liegt).

Dagegen ift

III. 2. Arc cotg. 
$$x+Arc$$
 cotg.  $y=\pm\pi+Arc$  cotg.  $\frac{xy-1}{y+x}$ , sobald  $x$  und  $y$  einerlei Borzeichen haben und dabei  $xy-1$  negativ ist, (weil dann  $Tg(u+v)$  d. h.  $\frac{xy-1}{y+x}$  {negativ} wird, wenn  $x$  und  $y$ , also auch  $u$  und  $v$  und deshald auch  $u+v$  (positiv) sind, — weil also  $u+v$  (positiv oder negativ, aber) im zweiten Quadranten liegt).

Endlich hat man

IV. 1. Arc cotg. 
$$x-Arc cotg. y = Arc cotg. \frac{xy+1}{x-y}$$
,

wenn x und y einerlei Borzeichen haben, oder, im Falle x und y verschiedene Borzeichen haben follten, wenn xy+1 positiv ist, (weil dann  $T_g(u-v)$  {positiv} wird, wenn x und -y, also auch x-y und auch u-v {positiv} sind, folglich u-v im {positiven} ersten Quadranten liegt).

Dagegen findet fich

IV. 2. Arc cotg. 
$$x-Arc$$
 cotg.  $y = \pm \pi + Arc$  cotg.  $\frac{xy+1}{x-y}$ ,

## Rap. VIII. §. 195. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 339

wenn x und y verschiedene Borzeichen haben und dabei xy+1 negativ wird; (weil dann Tg(u-v) gegen kurz vorher, wo xy+1 positiv war, ihr Borzeichen ändert, also u-v in den spositiven dweiten Quadranten tritt). Deshalb gilt auch das obere (+) Zeichen, wenn x positiv und y negativ, das untere (-) Zeichen dagegen, wenn x negativ und y positiv ist.

S. 195.

Da

$$Sin(\mathbf{u}\pm\mathbf{v}) = Sin\,\mathbf{u}\cdot Cos\,\mathbf{v}\pm Cos\,\mathbf{u}\cdot Sin\,\mathbf{v},$$

fo folgt, wenn man

$$Sin u = x$$
 und  $Sin v = y$ 

fest

1) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{Sin} \cdot (\mathbf{x} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{y}^2} + \mathbf{y} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{x}^2});$$

2) 
$$\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{Sin} \cdot (\mathbf{x} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{y}^2} - \mathbf{y} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{x}^2}).$$

Und gang auf ähnliche Weise findet fich aus

$$Cos(u\pm v) = Cos u \cdot Cos v \mp Sin u \cdot Sin v$$

3) 
$$\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{Cos} \cdot (\mathbf{x}\mathbf{y} - \sqrt{1 - \mathbf{x}^2} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{y}^2});$$

4) 
$$\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{Cos} \cdot (\mathbf{x}\mathbf{y} + \hat{V} \overline{1 - \mathbf{x}^2} \cdot V \overline{1 - \mathbf{y}^3}).$$

Will man aber untersuchen, ob diese vier Gleichungen all, gemein gultig find, z. B. ob die 1., — so muß man wieder die Gefetze ber Logarithmen zu Hilse nehmen. Man hat (aus \$. 185. IX.)

$$\frac{1}{Sin} \cdot x + \frac{1}{Sin} \cdot y = \frac{1}{i} \cdot log \left[ (\sqrt{1-x^2} + x \cdot i)(\sqrt{1-y^2} + y \cdot i) \right] 
= \frac{1}{i} \cdot log \left[ \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} - xy + (x \cdot \sqrt{1-y^2} + y \cdot \sqrt{1-x^2}) \cdot i \right]$$

Run ift aber

$$\sqrt{1-[x \cdot \sqrt{1-y^2}+y \cdot \sqrt{1-x^2}]^2} = \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)-2xy\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2}+x^2y^2} \\
= \pm (\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2}-xy);$$
folalidy that
$$\frac{1}{2} \cdot (x \cdot \sqrt{1-y^2}+y \cdot \sqrt{1-x^2})$$

folglish hat  $\frac{1}{\sin} \cdot (x \cdot \sqrt{1-y^2} + y \cdot \sqrt{1-x^2})$ 

b. b.

$$\frac{1}{i} \cdot log \left( \sqrt{1 - (x \cdot \sqrt{1 - y^2} + y \sqrt{1 - x^2})^2} + (x \sqrt{1 - y^2} + y \sqrt{1 - x^2}) \cdot i \right)$$

boppelt soviele Werthe als  $\frac{1}{S_{con}} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{S_{con}} \cdot \mathbf{y}$ , nämlich außer ben letteren auch noch alle die Werthe von

$$\pi - \left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y}\right).^{\bullet}$$

Die obige Gleichung 1.) muß alfo, wenn fie links und rechts gleich viele und genau biefelben Werthe haben foll, fo aussehen

I. 
$$\begin{cases}
\frac{1}{Sin} \cdot x + \frac{1}{Sin} \cdot y \\
\pi - \left(\frac{1}{Sin} \cdot x + \frac{1}{Sin} \cdot y\right)
\end{cases} = \frac{1}{Sin} \cdot (x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2});$$

\*) Es ift nämlich

$$\begin{split} \frac{1}{Sin} \cdot (-x) + \frac{1}{Sin} \cdot (-y) &= \frac{1}{i} \cdot log \left[ (\sqrt{1-x^2} - x \cdot i)(\sqrt{1-y^2} - y \cdot i) \right] \\ &= \frac{1}{i} \cdot log \left[ \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} - xy - (x \cdot \sqrt{1-y^2} + y \cdot \sqrt{1-x^2}) \cdot i \right]. \end{split}$$

Abbirt man bazu einen einzigen Werth von  $\frac{1}{\cdot} \cdot log(-1)$  b. h. von  $\frac{1}{\cdot} \cdot (2n+1)\pi \cdot i$ , 3. 8.  $\pi$ , so hat man (weil  $\frac{1}{\sin x} \cdot (-z) = -\frac{1}{\sin x} \cdot z$  ift) bie allgemeingültige Gleidung

$$\pi - \left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y}\right) = \frac{1}{i} \cdot log[\left(-\sqrt{1-\mathbf{x}^2} \cdot \sqrt{1-\mathbf{y}^2} + \mathbf{x}\mathbf{y}\right) + \left(\mathbf{x}\sqrt{1-\mathbf{y}^2} + \mathbf{y}\sqrt{1-\mathbf{x}^2}\right) \cdot i],$$
 welches oben behauptet wurde.

Rap. VIII. §. 195. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 341 und sest man hier ftatt y jest —y, so erhalt man statt ber obigen 2.) jest

II. 
$$\begin{cases} \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y} \\ \pi - \left(\frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{x} - \frac{1}{Sin} \cdot \mathbf{y}\right) \end{cases} = \frac{1}{Sin} \cdot (\mathbf{x}\sqrt{1 - \mathbf{y}^2} - \mathbf{y}\sqrt{1 - \mathbf{x}^2})$$

als eine allgemein gultige Gleichung.

In diesen Gleichungen sind alle vorkommenden Quadratwurzeln zweiförmig, so daß die Sinus zur Rechten vierförmig sind. Und überall (in I. und II.) sind x und y ganz allgemein gedacht, also eben so gut reell wie imaginär.

Was nun die nahere Untersuchung der Gleichungen 3. und 4.) betrifft, so findet man zunächst (nach §. 185. X.)

5) 
$$\frac{1}{Cos} \cdot x + \frac{1}{Cos} \cdot y = \frac{1}{i} \cdot log \left[ (x + i \cdot \sqrt{1 - x^2})(y + i \cdot \sqrt{1 - y^2}) \right]$$
  
=  $\frac{1}{i} \cdot log \left[ xy - \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2} + (x\sqrt{1 - y^2} + y\sqrt{1 - x^2}) \cdot i \right];$ 

auf ber anbern Seite aber

6) 
$$\frac{1}{Cos} \cdot (xy - \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2})$$

$$= \frac{1}{i} \cdot log (xy - \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2} + i \cdot \sqrt{1 - (xy - \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2})^2}),$$

während die lettere Quadratwurzel

$$= \sqrt{(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-y^2})^2} = \pm (x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$$
ist. Es hat also  $\frac{1}{Cos} \cdot (xy - \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2})$  nicht bloß alle Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot x + \frac{1}{Cos} \cdot y$ , sondern auch noch alle Werthe von  $\frac{1}{i} \cdot log(xy - \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} - (x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}) \cdot i)$ 

b. h. noch alle Werthe von

342 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 195.

$$\frac{1}{i} \cdot log \left[ (-x+i \cdot \sqrt{1-x^2})(-y+i \cdot \sqrt{1-y^2}) \right],$$

. b. h. noch alle Berthe von

$$\frac{1}{Cos} \cdot (-x) + \frac{1}{Cos} (-y) \quad \text{ober von} \quad 2\pi - \left(\frac{1}{Cos} \cdot x + \frac{1}{Cos} \cdot y\right).$$

Man hat daher ftatt der Rr. 3. die allgemeingültige (vollkommene, richtige) Gleichung:

III. 
$$\begin{cases} \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{y} \\ 2\pi - \left(\frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{Cos} \cdot \mathbf{y}\right) \end{cases} = \frac{1}{Cos} \cdot (\mathbf{x}\mathbf{y} - \sqrt{1 - \mathbf{x}^2} \cdot \sqrt{1 - \mathbf{y}^2}).$$

Und sest man hier —y statt y, und wendet man dabei ben Sat an, baß  $\frac{1}{Cos}(-z) = \pi - \frac{1}{Cos} \cdot z$  ist, so erhält man noch

IV. 
$$\frac{1}{Cos} \cdot x - \frac{1}{Cos} \cdot y = \frac{1}{Cos} \cdot (xy + \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2}) +$$

als eine allgemeingultige Gleichung.

Eben so findet man, wenn zur Rechten ftatt  $\frac{1}{Cos}$  die wirkliche logarithmische Kunktion geseht wird, daß rechts boppelt so viele Werthe sich ergeben, nämlich nicht bloß  $\frac{1}{i} \cdot log[xy+\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-y^2}+(y\sqrt{1-x^2}-x\sqrt{1-y^2})\cdot i]$ , welches alle Werthe von  $\frac{1}{Cos}\cdot x-\frac{1}{Cos}\cdot y$  vorstellt, sondern auch noch  $\frac{1}{i}\cdot log[xy+\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-y^2}-(y\sqrt{1-x^2}-x\sqrt{1-y^2})\cdot i]$ , welches alle Werthe von.  $\frac{1}{Cos}\cdot y-\frac{1}{Cos}\cdot x$  b. h. von  $-\left(\frac{1}{Cos}\cdot x-\frac{1}{Cos}\cdot y\right)$  ausbrückt; dies leptere Resultat stecht aber schon in dem ersteren, eden weil  $-\frac{1}{Cos}\cdot z=\frac{1}{Cos}\cdot z$  ist.

<sup>4)</sup> Bur Rechten kommt eigentlich noch ein Minuszeichen vor  $\frac{1}{Cos}$ ; allein,
— brückt v alle Werthe aus, welche Cosv = n machen, so ist auch
Cos(-v) = Cosv = 2; b. h. —v brückt bann auch alle Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot x$  aus, sobald v alle Werthe von  $\frac{1}{Cos} \cdot x$  vorstellt. (S. §. 186. R. 5.).

Geht man von den Argumenten zu den (hier) reell gestachten Arcus über, so muß man vor allen Dingen bemerken daß, da Arc sin. allemal im ersten Quadranten liegt, übrigens positiv oder negativ ist, die Kosinusse dieser Arcus stets positiv sind, wenn also  $\sqrt{1-x^2}$  und  $\sqrt{1-y^2}$  bezüglich diese Kostnusse vorstellen, so müssen sie stets positiv gedacht werden. — Betrachtet man serner die Summe Arc sin. x+Arc sin. y, so liegt sie nie im zweiten Quadranten, wenn nicht x und y einerstei Borzeichen haben, und haben x und y einerstei Borzeichen, so liegt die gedachte Summe nur dann im zweiten Quadranten, wenn ihr Kosinus, welcher  $= \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} - xy$  ist, negativ wird, d. h. wenn  $\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} < xy$ , d. h. (da xy possitiv ist) wenn  $(1-x^2)(1-y^2) < x^2y^2$ , d. h. wenn  $x^2+y^2>1$  ist. — Man sindet daher

- I. 1. Arc sin. x+Arc sin. y=Arc sin.  $(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2})$ , so lange x und y verschiedene Borzeichen haben, ober so lange, wenn x und y einerlei Borzeichen haben,  $x^2+y^2 \ge 1$  ist; basgegen
- I. 2. Arc sin. x+Arc sin.  $y=\pm\pi-Arc$  sin.  $(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2})$  wenn x und y einerlei Borzeichen haben und  $x^2+y^2>1$  ist, wobei das obere (+) Zeichen gilt, wenn x und y vosttiv sind, das untere (-) Zeichen dagegen, wenn x und y negativ vorzausgesetzt werden.

Ferner findet fich

- II. 1. Arc sin. x-Arc sin. y=Arc sin.  $(x\sqrt{1-y^2}-y\sqrt{1-x^2})$  so lange x und y einerlei Borzeichen haben, ober so lange, wenn x und y verschiedene Borzeichen haben,  $x^2+y^2 \ge 1$  ist; dagegen
- II. 2. Arc sin. x-Arc sin.  $y=\pm\pi-Arc$  sin.  $(x\sqrt{1-y^2}-y\sqrt{1-x^2})$ , wenn x und y verschiedene Vorzeichen haben und  $x^2+y^2>1$  ift.

Für den Ausnahmsfall, wo  $x^2+y^2=1$  ist, gelten alle vier Formeln zugleich.

Wir finden ferner

- III. 1. Arc cos. x+Arc cos. y=Arc cos.  $(xy-\sqrt{1-x^2}.\sqrt{1-y^2})$ , wenn x und y positiv sind, oder, im Valle x und y verschiestene Borzeichen haben sollten, wenn der positive Kosinus größer ist als der absolute Werth des negativen oder ihm gleich \*); dagegen
- III. 2. Arc cos. x+Arc cos.  $y=2\pi-Arc$  cos.  $(xy-\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-y^2})$  wenn x und y negativ find, oder, im Falle x und y verschies bene Borzeichen haben, wenn der positive Kosinus kleiner ist als der absolute Werth des negativen, oder ihm gleich \*\*).

Endlich findet fich:

IV. 1. Arc cos.  $x-Arc cos. y = Arc cos. (xy+\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2})$ 

<sup>\*)</sup> Die Gleichung III. 1.) ift nämlich so lange richtig, als die Summe ber beiben Arcus zur Linken nicht in ben britten ober vierten Quabranten fällt, also so lange ihr Sinus, welcher  $= x\sqrt{1-y^2}+y\cdot\sqrt{1-x^2}$  ist, nicht negativ wirb, und dies ist der Fall, sobald der positive Kosinus größer ist als der absolute Werth des negativen, oder ihm gleich. Und sind x und y beibe positiv, dann liegt  $Arc\cos x$  im ersten Quadranten, wie auch  $Arc\cos y$ ; solglich liegt dann die Summe dieser Arcus ohnedieß nicht im britten oder vierten Quadranten.

<sup>\*\*\*)</sup> Sind x und y negativ, so liegen  $Arc \cos x$  und  $Arc \cos y$  im zweiten Quadranten; ihre Summe liegt also nothwendig im 3ten oder 4ten Quadranten, und es muß daher nun die Form der III. 2) eintreten, weil der Ausdruck zur Rechten ein Ausdruck ift, der denselben Kofinus hat und im 3ten oder 4ten Quadranten liegt, in so ferne  $Arc \cos .$  nur im  $2^{ten}$  oder  $1^{ten}$  Quadranten liegen kann (der Definition zusolge). Haben aber x und y verschiedene Borzeichen, und ist der positive Kosinus kleiner als der absolute Werth des negativen, so ist, wenn  $Arc \cos x = u$  und  $Arc \cos y = v$  geseth wird, Sin(u+v), nämlich  $x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}$  negativ; daher liegt u+v jeht wieder im dritten oder vierten Quadranten, und daher kommt es, daß jeht wieder die Gleichung III. 2. statt sinden muß.

Rap. VIII. §. 197. welche Argumente u. Arcus gen. werb. 345

wenn y positiv und x negativ ist — oder, wenn x und y einerlei Borzeichen haben und y-x positiv ist; dagegen hat man

IV. 2. Arc cos. x—Arc cos. y = -Arc cos.  $(xy+\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{1-y^2})$ , wenk y negativ und x positiv ist, ober wenn x und y einerlei Borzeichen haben und x—y positiv ist.

In diesen lettern vier Gleichungen stellen die Quadratwurszeln  $\sqrt{1-x^2}$  und  $\sqrt{1-y^2}$  die Sinusse von Werthen vor, welche in den beiden ersten Quadranten liegen; sie dürsen daher nie anders als positiv-genommen werden.

#### S. 197.

Da wir (in den §§. 181.—183.) für die Logarithmen unsendliche Reihen gefunden haben, so kann man nun auch  $\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{x}$  und  $Arc \, tg. \, \mathbf{x}$  in eine nach ganzen Potenzen von  $\mathbf{x}$  fortlaufende Reihe umformen. Sett man nämlich in der III. des §. 182.  $\mathbf{x}$ -i statt  $\mathbf{z}$  und  $2n\pi$ -i statt  $\log 1$ , so hat man augenblicklich,

(and 
$$\frac{1}{T_S} \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot \log \frac{1+\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}{1-\mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}$$
 §. 185. XI.)

I. 
$$\frac{1}{T_g} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n}\pi + \mathbf{S} \left[ (-1)^a \cdot \frac{\mathbf{x}^{2a+1}}{2a+1} \right]$$
b. b. 
$$= \mathbf{n}\pi + \mathbf{x} - \frac{1}{3}\mathbf{x}^3 + \frac{1}{5}\mathbf{x}^5 - \frac{1}{7}\mathbf{x}^7 + \frac{1}{9}\mathbf{x}^8 - \text{ in inf.},$$

welche Gleichung  $\frac{1}{Tg}$  · x auch für einen imaginären Werth von x, 3. B. für  $x = p+q \cdot i = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ , ausgerech-

<sup>\*)</sup> Denn man sieht leicht ein, daß wenn die Bebingungen bes erstern Falles erfüllt find, bann Sin(u-v), welcher  $=y\sqrt{1-x^2}-x\sqrt{1-y^2}$  ist, pssitiv, ber Arcus u-v also im ersten ober zweiten Quabranten liegen und positiv sein wird. So wie aber die Bebingungen bes andern Falles erfüllt sind, so wird berfelbe Sinus negativ und berselbe Bogen u-v muß daber, ba er nicht in den britten oder vierten Quadranten sallen kann, nothwendig negativ sein, übrigens im ersten oder zweiten Quadranten liegen.

346 Bon ben logarithmischen Funkt., Rap. VIII. §. 198.

net, liefert, fobalb r<1 ift, bamit die Reihe zur Rechten convergirt. (S. §. 171.).

Aus ber Gleichung 1. folgt ferner, wenn x beliebig reell, aber, damit die Reihe convergire, an sich angesehen, kleiner als 1 ift,

II. Arc tg. 
$$x = S\left[ (-1)^a \cdot \frac{x^{2a+1}}{2a+1} \right]$$
  
b. h.  $= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \text{ in inf. *} \right)$ 

#### s. 198.

Man kann hiervon fogleich Anwendungen machen zur Bezrechnung der Jahl  $\pi$ , welche (im §. 156. Nr. 6.) dahin definirt worden ist, daß  $\frac{1}{2}\pi$  die einzige zwischen 0 und 2 liegende Jahl sei, für welche

$$Cos \frac{1}{2}\pi = 0$$
 und  $Sin \frac{1}{2}\pi = 1$ 

werbe. Mittelft ber Formeln

1) 
$$Cos_{\frac{1}{2}}x = \sqrt{\frac{1 + Cos x}{2}}$$
 und 2)  $Sin_{\frac{1}{2}}x = \sqrt{\frac{1 - Cos x}{2}}$ 

berechnet man nun, indem man 1 m ftatt x fest

3) 
$$Cos \frac{1}{4}\pi = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2} = Sin \frac{1}{4}\pi$$
,

wo die Wurzeln ihre positiven Werthe vorstellen, da für alle Werthe von x, welche zwischen 0 und  $\frac{1}{2}\pi$  liegen, Sinx und Cosx positiv werben.

Daraus folgt aber

$$Tg \frac{1}{4}\pi = 1 = Cotg \frac{1}{4}\pi$$
 und 
$$\frac{1}{4}\pi = Arc tg. 1 = Arc cotg. 1.$$

Sett man also in ber II. bes §. 197. x = 1, so hat man

<sup>\*)</sup> Da für x<1, Arc tg.  $x<\frac{1}{4}n$  sein, also zwischen 0 und 2 liegen muß, und die Reihe zur Rechten offenbar <1 ift, so kann die Reihe zur Rechten keinen andern der Werthe von  $\frac{1}{Tg} \cdot x$  vorstellen, als den durch Arc tg. x bezeichneten.

1.  $\frac{1}{4}\pi = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{14} + \frac{1}{13}$  in inf.;

und bies ift ber querft von Leibnit gefundene Ausbrud gur Berechnung ber Bahl 1m, alfo auch ber Bahl n.

Die Reihe selbst convergirt sehr langsam und erfordert eine zu große Anzahl von Gliebern, um n etwa bis auf 7 Decimalstellen genähert zu liefern. Euler hat baher zwei Bogen u und v, so gesucht, daß

$$T_S \mathbf{u} = \frac{1}{2}$$
 und  $T_S \mathbf{v} = \frac{1}{3}$ 

wird; benn bann finbet fich

$$T_g(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \frac{T_g\mathbf{u}+T_g\mathbf{v}}{1-T_g\mathbf{u}\cdot T_g\mathbf{v}} = 1,$$

$$\mathbf{u}+\mathbf{v} = Arc\,tg.1 = \frac{1}{4}\pi,$$

alfo

mährend

$$u = Arc tg. \frac{1}{4}$$
 und  $v = Arc tg. \frac{1}{4}$ 

ift. Sest man daher in II. zuerst  $\frac{1}{2}$  statt x, um u zu erhalten, dann ebendaselbst  $\frac{1}{3}$  statt x, um v zu erhalten, so hat man zulest:

II. 
$$\frac{1}{4}\pi = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^9} - \text{ in inf.} \\ + \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} - \frac{1}{7 \cdot 3^7} + \frac{1}{9 \cdot 3^9} - \text{ in inf.} \end{cases}$$

welche beibe Reihen viel schneller convergiren.

Man kann auch, indem man in 1.) und 2.)  $\frac{1}{4}\pi$  statt x fest,  $Cos \frac{1}{8}\pi$ ,  $Sin \frac{1}{8}\pi$  und  $Tg \frac{1}{8}\pi$  berechnen und man findet

$$T_{g\frac{1}{6}}\pi = \sqrt{\frac{2-\gamma^2}{2+\gamma^2}} = -1+\gamma^2;$$

hierauf fann man diesen Werth statt x in die Reihe II. des §. 197. setzen und sonach an und n finden.

Man fann aber auch  $\frac{1}{4}\pi$  in brei unbefannte Theile u, v und w zerlegt fich benten, so baß  $u+v+w=\frac{1}{4}\pi$  ist

und 
$$T_g(\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \frac{T_g\mathbf{u}+T_g\mathbf{v}+T_g\mathbf{w}-T_g\mathbf{u}\cdot T_g\mathbf{v}\cdot T_g\mathbf{w}}{1-T_g\mathbf{u}\cdot T_g\mathbf{v}-T_g\mathbf{u}\cdot T_g\mathbf{w}-T_g\mathbf{v}\cdot T_g\mathbf{w}} = 1$$

wird. Man fucht bann Werthe von Tgu, Tgv und Tgw

auf, welche dieser lettern Gleichung genügen, sett folche statt x in die II. des §. 197. und sindet u, v und w, also  $\frac{1}{4}\pi$  in drei convergenten Reihen ausgedrückt.

Durch analoge Mittel hat man aber die Zahl n bis auf 261 Decimalstellen "ausgerechnet", von benen die ersten 15 folgende sind, nämlich

 $\pi = 3,14159 \ 26535 \ 89793$  in inf.

Anmerfung 1. Der Ausbrud 
$$\frac{1}{i} \cdot log(\sqrt{1-x^2} + x \cdot i)$$

kann zur Zeit, und ohne Differenzialrechnung zu verwenden, nicht so bequem in eine Reihe verwandelt werden, welche nach Potenzen von x fortläuft. Wollte man daher jest schon  $y = Arc \sin x$  in eine Reihe verwandeln, die nach Potenzen von x fortläuft, so könnte man das Umkehrungs-Problem (§. 123.) anwenden und

$$y = A_1 \cdot x + A_3 \cdot x^3 + A_5 \cdot x^5 + A_7 \cdot x^7 + A_9 \cdot x^9 + \text{ in inf. *}$$

mit unbestimmten Roefstzienten  $A_1$ ,  $A_3$ ,  $A_5$ ,  $A_7$ , 2c. 2c. annehmen, diese Reihe statt y in die Gleichung  $\mathbf{x} = Sin\mathbf{y}$ , b. h. in die Gleichung

$$x = y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} - \frac{y^7}{7!} + in inf.$$

substituiren, in dem nach Potenzen von x geordneten Endresultat aber die Koefsizienten von x<sup>1</sup> oder x links und rechts einander gleich, die übrigen Koefsizienten von x<sup>3</sup>, x<sup>5</sup>, x<sup>7</sup>, 2c. 2c. aber = 0 sepen, und aus den entstehenden Gleichungen die Koefsizienten A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>7</sub>, 2c. selbst sinden.

Man erhält bann

Arc sin. 
$$x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \text{ in inf.}$$

<sup>\*)</sup> Daß bie Reihe fur Arc sin. x nur ungerabe Potenzen von x enthalten fann, folgt baraus, daß sie fonft nicht ber Gleichung Arc sin. (-x) = -Arc sin. x genügen könnte.

ober 
$$Arc \, sin. \, x = S \left[ \frac{1^{b|2}}{2^{b|2}} \cdot \frac{x^{2b+1}}{2b+1} \right].$$

Dieses Berfahren ist aber erstens muhfam und zweitens sehr wenig genügend, weil bas Geset, nach welchem die einzelnen Roefstzienten fortgehen, auf diesem Wege durchaus nicht in die Augen fällt, wenigstens nicht mit Nothwendigkeit. Man muß daher dieses Problem, um es gründlich lösen zu können, die zur Anwendung der Differenzialrechnung versparen.

Unmerkg. 2. Wir haben (im §. 175.) gefunden

1) 
$$log(p+q\cdot i) = Lr+(2n\pi+\varphi)\cdot i$$
,

wo  $r = +\sqrt{p^2+q^2}$  und  $\cos \varphi = \frac{p}{r}$ ,  $\sin \varphi = \frac{q}{r}$ , so wie  $\varphi$  selbst nur eindeutig ist und zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  liegt. Statt dieses Resultats, welches schon Euler gegeben hat, findet man bei einigen Schriftstellern (unter andern bei Cauchy S. Cours d'analyse. 1821.) dieses andere

2) 
$$log(p+q \cdot i) = L(+\sqrt{p^2+q^2}) + i \cdot \frac{1}{Tg} \cdot \frac{q}{p}$$

wobei wir unsere hiefige Bezeichnungsweise gebrauchen. Dieser lettere Ausdruck zur Rechten, enthält aber dann doppelt so viele Werthe, als er enthalten darf, nämlich außer den Werthen von  $\log (p+q \cdot i)$ , auch noch die Werthe von  $\log (-p-q \cdot i)$ , worauf wir hier den Anfänger noch ausmerksam machen wollen. Es ist nämlich ganz richtig aus  $\sin \varphi = \frac{q}{r}$  und  $\cos \varphi = \frac{p}{r}$  gestolgert  $T_g \varphi = \frac{q}{p}$ ; folglich ist  $\varphi$  ein Argument oder Arcus, dessen Tangente  $=\frac{q}{p}$ ; aber alle Werthe von  $\frac{1}{T_g} \cdot \frac{q}{p}$  sind ausgedrückt durch  $\mu\pi + Arct_g \cdot \frac{q}{p}$ , wo  $\mu$  sowohl 0 als auch jede positive und negative ganze Zahl vorstellt. Also ist die Gleichung 2.) keine andere als diese:

3) 
$$log(p+q \cdot i) = Lr + \left(\mu \pi + Arc tg. \frac{q}{p}\right) \cdot i.$$

Ist nun p positiv, so ist Arc ty.  $\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{p}}$  mit  $\mathbf{q}$  zugleich positiv oder negativ und im ersten Quadranten, mithin genau der Berth  $\boldsymbol{\varphi}$  in 1.). Die Gleichung 3.) liefert daher nicht bloß alle Berthe in 1.) zur Rechten, indem man  $\mu=2n$  mimmt, sondern auch noch (indem  $\mu=2n\pm1$  genommen wird) die Berthe

$$L r + \left(2n\pi \pm \pi + Arc tg. \frac{-q}{-p}\right) \cdot i$$

in so serne wir auch  $\frac{-q}{-p}$  statt  $\frac{q}{p}$  schreiben können. Dies sind aber genau die Werthe von  $log(-p-q\cdot i)$  für den Kall, daß p positiv, also -p negativ ist. Denn berechnet man lettere nach der Nr. 1.), indem man daselbst -p statt p, und -q statt q sett, so liegt  $\varphi$  im zweiten Quadranten und ist mit -q zugleich positiv oder negativ. Ist aber -q positiv, so ist  $\frac{-q}{-p}$  negativ, folglich  $Arc\ tg.\ \frac{-q}{-p}$  negativ, und deshalb  $\varphi = \pi + Arc\ tg.\ \frac{-q}{-p}$ ; und ist -q negativ, so ist  $\frac{-q}{-p}$  positiv, also auch  $Arc\ tg.\ \frac{-q}{-p}$  positiv und dann ist  $\varphi = -\pi + Arc\ tg.\ \frac{-q}{-p}$ 

Gang analog führt man die Behauptung für den Fall burch, wo p negativ sein follte.

Die Gleichung 2.) wurde baher nur bann eine vollfommene (richtige) Gleichung fein, wenn man fie fo fcriebe:

4) 
$$\log[\pm(p+q\cdot i)] = L(+\sqrt{p^2+q^2})+i\cdot\frac{1}{T_g}\cdot\frac{q}{p}$$
.

## Neuntes Rapitel.

Bon ben geometrifden Sinus und Rofinus.

### Vorerinnerung.

Wir haben bereits (in ber zweiten Abtheilung des vorhergebens ben Kapitels) darauf aufmerksam gemacht, daß man in der späteren Anwendung der Analysis und namentlich der Integralzechnung auf Geometrie und auf das Problem der Rektifikation der Kurven, zu folgenden Resultaten gelangt:

Wenn (Fig. 4.) ber Rabius CG = CA = CE = 1 ift, und ber Winkel ACE burch ben Bogen AE = x ausgebrückt wird, so findet man

$$AB = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^3}{5!} - 1c. \text{ i. b. h. } AB = Sin x$$

$$BC = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - 1c. \text{ i. h. } BC = Cos x;$$

b. h. die Linien AB und BC, wenn sie mit einem Maasstabe gemessen werden, welcher ben Radius. AC zur Einheit hat, geben dieselben echt gebrochenen Jahlen zu Maasen, welche man auch erhält, wenn man den Bogen AE mit derselben Einheit mist, das dadurch erhaltene Maas x aber, in die beiden unendlichen Reihen, welche wir Sinx und Cosx genannt haben, statt x substituirt und die Reihen selbst ausrechnet. — Daher die gesschichtlichen Benennungen "Bogen", "Quadrant", u. s. w.

Daß dann, wegen 
$$CE = 1$$
, noch  $DE = \frac{AB}{BC} = \frac{Sin x}{Cos x}$   
=  $Tg x$  — und, wegen  $CG = 1$ , auch  $GH = \frac{AF}{CF} = \frac{BC}{AB}$ 

 $=\frac{Cosx}{Sinx}=Cotgx$  sein musse, versteht sich von selbst, sobald man CG und DE sentrecht auf CE, und GH wieder sentrecht auf CG sich benkt.

Will man aber früher schon, ehe man burch Anwendung der Integralrechnung zu den eben angeführten Resultaten gelansgen kann, von denselben Gebrauch machen, so muß man den umgekehrten Weg betreten, nämlich von diesen speciellen Werthen AB, BC in ihrer geometrischen Abhängigkeit vom Bogen AE = x außgehen, — auß dem geometrisch anschaulichen Geseh, nach welchem AB mit dem Bogen AE zugleich wächst, dagegen BC abnimmt, Eigenschaften dieser Werthe AB, BC ableiten, — dann aber allgemeine Funktionen von x aufsuchen, welche dieselben Eigenschaften haben, — und zuleht nachweisen, wie die Werthe AB, BC nichts anders als besondere Werthe dieser letteren allgemeinen Funktionen von x sind.

Es ist dies der geschichtliche Weg, nur daß derselbe in den meisten Lehrbuchern der sogenannten Trigonometrie in der Regel wissenschaftlich dadurch sehr getrübt ist, daß man negative Winstel, negative Linien und allen jenen Apparat mit hineinzieht, der uns ein Lächeln abzwingt, wenn wir auch vor der Geschichte alle Chrsurcht haben, weil sie uns zeigt, wie der forschende Geist des Menschen, selbst durch Irrthumer hindurch sich zum Höheren und zu dem Höchsten unaushaltsam ausschwingt. — Ist jedoch einmal der Lauf durchgemacht, das Ziel erreicht, dann wird es geradezu lächerlich, wenn man auch die durchlausenen Irrthumer mit dem größten Ernste als unabweisbare Nothwenzbigkeiten reproducirt sieht.

Will man aber vom Besonderen zum Allgemeinen sich ersheben, so muß es balb und schnell geschehen, und nicht erst, nachdem man mehrere besondere Begriffe neben einander hingestellt, ja vielleicht sogar diese letteren bereits mit einander in Berbindung gebracht hat. Je länger gezautert wird, besto schwes

rer wird es, die Einzelheiten ftreng wiffenfchaftlich aufammengubalten, und ben allgemeinen Begriff herzustellen.

Ramentlich muß man in dem jest betrachteten Falle nie von andern als von spisen Winkeln ausgehen, und wenn Summen x+z, oder Differenzen x-z von solchen Winkeln betrachtet werden, jedesmal unbedingt voraussesen, daß x+z und x-z wieder wirkliche Winkel und spise Winkel vorstellen. Die nachstehenden Paragraphen werden dies nun in ein näheres Licht sesen.

#### **\$**. 199.

Wir bruden hier ein für allemal jeden Winkel nie in Grasten (Minuten, Sekunden) aus, sondern stets durch die Länge bes, zwischen seinen Schenkeln mit der Einheit des Maaßstabes beschriebenen Bogens.

Ift nun auf diese Weise der spipe Winkel ACB (Fig. 1.) burch ben Bogen x ausgedruckt, und fällen wir von dem einen Schenkel deffelben auf den andern die Graden AB, A<sub>1</sub>B<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>, 1c. 1c. senkrecht, so find die entstehenden rechtwinkligen Dreiecke alle einander ähnlich, die Seiten derselben proportionirt, und baher die beiben Quotienten

$$\frac{c}{b}$$
 und  $\frac{a}{b}$ 

immer bezüglich von demselben Werth, welche der Hypothenusen man durch d bezeichnet, wenn nur gleichzeitig die zugehörigen beiden Katheten durch c und a bezeichnet werden. Diese Duostienten ändern sich also nur mit dem Winkel x, d. h. sie sind einzig und allein von dem Winkel x abhängig, und wir nennen sie bezüglich die geometrischen Sinus und Kosinus von x, und bezeichnen sie, um solche von den (im §. 145.) besinirten Sinx und Cosx (welche blosse Buchstaben-Ausdrücke und im Allgemeinen ohne alle geometrische Bedeutung sind) zu unterssicheiden, bezüglich durch

Wir haben alfo

$$sin x = \frac{c}{b}$$
 und  $cos x = \frac{a}{b}$ .  
§. 200.

Ift nun (Fig. 4.) ber Radius bes Kreises = 1, der Bogen AE (also ber Winfel ACE) = x, so hat man

$$\sin x = \frac{AB}{AC} = \frac{AB}{1} = AB$$
 
$$\cos x = \frac{BC}{AC} = \frac{BC}{1} = BC;$$

b. h. wenn man die Langen AB und BC mit einem Maafftabe mißt, welcher ben Radius AC zur Einheit hat, fo erhalt man biefelben echten Bruche, welche wir im S. 199. bezüglich burch sin x und cos x bezeichnet haben.

Kur jeden fpigen Winkel ift baber nach bem pythagvrifchen Lehrfage ...

$$(\odot)\cdots \qquad (\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1.$$

S. 201.

Sind (Fig. 2.) DCE = x und ACD = y und ACE = x+ybrei fpige Winkel, fo ift (nach S. 199., wenn AD fenkrecht auf CD gebacht und BEDF ein Rechted ift)

$$sin(x+y) = \frac{AB}{AC} = \frac{AF+DE}{AC} = \frac{AF}{AC} + \frac{DE}{AC}$$
$$= \frac{AF}{AD} \cdot \frac{AD}{AC} + \frac{DE}{CD} \cdot \frac{CD}{AC} = cos x \cdot sin y + sin x \cdot cos y;$$

<sup>\*)</sup> Der Unterschied besteht bloß barin, bag biefe neuen geometrifchen Begriffe burch fleine Anfangs-Buchftaben fich von ben im vorigen Rapitel behandelten Funktionen von x (Buchftaben-Ausbruden), — welche wir immer mit großen Anfange-Buchftaben gefdrieben haben und fdreiben werben, - unterfcheiben: - Diefer Unterfchieb, wenn er ftreng aufrecht gebalten wirb, ift ausreichenb.

d. h. es ift allemal-

1.  $sin(x+y) = sinx \cdot cos y + cos x \cdot sin y$ .

Eben fo findet fich aber

$$\begin{aligned} \cos(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{AC}} = \frac{\mathbf{CE} - \mathbf{DF}}{\mathbf{AC}} = \frac{\mathbf{CE}}{\mathbf{AC}} \cdot \frac{\mathbf{DF}}{\mathbf{AC}} \\ &= \frac{\mathbf{CE}}{\mathbf{CD}} \cdot \frac{\mathbf{CD}}{\mathbf{AC}} - \frac{\mathbf{DF}}{\mathbf{AD}} \cdot \frac{\mathbf{AD}}{\mathbf{AC}} = \cos \mathbf{x} \cdot \cos \mathbf{y} - \sin \mathbf{x} \cdot \sin \mathbf{y}; \end{aligned}$$

b. h. es ift allemal

II. 
$$cos(x+y) = cos x \cdot cos y - sin x \cdot sin y$$
.

Sind ferner (Fig. 3.) ACB = x und DCB = y und ACD = x-y brei spise Winkel, — ist ferner die Gerade AE senkrecht auf CD gezogen und BEDF ein Rechteck; so hat man

$$\begin{aligned} sin(x-y) &= \frac{AD}{AC} = \frac{AE-BF}{AC} = \frac{AE}{AC} - \frac{BF}{AC} \\ &= \frac{AE}{AB} \cdot \frac{AB}{AC} - \frac{BF}{BC} \cdot \frac{BC}{AC} = cos y \cdot sin x - sin y \cdot cos x; \end{aligned}$$

b. h.

III. 
$$sin(x-y) = sin x \cdot cos y - cos x \cdot sin y$$
.

Ferner findet fich

$$cos(x-y) = \frac{CD}{AC} = \frac{CF + BE}{AC} = \frac{CF}{AC} + \frac{BE}{AC}$$
$$= \frac{CF}{BC} \cdot \frac{BC}{AC} + \frac{BE}{AB} \cdot \frac{AB}{AC} = cos y \cdot cos x + sin y \cdot sin x;$$

b. h.

IV. 
$$cos(x-y) = cos x \cdot cos y + sin x \cdot sin y$$
.

Abdirt und subtrahirt man die I. und die III., besgleichen die II. und die IV. zu und von einander, so erhält man noch:

V. 
$$sin(x+y)+sin(x-y) = 2sin x \cdot cos y;$$

VI. 
$$sin(x+y)-sin(x-y) = 2cos x \cdot sin y;$$

VII. 
$$cos(x-y)+cos(x+y) = 2cos x \cdot cos y;$$

VIII. 
$$cos(x-y)-cos(x+y) = 2sin x \cdot sin y$$
,

wenn nur x und y und x+y und x-y lauter spige Winkel sind (die man sich jedoch durch den Bogen für den Radius 1 gemessen benkt, so daß x und y und x-y und x+y Bogen- längen vorstellen, welche alle größer als 0 und kleiner als die Länge des Viertelskreises sind, dessen Radius = 1 ift).

#### **S.** 202.

Die geometrische Abhängigkeit, welche (Fig. 4.) zwischen bem Bogen AEK und seiner Sehne ABK statt sindet, oder zwisschen Hälften derselben, nämlich zwischen AE = x und AB = u; — eben so auch die geometrische Abhängigkeit zwischen AE = x und BC = v, — jede dieser beiden Abhängigkeiten muß sich durch eine Gleichung zwischen u und x, und zwischen v und x ausdrücken lassen. Diese Gleichungen können nach u und nach v ausgelöst gedacht werden. Es muß also einen Buchstaben-Ausdruck in x geben, dessen Berth die zu den Werthen von x zugehörigen Werthe von u sind; und eben so muß es einen and dern Buchstaben-Ausdruck geben, dessen, dessen Werthe die von v sind.

Auf der andern Seite haben wir bereits unendliche, nach x fortlaufende Reihen gefunden, welche die charafteristische Eigenschaft der Produkte a-a-a --- von x Faktoren hatten, und unter diesen haben wir dann wieder diesenige herausgesucht, welche diesem Produkte gleich war. Da wir nun in VII. des §. 201. eine charafteristische Eigenschaft des geometrischen Kosinus ausgesprochen sehen, so können wir jeht auch, jenem Borgange folgend, zunächst eine Reihe Rx suchen, welche nach x fortläuft, und welche mit coxx die in VII. des §. 201. ausgesprochene charakteristische Eigenschaft gemein hat, nach welcher

- 1)  $R_{x-y}+R_{x+y}=2R_x\cdot R_y$  wird, ober mit andern Worten, wir tonnen, wenn wir diese Reihe mit unbestimmten Koeffizienten annehmen, etwa
- 2)  $R_x = S[A_b \cdot x^b]$ , die Roeffizienten  $A_o$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , 2c. 2c. dieser Reihe so suchen, daß

3) 
$$S[A_b(x-y)^b] + S[A_b(x+y)^b] = 2S[A_bx^b] \cdot S[A_by^b]$$

wird. Nachher kann man bann weiter feben, ob und unter welchen Umftanden bie fo gefundene Reihe bem geometrischen cosx auch gleich werden kann.

Man bilbet zu bem Ende, indem man in 2.) x—y fatt x sest, die Reihe  $R_{x-y}$ ; aus lesterer dann, dadurch daß man —y statt y substituirt, die andere Reihe  $R_{x+y}$ . — Denst man sich nun die Potenzen von x—y und x—y nach dem binomischen Lehrsahe entwickelt, und benkt man baran, daß die ungeraden Potenzen von y in den Reihen  $R_{x-y}$  und  $R_{x+y}$ , mit enigegengesetem Borzeichen vorkommen müssen, daß sie also aus der Summe  $R_{x-y}+R_{x+y}$  ganz heraussallen, so solgt, daß in der Gleichung 1.) oder 3.) zur Rechten ebenfalls keine ungeraden Potenzen von y vorkommen können, daß also die Reihe  $R_y$  oder  $S[A_yy^b]$  nur gerade Potenzen von y enthalten kann. — Wir sinden also die Hälfte aller Roefsizienten = 0; es ist nämlich

A26+1 = 0, für jebes b, welches 0 ober positiv gang ift. Wir haben baher nun

$$A) \qquad R_{x} = S[A_{2b} \cdot x^{2b}],$$

alfo, nach bem binomischen Lehrsage,

$$R_{x-y} = S[A_{2b}(x-y)^{2b}] = S\left[A_{2b} \cdot \frac{(2b)!}{c! \cdot 0!} x^{c} (-1)^{b} y^{b}\right]$$

und

$$R_{x+y} = S[A_{2b}(x+y)^{2b}] = S\left[A_{2b} \cdot \frac{(2b)!}{c!} x^c y^b\right]$$

Abbirt man nun diese beiden lettern Gleichungen, so heben sich zur Rechten die Glieber mit den ungeraden Potenzen von y weg, während die übrigen doppelt werden; schreibt man daher 2d katt d (wodurch man eben nur die Glieber bekommt, welche sich nicht wegheben), so kann auch c=2b-2d nur gerade werden, so daß man auch gleich 2c statt c schreiben kann; und man erhält

5) 
$$R_{x-y}+R_{x+y}=2S\left[A_{2b}\cdot\frac{(2b)!}{(2c)!}\frac{(2b)!}{(2b)!}x^{2c}y^{2b}\right],$$

wo überall auch 2c+28 ftatt 26 geschrieben werben kann.

Auf ber andern Seite hat man (wenn in 4. c ftatt b, und nachher noch y ftatt x und gleichzeitig d ftatt b geset wird)

6) 
$$2\mathbf{R}_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{R}_{\mathbf{y}} = 2\mathbf{S} [\mathbf{A}_{2t} \cdot \mathbf{A}_{2b} \cdot \mathbf{x}^{2t} \mathbf{y}^{2b}].$$

Damit nun die Ausbrucke zur Linken in 5.) und 6.), d. h. die Ausbrucke zur Rechten in 5.) und 6.) einander gleich werden, muffen die unbestimmten Koeffizienten  $A_0$ ,  $A_2$ ,  $A_4$ ,  $A_6$ , 2c. 2c. so angenommen werden, daß für jeden Werth von c und d, welcher 0 oder (positiv) ganz ist,

7) 
$$\frac{(2c+2b)!}{(2c)!(2b)!} \cdot A_{2c+2b} = A_{2c} \cdot A_{2b}$$

wird. Ob und wie folches möglich ift, foll nun fogleich unters fucht werden.

Sepen wir zunächst  $c = \delta = 0$  (in 7.), so erhalten wir  $A_0 = A_0 \cdot A_0$ ,

und biefer Gleichung wird genügt burch bie Unnahme

8) 
$$A_0 = 1$$
.

Seten wir nun bloß  $\delta = 1$  (in 7.), so erhalten wir

9) 
$$\frac{(2c+1)(2c+2)}{1\cdot 2}A_{2c+2}=A_{2c}A_2=A_{2c}b$$

wenn wir ber Bequemlichfeit wegen, feten

10) A2 = b, wo b gang unbestimmt bleibt.

Sepen wir nun in 9. statt c nach und nach 1, 2, 3, 4, ... n-1, multipliciren wir alle einzelnen entstehenden Gleichungen links und rechts mit einander und dividiren wir die nun entstandene Gleichung links und rechts durch  $A_4 \cdot A_6 \cdot A_8 \cdot \cdots A_{2n-2}$ , so ergiebt sich

11) 
$$\frac{(2n)!}{2^n} \cdot A_{2n} = b^n$$
 b. h.  $A_{2n} = \frac{(2b)^n}{(2n)!}$ ,

wodurch alle Koeffizienten A2, A4, A6, A8, in inf. in b ausgebrückt find, während b ganz unbestimmt bleibt.

Setzen wir aber in 11.) statt n nach und nach c, d und c-d und substituiren wir diese Werthe in die Gleichung 7.), so geht jene über in

$$\frac{(2\mathfrak{c} + 2\mathfrak{d})!}{(2\mathfrak{c})!} \cdot \frac{(2\mathfrak{b})^{\mathfrak{c} + \mathfrak{d}}}{(2\mathfrak{c} + 2\mathfrak{d})!} = \frac{(2\mathfrak{b})^{\mathfrak{c}}}{(2\mathfrak{c})!} \cdot \frac{(2\mathfrak{b})^{\mathfrak{b}}}{(2\mathfrak{d})!}.$$

und diese ist offenbar eine identische. Wir haben also in den Rummern 8.) und 11.) alle Koeffizienten so bestimmt, daß das Problem ohne allen denkbaren Widerspruch gelöst Kich sindet; und nur dallein bleibt unbestimmt, so daß man d beliebig und immer anders, und anders annehmen kann und man hat doch jedesmal eine Reihe Rx, welche die in 1.) ausgesprochene Eigenschaft des (geometrischen) cosx hat und diese Reihe ist allemal

12) 
$$R_x = S\left[\frac{(2b)^a}{(2a)!}x^{2a}\right].$$

#### **s.** 203.

Suchen wir nun eine Reihe  $T_x$ , welche nach x fortläuft und welche die in der Gleichung VI. des §. 201. ausgesprochene charafteristische Eigenschaft des (geometrischen) sinx hat, wenn  $R_x$  statt cosx geseht wird, d. h. welche der Gleichung

$$T_{x+y}-T_{x-y}=2R_x\cdot T_y$$

genügt. — Diese Reihe Tx kann nur ungerade Potenzen von x enthalten, da sich bei dem Subtrahiren zur Linken alle geraden Potenzen von y wegheben, so daß also auch Ty zur Rechten nur ungerade Potenzen von y enthalten kann. — Wir setzen daber

2) 
$$T_x = S[C_{2b+1} \cdot x^{2b+1}]$$
 und wir haben bann

3) 
$$T_{x+y} = S[C_{2b+1} \cdot (x+y)^{2b+1}] = S[C_{2b+1} \cdot \frac{(2b+1)!}{c! \ b!} x^c y^b]$$

4) 
$$T_{x-y} = S \left[ C_{2b+1} \cdot \frac{(2b+1)!}{c!} x^{c} (-1)^{b} y^{b} \right].$$

Subtrahirt man nun diese beiden Gleichungen von einander, so heben sich rechts alle geraden Potenzen von y weg, die übrigen Glieder werden doppelt, man kann sogleich 20+1 statt d sepen, und weil dann c=2b+1-(2b+1)=2c-2d nur gerade wird, so kann man auch sogleich 2c statt c schreiben und man erhält

5) 
$$T_{x+y}-T_{x-y}=2S\left[C_{2b+1}\cdot\frac{(2b+1)!}{(2c)!}\cdot x^{2c}y^{2b+1}\right],$$

wo auch überall c+d statt b gefest werben barf.

Auf ber anbern Seite hat man

6) 
$$2R_{x} \cdot T_{y} = 2S \left[ \frac{(2b)^{c}}{(2c)!} C_{2b+1} \cdot x^{2c} y^{2b+1} \right].$$

Damit nun biefe Ausbrude jur Rechten einander gleich werben, muß man ber Gleichung

7) 
$$\frac{(2c+2b+1)!}{(2c)!(2b+1)!} \cdot C_{2c+2b+1} = \frac{(2b)^c}{(2c)!} \cdot C_{2b+1} \quad \dots$$

für jeden Werth von c und von d genügen, welcher O ober positiv gang ift.

Für  $\mathfrak{c}=\mathfrak{b}=0$  erhält man  $\mathbf{C_1}=\mathbf{C_1}$ , so daß  $\mathbf{C_1}$  ganz umbestimmt bleibt und wir sezen

8)  $C_1 = a$ , wo a ganz unbestimmt ift.

Für c = 1, erhalten wir aus ber Gleichung 7.)

9) 
$$(2b+2)(2b+3) \cdot C_{2b+3} = 2b \cdot C_{2b+1}$$
.

Sepen wir nun hier ftatt b nach und nach 0, 1, 2, 3, 4 ... n-1, multipliciren wir diese einzelnen Gleichungen mit einander und dividiren wir die num entstandene Gleichung burch  $C_3 \cdot C_4 \cdot C_7 \cdot \cdots \cdot C_{2n-1}$ , so erhält man

10) 
$$(2n+1)!$$
  $C_{2n+1} = (2b)^n \cdot a$ , b. b.  $C_{2n+1} = \frac{(2b)^n \cdot a}{(2n+1)!}$ 

und die gesuchte Reihe Tx, welche mit der Reihe Rx in Bersbindung, die in den Rummern VI. und VII. des §. 200. ausgesprochenen Eigenschaften haben, wenn solche daselbst bezüglich statt sinx und cosx geseht werden, ist daher jeht

11) 
$$T_x = S\left[\frac{a \cdot (2b)^a}{(2a+1)!}x^{2a+1}\right].$$

#### s. 204.

Setzen wir num biese Reihen  $T_x$  und  $R_x$  (aus §. 202. Rr. 12. und §. 203. Rr. 11.), statt sin x und cos x in die VIII. des §. 200., so erhalten wir

$$\begin{split} \mathbf{S} & \left[ \frac{(2\mathbf{b})^a}{(2a)!} (\mathbf{x} - \mathbf{y})^{2a} \right] - \mathbf{S} \left[ \frac{(2\mathbf{b})^a}{(2a)!} (\mathbf{x} + \mathbf{y})^{2a} \right] \\ &= 2\mathbf{S} \left[ \frac{a \cdot (2\mathbf{b})^c}{(2c+1)!} \mathbf{x}^{2c+1} \right] \cdot \mathbf{S} \left[ \frac{a \cdot (2\mathbf{b})^b}{(2b+1)!} \cdot \mathbf{y}^{2b+1} \right], \end{split}$$

ober, wenn wir auf (x-y)2a und (x+y)2a ben binomischen Lehrsat anwenden und bann subtrahiren, — zur Rechten aber multipliciren,

$$\begin{split} S\bigg[ -\frac{(2b)^{c+b+1}}{(2c+1)!(2b+1)!} x^{2c+1} y^{2b+1} \bigg] \\ &= S\bigg[ \frac{a^2(2b)^{c+b}}{(2c+1)!(2b+1)!} x^{2c+1} y^{2b+1} \bigg] \end{split}$$

und biefe Gleichung wird eine ibentische, fobalb

$$C_{2b+1}$$
 und  $C_{2c+2b+1}$ 

in bie Gleichung 7.) fubstituiren, (wie wir foldes auch im vorhergebenben Paragraphen gethan haben) und zuseben, ob bieselbe wirklich ibentisch wirb. Dies ift aber ber Kall.

<sup>\*)</sup> Da bie Aufgabe felbst nur bann keinen Widerspruch in sich schließt, wenn bie Roeffizienten C1, C2, C5, 2c. 2c. so gefunden sind, daß die Gleichung 7.) für jeden Werth von c und für jeden Werth von d, welcher O voer positiv ganz ift, identisch wird, — so muß man vorher noch die in 10,) gefundenen Werthe bieser Roefstzienten, also die Werthe von

$$2b = -a^2$$

genommen wird, wodurch noch b in a bestimmt ist.

Bir haben alfo num gefunden bie Reihen

$$R_{x} = S\left[(-1)^{a} \cdot a^{2a} \cdot \frac{x^{2a}}{2a!}\right]$$

mb

3) 
$$T_x = S\left[(-1)^a \cdot a^{2a+1} \cdot \frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!}\right],$$

welche bie Eigenschaft haben, baß wenn fie bezüglich ftatt coex und siex in bie Gleichungen VI., VII. und VIII. bes \$. 200. geseht werben, ibentische Gleichungen erscheinen, während a wie x (und y) ganz beliebige Ausbrucke find, reelle wie imaginäre.

Aber man überzeugt sich auch sogleich noch sehr leicht, daß auch die Gleichung V. des §. 200. eine identische wird, sobald die Reihen  $R_x$  und  $T_x$  statt der dortigen cos x und sin x bezügslich gesehr werden.

Deshalb werden auch die Gleichungen I.—IV. des \$. 201. identische, sobald dieselben Substitutionen vorgenommen werden; weil aus den Gleichungen V.—VIII. die I.—IV. hervorgehen, wenn man erstere paarweise zu einander addirt oder von einsander subtrahirt. Die gedachten Reihen  $R_x$  und  $T_x$  haben also alle characteristischen Gigenschaften der (geometrischen)  $\cos x$  und  $\sin x$ , obgleich a in ihnen ganz beliebig reell oder imaginär gedacht werden kann, eben so wie x.

Suchen wir nun noch den Werth von a, für welchen die Berthe der Reihen Rx und Tx mit den Werthen der (geomestrischen) cosx und sinx zusammenfallen, so oft x positiv und fleiner als der Biertelsfreis gedacht wird.

Wir wissen aus der Elementar-Geometrie, daß (Fig. 4.) die Sehne ABK ihrem Bogen ABK besto näher rückt, je kleiner beibe werben, daß also der Quotient  $\frac{ABK}{AEK}$ , oder  $\frac{\frac{1}{2}ABK}{\frac{1}{2}AEK}$ ,

b. h.  $\frac{\sin x}{x}$  der Einheit unendlich nahe kommt, wenn x unsendlich flein gebacht wird. Soll also die Reihe  $T_x$  d. h.

$$ax - \frac{a^ax^a}{3!} + \frac{a^bx^b}{5!} - \frac{a^7x^7}{7!} + in inf.$$

bem sing gleich werben konnen, fo muß man a fo nehmen, bag, wenn folche burch x bivibirt wird, ber Quotient

$$a - \frac{a^3x^2}{3!} + \frac{a^5x^4}{5!} - \frac{a^7x^6}{7!} + in inf.$$

ber Einheit unendlich nahe rudt, fobald x unendlich flein gebacht wird. Deshalb wird

$$(4) \qquad a=1;$$

und man hat nun gefunden

nd man hat nun gefunden
$$\sin x = S \left[ (-1)^a \cdot \frac{x^{2a+1}}{2a+1} \right]$$

und

6) 
$$\cos x = S\left[(-1)^a \cdot \frac{x^{2a}}{(2a)!}\right],$$

fo oft x irgend ein Bogen ift (im Kreise beffen Rabius = 1), welcher einen fpigen Winkel ausbrudt.

Da nun biefelben Reihen (zur Rechten in 5. und 6.) biejenigen find, welche wir in ber zweiten Abtheilung bes vorhergehenden Rapitele mit Sinx und Cosx bezeichnet und unter bem Ramen ber (allgemeinen) Sinus und Rofinus behandelt haben, - fo folgt:

- A) bie geometrischen Sinus und Rofinus von x find bie Werthe, welche die allgemeinen Sinx und Cosx (b. h. diese unendlichen Reihen) annehmen, wenn flatt x ber Bogen gesett wird (in bem Kreise beffen Rabius = 1), welcher irgend einen fpigen Winkel ausbrudt.
- B) Die Zahl  $\frac{1}{2}\pi$ , welche wir als die fleinste positive Zahl befinirt haben, beren allgemeiner Kofinus = 0 und Sinus = 1 ift, ift au gleicher Zeit bie Lange bes Biertelsfreises; - bie Bahl

$$\pi = 3,14159 \cdots (\mathfrak{S}. \$. 198.)$$

ift alfo bie gange bes Salbfreifes, - weil ber Bogen x

noch immer einem spigen Binfel entspricht, wenn er nur um un en blich wenig fleiner ift ale ber Biertelefreis.

C) Daburch wird aber die Benennung "Quadrant", im vorhergehenden Kapitel ganz identisch mit der Länge bes Biertelsfreises, dessen Radius = 1.

#### **§.** 205.

Definirt man nun die geometrischen Sinus und Kosinus aller rechten, stumpsen, gestreckten und erhabenen Winkel x (im Bogen für den Radius 1 ausgedrückt) dahin, daß man die Werthe der allgemeinen Sinx und Cox darunter versteht, die sie annehmen, wenn statt x die Länge dieses, den Winkel aus-drückenden Bogen gesett wird, so kann man aus den (in den § 157.—160.) gefundenen Resultaten nun sogleich solgern:

- 1) Der Sinus des stumpsen Winkels  $A_2CE$  (Fig. 5.) ist die Lange  $A_2B_2$ ; denn er ist  $= Sin(\pi A_2CE) = SinA_2CF$  (nach §. 160. I.).
- 2) Der Rofinus beffelben stumpfen Winkels ift bie Lange CB2, aber negativ genommen (nach §. 160. I.).
- 3) Der Sinus und ber Kosinus bes gestreckten Winkels ist bezüglich =  $\sin \pi$  und =  $\cos \pi$ , b. h. (nach §. 159. NRr. 5. 6.) bezüglich = 0 und = -1.
  - , 4). Der Sinus bes erhabenen und im britten Quadranten liegenden Winkels A<sub>8</sub>CE ist die Länge der Linie A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>, aber negativ genommen (nach §. 160. III.); benn er ist =  $Sin(\pi + A_2CF) = -SinA_3CF$ .
  - 5) Der Rofinus beffelben erhabenen Wintels ift bie Lange 3CB2, aber negativ genommen (nach §. 160. III.).
  - 6) Der Sinus und ber Kofinus des erhabenen Winfels  $D_1CE \left(=\frac{3}{2}\pi\right)$  ift bezüglich -1 und 0 (nach §. 159. NR. 7. 8.).
  - 7) Der Sinus bes erhabenen und im vierten Quabranten liegenden Winkels A.CE ift die Lange A.B. aber negativ ge-

nommen; benn er ift =  $Sin(2\pi - A_4CE) = -Sin A_4CE$  (nach S. 160. II.), wenn hier aulest unter A.CE ber fpise Binfel verstanden wird.

8) Der Rofinus beffelben erhabenen Bintels ift bie Lange CB, ohne alle Beränderung, benn er ift (nach §. 160. II.) bem Rofinus bes fpigen Wintels A.CE gleich.

Unmertung. Alle Diefe Refultate laffen fich, gur Silfe für bas Gebächtniß, auf folgenbe Beife zusammenfaffen:

Man benft fich eine feste, unbewegliche Gerabe FCE (Fig. 5!); auf felbiger einen beweglichen Rabins CE, ber fich um C brebt und beffen Endpunkt E nach und nach die Kreisbogen EA, EAA, EAA,D, EDA, EDF, EDFA, EDFD, EDFA, 10. 10. beschreibt; — bann zeigt fich ber Sinus biefer Bogen ftets als bie Lange ber fenfrechten Linie, welche vom Endpunkt bes Bogens, gegen die unbewegliche Gerade FCE bin gezogen werben fann, und positiv ober negativ genommen, je nachdem biese Gerade von oben (b. h. von A, A, D, A2) nach unten, ober von unten (b. h. von A3, D1, A4) nach oben hin gezogen gebacht worben ift. — Der Rofinus bagegen eines jeden biefer Bogen (b. h. biefer Winkel) zeigt fich als bas, was biefe eben gebachte fenfrechte Linie von ber unbeweglichen Beraben FCB, vom Mittelpunkt C an gerechnet, abschneibet und positiv ober . negativ genommen, je nachbem bas abgeschnittene Stud, vom Mittelpunkt ab, rechts hin liegt, ober nach ber entgegengefesten Seite zu.

Man benkt fich bann auch, baß ber bewegliche Rabius noch einen ober mehrere gange Umläufe macht, so baß ber Endpunkt die Bogen  $2\pi$ ,  $4\pi$ ,  $6\pi$ , 2c. 2c. noch dazu befchreibt (zu bem icon beschriebenen Bogen x. Derfelbe Endpunkt fommt baburch auf biefelbe Stelle jurud, wo er war, als er ben Bogen x bereits beschrieben hatte; und fo hat man ein Bedachtnighilfe, mittel, burch welches man festhält, bag weber Sinx noch Cosx verändert werden, wenn x um 2na vermehrt ober vermindert wird.

#### **s.** 206.

Die später (in der Anwendung der Analysis, in's Besondere der Integralrechnung auf die Geometrie) zu lösende Aufgabe der "Rektisikation der Kurven" (d. h. die Aufgabe: die Länge eines Stückes einer beliedig gegebenen krummen Linie, in die Längen solcher geraden Linien ausdrücken, welche die Endpunkte der ersteren bestimmen) ist nun aber durch das vorstehende für die Kreislinie, deren Radius 1 ift, bereits mit gelöst; denn es ist nun offendar, wenn wir die Bezeichnung und die Säte des vorhergehenden Kapitels und die Fig, 5. zu Hilse nehmen:

- 1) Bog. AE = Arc sin. AB = Arc cos. CB;
- 2) Bog. ED = Arc sin.  $1 = Arc \cos 0 = \frac{1}{2}\pi$ ;
- 3) Bog.  $EDA_2 = \pi Arc \sin A_2 B_2 = Arc \cos (-CB_2)$ \*);
- 4)  $\mathfrak{B}og. EDF = \pi$ ;
- 5)  $\mathfrak{Bog.}$  EDFA<sub>3</sub> =  $\pi + Arc \sin A_3 B_2 = \pi + Arc \cos CB_2$ ;
- 6)  $\mathfrak{Bog}$ . EDFD<sub>1</sub> =  $\frac{3}{2}\pi$ ;
- 7) Bog. EDFD<sub>1</sub>A<sub>4</sub> =  $2\pi$ -Arc sin. A<sub>4</sub>B<sub>1</sub> =  $2\pi$ -Arc cos. CB<sub>1</sub>;
- 8)  $\mathfrak{Bog}$ . EDFD<sub>1</sub>E =  $2\pi$ .

Und ba  $Arc sin. x = Arc tg. \frac{x}{+V1-x^2}$  ift, fo fam man

Arc sin. x entweder aus einer Tabelle entnehmen, oder bireft nach ber (im §. 197.) gefundenen Gleichung

Arc tg. 
$$z = z - \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 - \frac{1}{7}z^7 + in inf.$$

berechnen, wobei wieder alle bie Mittel angewandt werden muffen, bie wir im vorigen Rapitel angebeutet haben und ähnliche, um

<sup>\*)</sup> Es giebt keine negativen "Größen", alfo auch keine negativen "Linien". Die Gerabe CB2 wird baher nur durch eine absolute Zahl ausgedrückt. Die Form —CB2 (d. h. die angezeigte, also gedachte, mithin wirkliche Subtraktion O—CB2) haben wir unter dem Namen einer "negativen Zahl" in die "Rechnung" eingeführt; und Arc cos. (—CB2) ift der Werth des eindeutigen logarithmischen Ausbrucks  $\frac{1}{1} \cdot L(-CB_2 + \sqrt{1-(CB_2)^2} \cdot i)$ , welcher umgeformt, und in der neuen Form "berechnet" werden kann.

bie Berechnung bie zur gewünschten Unnaherung möglichft fcnell und bequem ausführen zu fonnen.

Unmerfung. Wir bemerfen hier noch ausbrudlich, bag bie praftische Ausrechnung ber Werthe gegebener Kunftionen nur bem am besten gelingen fann, bem alle Mittel ber Theorie au Gebote stehen. Bu einer Tabellenberechnung ift namentlich bie Lehre ber endlichen Differengen, welche im Sten Theile b. 2B. entwidelt fich findet, unentbehrlich. Der Unfanger muß baber vor allen Dingen junachst eine Renninig ber gefammten Biffenschaft fich anzueignen ftreben; bann erft muß er Monographien ftubiren, in benen ausgezeichnete Manner bie Berfahrungs-Arten beschrieben, beren fie fich bei ihrer prattischen Arbeit bebient haben. - In einem theoretischen Werte tonnen beshalb nur bei ben einzelnen Belegenheiten Andeutungen gegeben werben, wie etwa ber praftische Rechner biese Lehren au seinem Ruten verwenden fonnte.

Machen wir übrigens jest von biefen geometrischen Resultaten noch einige Anwendungen.

#### S. 207.

In bem Unhange jum I. Theile t. 2B. haben wir eine Roordinaten-Theorie mitgetheilt, aus der wir hier besonders festhalten wollen:

- 1) Sind zwei unendliche gerade Linien OU und OV (Fig. 9.) als Roordinaten - Uren auf einander fenfrecht gebacht, fo beißen bie, nie negativen Abstande ber Bunfte M, M, M, M, , won biefen Aren, die Roordinaten Diefer Bunfte; fie werben auf eine bestimmte Langen-Einheit bezogen und als absolute (nie neggtive) Bahlen ausgedrudt, die gang ober gebrochen fein fonnen.
- 2) Es heißen bann Roordinaten = Werthe berfelben Buntte, biejenigen Rechnungsformen, welche man erhalt, wenn man biefe eben erwähnten absoluten Bahlen z. B. y, z zu ber Rull abbirt ober von ber Rull fubtrabirt ober wenn man

bie Rull selber nimmt; — also wenn man die Rechnungsformen O+y, O-y und O, besgleichen O+z, O-z und O
bildet (welche wiederum einsacher und zwar so: +y, -y, O
oder +z, -z, O geschrieben werden, indem man die Rull als
Summand oder Minuend sich noch dazu denkt), se nachdem die
Punkte selbst rechts oder links der Are OV, und oderhalb oder
unterhalb der Are OU, oder in den Aren selber liegen. Diese
Roordinaten=Werthe drücken nun nicht bloß die Abstände der
gedachten Punkte von den Aren, sondern auch noch aus (durch
ihr Vorzeichen), auf welcher Seite der Aren diese Abstände zu
nehmen sind.

3) Es wird dann ftreng bewiesen, daß, wie auch die Aren liegen mögen, doch allemal jede mit den Aren OU oder OV parallele Gerade durch die Differenz der Koordinaten-Werthe ihrer Endpunkte (b. h. durch die Differenz dieser positiven, nesgativen oder Nullwerthe) ausgedrückt sich sieht.

Denkt man sich nun von einer gegebenen imaginären Zahl  $p+q\cdot i$ , die beiden stets von einander (durch den Faktor i) getrennt gehaltenen reellen Zahlen p und q als Koordinaten-Werthe, die sich auf die, auf einander senkrecht gedachten Aren OU und OV beziehen, so geden sie einen Punkt M, oder  $M_2$ , oder  $M_3$  in der Ebene; und umgekehrt: hat man diesen Punkt in der Ebene, so kann man sich seine Koordinaten-Werthe p und q bilden und aus diesen die imaginäre Zahl  $p+q\cdot i$  wieder zusammensehen. — Dieser Punkt M, oder  $M_1$ , oder  $M_2$ , oder  $M_2$  kann daher als der Repräsentant der imaginären Zahl  $p+q\cdot i$  angesehen werden.

Zieht man nun von O aus nach diesem Punkte die Gerade OM, ober OM, ober OM, ober OM, ober OM, und bezeichnet man die (nie negative) Länge berselben burch r, so hat man allemal

1. 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2};$$

benn fie ist allemal bie Hypothenuse eines rechtwinkligen Dreieck, beffen Ratheten stets (positive ober) absolute Zahlen und burch

+p, +q vorgestellt sind, wenn p und q positiv, dagegen durch -p und -q, wenn p und q negativ sind (eben weil dann -p, -q der absoluten Bahl gleich werden, welche die wirklichen Längen, — die nie negativ sein können, in so ferne es "negative Größen" überhaupt nicht giebt, — ausdrückt); dabei ist aber rechnungsmäßig  $(-p)^2 = p^2$  und  $(-q)^2 = q^2$ .

Diefelbe Gerade r, von O aus nach dem Punkte M, M1, M2 oder M2 hin in's Unendliche fortgehend gedacht, macht ferner mit der Are OU, von O aus nach U hin in's Unendliche fortgehend gedacht, einen Winkel MOU, oder M1OU, oder M2OU, oder M2OU, welcher im 1<sup>ten</sup>, oder 2<sup>ten</sup>, oder 4<sup>ten</sup>, oder 3<sup>ten</sup> Quadranten liegt (in den beiden letztern Fällen also ein erhabener ist). Wird nun dieser Winkel durch  $\varphi$  bezeichnet, so sindet man, daß, wie auch der Repräsentant liegen mag, doch allemal

II. 
$$Cos \varphi = \frac{p}{r}$$
 und III.  $Sin \varphi = \frac{q}{r}$ 

sein werde, wo r positiv ist, folglich Cos q mit p zugleich, und Sin q mit q zugleich, positiv oder negativ sein wird.

Aber eben beshalb wird nun auch  $p = r \cdot Cos \varphi$  und  $q = r \cdot Sin \varphi$ , also

IV. 
$$p+q \cdot i = r(Cos \varphi + i \cdot Sin \varphi) = r \cdot e^{\varphi \cdot i};$$

und man hat also badurch dieselbe Aufgabe (mittelst geometrischer Bersinnlichung) gelöst, welches bereits im §. 170. rein anaschtisch gelöst sich sindet, nämlich die Summe p-q-i in ein Produkt reet verwandelt; die Entsernung OM, OM, OM, oder OM, ist also jest dasselbe r, welches wir dort den Model ber imaginären Zahl genannt haben, und der Winkel p (im Bogen ausgedrückt, für den Radius 1) ist das, was wir dort den zu der imaginären Zahl gehörigen Bogen nannten.

Da Kofinus und Sinus sich nicht andern, wenn man den Bogen um eine beliebige gerade Anzahl von  $\pi$  vermehrt ober vermindert, so kann man in der Gleichung IV. statt  $\varphi$  auch

2nn-p schreiben, und unter n eine positive ober negative ganze Zahl ober die Rull verstehen. Auch dies läst sich geometrisch verstunlichen, wenn man einen beweglichen Schenkel von OU aus sich erst ±n male ganz herumgedreht sich benkt, nach der Richtung OM hin, oder in der entgegengesetzen Richtung, je nachdem n positiv, oder n negativ (also —n positiv) ist; — und dann, nachdem der bewegliche Schenkel seine ±n ganzen Umläuse zurückgelegt hat, und wieder mit OU zusammengesallen ist, von OU erst die hohlen oder erhabenen Winkel op die zur wahren Lage von r, beschrieben sich denkt.

Schreibt man aber in IV.  $-2\pi+\varphi$  b.  $-(2\pi-\varphi)$  statt  $\varphi$ , so hat man etwas negatives statt  $\varphi$  gesett, umb wenn  $\varphi$  die:erhabenen Winkel M<sub>2</sub>OU ober M<sub>2</sub>OU ausgedrückt hatte, so hat man jest die hohlen Winkel M<sub>2</sub>OU ober M<sub>2</sub>OU, (im Bogen für den Radius 1) aber negativ genommen (b. h. von 0 subtrahirt) basür gesett.

Es gilt also die Gleichung IV. auch noch, wenn, im Falle q (also auch Sing) negativ sein sollte, statt g der, dem Repräsentanten M3 oder M2 zugehörige hohle (also der von OU aus von dem beweglichen Schenkel in der entgegengesetzten Richtung beschriebene) Winkel, aber negativ genommen (d. h. von O subtrahirt) gesetzt wird; während man nun auch zu diesem wieder  $2n\pi$  addiren kann, (wo n entweder O oder jede positive oder negative ganze Zahl bedeutet), um neue Werthe von  $\varphi$  zu haben, für welche die Gleichung IV. immer noch richtig verbleibs.

In der analytischen Geometrie heißen p und q die rechts winkligen Koordinaten-Werthe, r und  $\varphi$  dagegen die Polar-Roordinaten, so wie O der Pol derfelben.

Anmerkung. Alles biefes ftimmt genau mit bem überein, was wir im \$. 170. gefunden haben. — Rachdem wir aber bie imaginate Zahl burch die bestimmte Lage eines Punttes verfinnlicht haben, laffen sich auch alle Aufgaben bes \$. 171. burch

blose Zeichnung lösen (also graphisch), welche bort analytisch gelöst sich sinden; nur mußte man bei einer derselben voraussiehen, daß der Zeichner die Dreitheilung eines Bogens durch blose Versuche bewirke, da sie sich durch eine folgerechte geomestrische Konstruktion nicht bewirken läßt.

Da jedoch die Zeichnung immer nur ein sehr dürftiger Nothbehelf für die Rechnung ist, so begnügen wir und mit dieser bloßen Andeutung, ohne je die Absicht zu haben, davon Gebrauch zu machen.

#### s. 208.

Diese geometrische Berfinnlichung einer imaginaren Bahl läßt aber noch mehrere andere, intereffantere Folgerungen git.

1) Ift q eine Kunktion von p, welche zu den stetig sich ändernden reellen Werthen von p, reelle Werthe von q dazu liesert, so stellt der imaginare Ausdruck eine Reihe von Punkten vor, die stetig neben einander liegen, also eine (gerade oder) krumme Linie bilden. Diese Kurve ist also dann der Reprasentant des Ganges der imaginaren Werthe p-q-i, welche zu allen reellen Werthen von p sich ergeben.

Daffelbe gilt auch, wenn p als eine Funktion von q angesiehen wird; und daffelbe gilt noch, wenn p und q als Funktionen eines britten Beränderlichen  $\psi$  angesehen werden, welche zu den stetig auf einander folgenden reellen Werthen von  $\psi$ , reelle Werthe von p und q liefern.

3) Ift y eine Funktion von x (b. h. hat man eine Gleischung zwischen x und y) und sieht man x und y, so lange sie beibe re ell sind, als rechtwinklige Roordinatens Werthe eines Punktes an, so liesert, wie aus der analytischen Geometrie bestannt ist, diese Gleichung zwischen x und y allemal eine (gerade oder) krumme Linie. — Denkt man sich aber die zu den reellen Werthen von x, sich ergebenden imaginären Werthe von y nach \$. 207. durch Punkte repräsentirt, so bilden diese letzteren abermals eine (gerade oder) krumme Linie. — Beibe Linien sind

 $2b = -a^2$ 

genommen wird, wodurch noch b in a bestimmt ist.

Bir haben alfo num gefunden bie Reihen

2) 
$$R_{x} = S\left[(-1)^{a} \cdot a^{2a} \cdot \frac{x^{2a}}{2a!}\right]$$

und

3) 
$$T_x = S[(-1)^a \cdot a^{2a+1} \cdot \frac{x^{2a+1}}{(2a+1)!}],$$

welche bie Eigenschaft haben, baß wenn sie bezüglich statt cosx und sinx in bie Gleichungen VI., VII. und VIII. bes \$. 200. geseht werben, identische Gleichungen erscheinen, während a wie x (und y) ganz beliebige Ausbrucke find, reelle wie imaginäre.

Aber man überzeugt sich auch sogleich noch sehr leicht, daß auch die Gleichung V. des § 200. eine identische wird, sobald die Reihen  $R_x$  und  $T_x$  statt der dortigen cos x und sin x bezügslich geseht werden.

Deshalb werden auch die Gleichungen I.—IV. des §. 201. identische, sobald dieselben Substitutionen vorgenommen werden; weil aus den Gleichungen V.—VIII. die I.—IV. hervorgehen, wenn man erstere paarweise zu einander addirt oder von einsander subtrahirt. Die gedachten Reihen Rx und Tx haben also alle characteristischen Eigenschaften der (geometrischen) cosx und seux, obgleich a in ihnen ganz beliebig reell oder imaginär gedacht werden kann, eben so wie x.

Suchen wir nun noch ben Werth von a, für welchen bie Werthe der Reihen Rx und Tx mit den Werthen der (geomestrischen) cosx und sinx zusammenfallen, so oft x positiv und kleiner als der Viertelsfreis gedacht wird.

Wir wissen aus der Elementar-Geometrie, daß (Fig. 4.) die Sehne ABK ihrem Bogen AEK vesto näher rückt, je kleiner beide werden, daß also der Quotient  $\frac{ABK}{AEK}$ , oder  $\frac{\frac{1}{2}ABK}{\frac{1}{2}AEK}$ , d. h.  $\frac{\sin x}{x}$  der Einheit unendlich nahe kommt, wenn x unsendlich klein gedacht wird. Soll also die Reihe  $T_x$  d. h.

$$ax - \frac{a^ax^a}{3!} + \frac{a^ax^b}{5!} - \frac{a^7x^7}{7!} + in inf.$$

bem sin a gleich werben fonnen, fo muß man a fo nehmen, bag, wenn solche burch x bividirt wird, der Quotient

$$a - \frac{a^3x^2}{3!} + \frac{a^5x^4}{5!} - \frac{a^7x^6}{7!} + in inf.$$

ber Einheit unendlich nahe rudt, fobald x unendlich flein gedacht wird. Deshalb wird

$$\mathbf{a}=\mathbf{1};$$

und man hat nun gefunden

nd man hat nun gefunden

5) 
$$\sin x = S \left[ (-1)^a \cdot \frac{x^{2a+1}}{2a+1} \right]$$
nd

mp

6) 
$$\cos x = S\left[(-1)^a \cdot \frac{x^{2a}}{(2a)!}\right],$$

fo oft x irgend ein Bogen ift (im Kreise beffen Rabius = 1), welcher einen fpigen Winfel ausbrudt.

Da nun biefelben Reihen (zur Rechten in 5. und 6.) biejenigen find, welche wir in ber zweiten Abtheilung bes vorbergebenben Rapitels mit Sinx und Cosx bezeichnet und unter bem Ramen ber (allgemeinen) Sinus und Rofinus behandelt haben, - fo folgt:

- A) die geometrischen Sinus und Rosinus von x find bie Werthe, welche die allgemeinen Sinx und Cosx (b. h. diese unendlichen Reihen) annehmen, wenn ftatt x ber Bogen gesett wird (in bem Rreife beffen Rabius = 1), welcher irgend einen fpigen Winkel ausbrudt.
- B) Die Zahl  $\frac{1}{2}\pi$ , welche wir als die fleinste positive Zahl befinirt haben, beren allgemeiner Kofinus = 0 und Sinus = 1 ift, ift gu gleicher Zeit bie Lange bes Biertelsfreises; - bie Bahl

$$\pi = 3,14159 \cdots (5. 6. 198.)$$

ift alfo bie gange bes Salbfreifes, - weil ber Bogen x

# Behntes Rapitel.

Bon ben tunftlichen Potenzen und ben tunftlichen Logarithmen. Bon ben allgemeinen Potenzen, Wurzeln und Logarithmen.

### s. 209. Erflarung.

Unter ber kunftlichen Potens at, bei welcher ber Digsnand a beliebig positiv vorausgeset, ber Exponent x aber ganz willfürlich, reell ober imaginar, gebacht wird, versstehen wir von nun an die durch die natürliche Potenz ex-La vorgestellte unendliche Reihe, mährend La den Reper'schen Logarithmen der positiven Zahl a bedeutet. — Diese Definition ift ausgesprochen in der Gleichung

$$(\odot)\cdots \quad \mathbf{a}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x} \cdot L \cdot \mathbf{a}} = \mathbf{S} \left[ \frac{\mathbf{x}^{\mathbf{b}} \cdot (L \cdot \mathbf{a})^{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}!} \right]$$

und nach ihr ift die kunftliche Potenz at ftets nur ein deutig, mag x ganz oder gebrochen, positiv oder negativ, reell oder imaginar sein.

Diese Definition ist gerechtsertigt; benn ist x positiv ober negativ ganz, in welchem Falle basselbe Zeichen ax (unter bem Ramen ber Differenz-Potenz) schon früher eine Bebeutung ershalten hat, so ist die jezige neue Bebeutung (nach \$. 141. ober \$. 181. •) mit ber alten zusammensallend. Und wird a = e, in welchem Falle ax in ex übergeht, also (auch während x ganz allgemein gedacht wird) schon (unter bem Ramen ber natürslichen Potenz) früher eine Bebeutung erhalten hat, so ist doch

bie jetige neue Bebeutung auch von biefer früheren nicht vertifchieden, weil bann La in Le übergeht, also = 1 wirb.

Die natürliche Potenz ift ein befonderer Fall ber tunftlichen.

# **§.** 210.

Sind a und b beliebig positiv, bagegen x und z gang allgemein (also auch reell ober imaginar), so gelten allemel bie Gleichungen

I. 
$$a^{x+z} = a^x \cdot a^x$$
; II.  $a^{x-z} = \frac{a^x}{a^z}$ ;  
III.  $(ab)^x = a^x \cdot b^x$ ; IV.  $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$ 

unb  $V. (a^x)^m = a^{mx}$ 

wenn mir m eine Differeng ganger Bahlen ift.

Denn es ift (nach \$. 209. O.)

 $a^{x+x} = e^{(x+z)La} = e^{x \cdot La + z \cdot La} = e^{x \cdot La} \cdot e^{z \cdot La} = a^{x} \cdot a^{z},$ 

wodurch die I. erwiesen ist. — Eben so hat man auch

$$(ab)^x = e^{x \cdot L(ab)} = e^{x(La+Lb)} = e^{x \cdot La} \cdot e^{x \cdot Lb} = e^x \cdot b^x$$
, wodurch die III. außer Zweifel gestellt fich findet.

Sest man aber in ber I. x—z statt x, so folgt bie II.; und wird in ber III. # statt a gesest, so folgt bie IV.

Endlich ist

 $(a^x)^m = (e^{x \cdot La})^m = e^{mx \cdot La}$  (nach §. 143. III., wenn m eine Differenz ganzer Zahlen ist), und biese natürliche Potenz ist wieder  $= a^{mx}$ , wodurch die V. erwiesen.

Aus der V. geht aber noch hervor, wenn man m positiv ganz vorausgesetzt und  $\frac{1}{m}$  statt x schreibt

VI. 
$$\left(a^{\frac{1}{m}}\right)^m = a^{\frac{1}{n}}$$
, b. h.  $a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{m}{n}}$ 

wenn unter va die im I. Th. d. B. befinirte (eindeutige)

absolute Burzel aus der stets positiv gedachten Zahl a versstanden wird, während a (der Definition des §. 209. zus folge) auch nur eindeutig ist.

Ferner ift, wenn v eine positive ganze Zahl vorstellt, et bagegen positiv ober negativ ganz ift (nach V.)

VII. 
$$\left(a^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^{\nu} = a^{\mu}$$
 b. b.  $a^{\frac{\mu}{\nu}} = v(a^{\mu})$ ,

wenn nur a positiv und die Wurzel die, in den Elementen des finirte eindeutige absolute Wurzel ist, welche allemal einer positiven Zahl gleich sein muß.

Man hat endlich (aus VI. und §. 209. ①)

VIII. 
$$l/a = e^{\frac{1}{m} \cdot La} = 1 + \frac{1}{m} \cdot La + \frac{1}{2! m^2} \cdot (La)^2 + \frac{1}{3! m^2} \cdot (La)^2 + \text{ in inf.,}$$

aus welcher Reihe die (eindeutige, absolute)  $\sqrt{\phantom{a}}$  näherungsweise berechnet werden kann, wenn der Reper'sche Logarithme von a bekannt ist. — Für größere Werthe von m ist diese Reihe oft sehr schnell konvergent.

### s. 211. Erflarung.

Das Zeichen log a nennen wir ben fünftlichen Logastithmen für bie stets positiv gebachte Basis p, und wir bezeichnen damit jeden Ausdruck z, welcher die Eigenschaft hat, baß er p = a, b. h. e. Lp = a macht.

Soll aber ex-Lp = a werden, so kann z.Lp alle Werthe bes loga haben (wo loga, wie immer, ben natürlichen Logarithmen ber (reellen oder imaginaren) Zahl a vorstellt); also hat man

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{L} \, \mathbf{p} = \log \mathbf{a} \quad \text{unb} \quad \mathbf{z} = \frac{\log \mathbf{a}}{\mathbf{L} \, \mathbf{p}};$$

d. h. der kunftliche Logarithme von a (für die positive Basis p)

hat allemal unendlich viele Werthe, welche alle erhalten werden, wenn man alle unendlich vielen Werthe bes natürlichen Logarithmen von a, durch ben Neper'schen Logarithmen ber Basis p (bes fünstlichen Logarithmen) dividirt. Dies bruckt die Gleichung

I. 
$$log^p a = \frac{log a}{Lp} = \frac{1}{Lp} \cdot log a$$

vollständig aus.

If a evenfalls positiv, so hat man (nach §. 176.)  $\log a = La + 2n\pi i$ , und dann folgt (aus I.)

II. 
$$log^{p} a = \frac{1}{Lp} \cdot (La + 2n\pi \cdot i),$$

wo a positiv ift, wie p, während n sowohl O als auch jebe positive und jebe negative ganze Zahl vorstellt.

In diesem Falle, wo der Logarithmand a positiv ist, hat der (unendlich vieldeutige) kunstliche Logarithme  $log^p$ a (für n=0) einen reellen Werth; diesen bezeichnen wir durch  $L^p$ a und nennen ihn den tabellarischen Logarithmen der (positiven) Jahl a (sür die positive Basis p). — Der tabellarische Logarithme ist nur eindeutig, seht aber einen positiven Logarithmanden, eben so wie eine positive Basis unabweislich voraus.

So wie ber naturliche Logarithme ein besonderer Fall bes fünftlichen ift, in welchem p = e, so ift auch der Resper'sche Logarithme ein besonderer Fall des tabellarischen.

#### S. 212.

Dividirt man die Formeln des §. 173. für Reper'sche Logarithmen durch Lp oder multiplicirt man sie mit  $\frac{1}{Lp} = M$ , welchen Werth man den Modul der tabellarischen Logarithmen nennt, so erhält man die analogen Formeln sür alle tabellarischen Logarithmen, welche eine und dieselbe Basis phaben (oder, welche, wie man auch sagt, zu einem und demselben Logarithmen. System gehören), nämlich:

378 Bon ben fünftlichen Potenzen Rap. X. §§. 213. 214.

I. 
$$L^{p}(ab) = L^{p}a + L^{p}b$$
; II.  $L^{p}\left(\frac{a}{b}\right) = L^{p}a - L^{p}b$ ;

III.  $L^{p}(a^{b}) = b \cdot L^{p}a$  and IV.  $L^{p}(\sqrt[m]{a}) = \frac{L^{p}a}{m}$ .

Diese Formeln setzen aber lauter positive Logarithmanden voraus, wie eine positive Basis p; weshalb in III. auch ab positiv sein muß, wie in IV. die 1/a eindeutig und positiv gedacht ist.

#### S. 213.

Wollte man eben so die Formeln der §§. 179. 180. für natürliche Logarithmen durch Lp dividiren oder mit dem Modul  $\mathbf{M} = \frac{1}{Lp}$  multipliciren, so würde man analoge Gleichungen zwischen den (unendlich vielbeutigen) fünstlichen Logarithmen erhalten, wie sie hier für die (eindeutigen) tabellarischen Logarithmen hervorgegangen sind.

Auch die Gleichungen der §§. 181.—183., durch welche die natürlichen und die Neper'schen Logarishmen in unendliche Reisben ausgedrückt sind, gehen in analoge Reihens-Entwickelungen für die künstlichen und tabellarischen Logarithmen über, wenn man erstere durch  $\mathcal{L}_p$  dividirt oder mit dem Modul  $\mathbf{M} = \frac{1}{\mathcal{L}_p}$  multiplicitt.

Auch was im §. 184. über die Auffindung von Reper'schen Zwischen Logarithmen gesagt sich findet, geht aus diesen Entswickelungen für alle tabellarischen Logarithmen als gültig hervor.

— Denn man darf nur in der Gleichung X. daselbst, Zähler und Renner zur Linken durch Lp dividiren, und es treten sogleich überall die tabellarischen Logarithmen für die Basis p, an die Stelle der Neper'schen.

### **§**. 214.

Unter ben fünftlichen ober vielmehr unter ben tabellarischen Logarithmen heben fich biejenigen hervor, beren Bafis p = 10

ift; fie werben nach ihrem erften Berechner Brigg, bie Briggsichen Logarithmen genannt, auch bie vulgarifchen ober gesmeinen. Sie haben noch folgenbe besondere Eigenschaften:

- 1) Es ist  $L^{10}(10^m) = m$ ; d. h. der Brigg'sche Logarithme einer m zisstrigen Zahl (unter Boraussehung des dekadischen Zahlen-Systems) liegt allemal zwischen den beiden ganzen
  Zahlen m-1 und m; er ist also = m-1 und noch einem
  ächten Bruche, welcher lettere gewöhnlich als ein Decimalbruch
  gedacht wird, so daß seine Decimalstellen die Decimalen des
  Brigg'schen Logarithmen oder die Mantissa, die m-1 Ganze
  aber seine Kennzisser genannt werden.
- 2) Die Brigg'schen Logarithmen irgend einer ganzen Zahl z. B. ber Zahl 246859 und aller aus benselben Ziffern bestehenben Decimalbrüche z. B. ber Brüche 24685,9 ober 2468,59 ober 246,859 ober 24,6859 ober 2,46859 find in ihren Decimalen nicht von einander verschieden, sondern nur in ihrer Kennziffer, welche lettere zuerst 5, dann 4, 3, 2, 1 und 0 ist.

Denn es ift g. B.

$$L^{10}(24,6859) = L^{10} \frac{246859}{10000} = L^{10}(246859) - L^{10}(10^4)$$

während  $L^{10}(10^4)=4$  ift, dieser Subtrahend also nur die Rennziffer berührt, die Decimalen aber nicht.

3) Erlaubt man sich, negative Rennzissern (negative Ganze) einzuführen, zu welchen bann bie Decimalen bes Logarithmen noch abbirt werben, so gilt biese nächst vorstehenbe Behauptung auch noch für bie Logarithmen ächter Decimalbrüche, welche aus benselben Ziffern bestehen; benn es ist z. B.

$$L^{10}0,00246859 = L^{10} \frac{246859}{10^8} = L^{10} (246859) - L^{10} (10^8),$$

während der Subtrahend = 8 ift, und die Kennzisser 5 des Minuenden, in die neue Kennzisser (-3) verwandelt, zu welcher aber die Decimalen noch abbirt sind.

In diefem Falle vermehrt man gewöhnlich ben Brig g'schen Logarithmen um 10, 20, 30, 1c. Bange, bis die Renngiffer wies ber positiv wird, und bringt spater biese zuviel genommenen Sangen wieber in Abrechnung.

#### S. 215.

Man bedient sich aber einer Logarithmentafel, in welcher bie für eine und dieselbe positive Basis p (= e ober = 10, ober irgend einer andern positiven Bahl gleich) berechneten b. h. in Decimalbruchform ausgebrudten Logarithmen aller gangen Bahlen von 1 bis g. B. 100000000 leicht gu finden find, gur Ausrechnung folder positiven Ausdrude, beren Logarithmen fich leichter ausrechnen laffen, ale fie felber; g. B. ber funftlichen Potenzen, absoluten Wurzeln, ber Probufte und ber Quotienten und ber aus ben genannten ohne Abbition ober Subtraftion zusammengesetzteren Ausbrude. Da nämlich die Tabelle zu jedem gefundenen Logarithmen den Logarithmanden dazu liefert, fo hat man ben Ausbruck felbft, sobald man feinen Logarithmen gefunben hat, ohne weiteres.

Soll 3. B.  $A = \frac{\sqrt{b \cdot c^{\frac{4}{3}}}}{\sqrt{(d-b)(d+b)}}$  ausgerechnet werden, unter ber Voraussetzung, baß b, c, d und d-b positiv find, so findet fich zunächst

1) 
$$log A = log (\gamma b \cdot c^{\frac{4}{5}}) - log V \overline{(d-b)(d+b)};$$

2) 
$$log(\sqrt[8]{b \cdot c^{\frac{4}{5}}}) = log\sqrt[8]{b + log c^{\frac{4}{5}}} = \frac{log b}{3} + \frac{4 \cdot log c}{5};$$

3) 
$$log \sqrt{(d-b)(d+b)} = \frac{log (d-b)(d+b)}{2}$$
  
=  $\frac{log (d-b)+log (d+b)}{2}$ ;

4) 
$$\log A = \frac{\log b}{3} + \frac{4 \cdot \log c}{5} - \frac{\log (d-b) + \log (d+b)}{2}$$
,

wo wir das gewöhnliche log Zeichen genommen haben, und darunter irgend einen tabellarischen Logarithmen für irgend eine positive Basis p, verstehen. Man rechnet also zuerst nach NNr. 2. und 3. die einzelnen Theile, dann nach Nr. 4. den Logarithmen des ganzen Ausdrucks A aus, und nimmt dann aus der Tabelle den Logarithmanden dazu, so hat man den Ausdruck A selbst in Form eines Decimalbruches oder einer ganzen Zahl.

Konnte man voraussehen, daß der Ausbruck A negativ wird, 3. B. wenn man hatte

$$A = \frac{(d-b) \cdot \sqrt[3]{a^2 c}}{b^{\frac{1}{3}}}$$

und d-b negativ ware, so wurde man ein (—) Zeichen vor- feben, ihn badurch in einen positiven Ausbruck, nämlich in

$$B = \frac{(b-d) \cdot \sqrt[8]{a^2 c}}{b^{\frac{3}{2}}}$$

verwandeln, letteren logarithmisch berechnen, und zulett  $\mathbf{A} = -\mathbf{B}$  nehmen.

Würde der Ausdruck  $A = \frac{\sqrt[8]{b \cdot c^{\frac{4}{3}}}}{\sqrt{(d-b)(d+b)}}$ , eben weil d-b negativ ift, imaginär, so würde man ihn vorher in

 $-i \cdot \frac{\sqrt{b \cdot c^{\frac{1}{5}}}}{V(b-d)(b+d)}$  umformen, dann aber den (positiven) Faktor von -i logarithmisch berechnen, und so auch den imaginären Ausbruck A selbst mit Hilfe der Logarithmenta fel berechnet haben.

## §. 216. Erflarung.

Unter der allgemeinen Potenz ax, wo a und x alle beide ganz allgemein, also eben so gut reell wie imaginär gesdacht find, — verstehen wir alle die Werthe, welche die natürsliche Botenz ex-losa b. h. die unendliche Reihe

$$1+x\cdot \log a+\frac{x^2\cdot (\log a)^2}{2!}+\frac{x^3\cdot (\log a)^3}{3!}+\text{ in inf.}\qquad \text{annimmt,}$$

wenn statt log a nach und nach alle unendlich vielen Werthe bes natürlichen Logarithmen von a gesetzt werden. — Diese Dessinition ist also ausgesprochen in der Gleichung

$$(\mathbb{C})\cdots \qquad \mathbf{a}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x} \cdot \log \mathbf{a}} = \mathbf{S} \left[ \frac{\mathbf{x}^{\mathfrak{b}} \cdot (\log \mathbf{a})^{\mathfrak{b}}}{\mathfrak{b}!} \right].$$

Diese Desinition ist gerechtsertigt; benn wir haben bereits im §. 143. und §. 181. © bewiesen, daß die unendlich vielen Werthe von ex-loga alle einander und der Bedeutung der Differenz-Potenz ax gleich werden, so oft x eine Differenz ganzer Zahlen, also positiv oder negativ ganz ist. Die setzige neue Bedeutung des Zeichens ax fällt also, so oft x positiv oder negativ ganz ist, mit jener früheren, b. h. mit dem Produkt a-a-a ... oder mit dem Quotienten 1

Ferner haben wir (im §. 209.) bereits die Bedeutung von ax festgestellt, wenn x ganz allgemein, aber a positiv ist. Die jetige neue Bedeutung von ax enthält jene aber als einen ihrer Werthe in sich, weil dann einer der Werthe von log a der Neper'sche Logarithme La ist. Da endlich in der kunstlichen Potenz ax des §. 209. auch die natürliche Potenz ex (für a = e) als ein besonderer Fall enthalten ist, so stedt auch die natürliche (eindeutige) Potenz ex in der jetigen allgemeinen Potenz ax als einer ihrer Werthe, wenn a = e sein sollte.

Nach dieser Definition ber allgemeinen Botenz ax, hat auch, wenn a = e gedacht wird, die allgemeine Potenz ex unendlich viele Werthe, nämlich alle Werthe ber unendlichen Reihe

$$S\left[\frac{x^{b} \cdot (\log e)^{b}}{b!}\right] \quad \text{wher} \quad S\left[\frac{x^{b} \cdot (1+2n\pi \cdot i)^{b}}{b!}\right],$$

von welchen einer (für n = 0) bie bisher burch ex bezeichnete natürliche Potenz ift. — Um feine Berwirrung ber Begriffe zu veranlaffen, wollen wir baber bier noch festfeten,

4

daß wir das Zeichen ex auch in der Folge immer nur als eins deutige natürliche Potenz gebrauchen werden, b. h. als Ausbruck für die unendliche Reihe  $S\left[\frac{z^b}{b!}\right]$  und deshalb, wenn einmal  $e^z$  als allgemeine Potenz vorkommen sollte, dies jedesmal ausdrücklich bemerken und entschieden mit Worten hervorheben werden, wenn wir nicht vorziehen, lieber sogleich die natür-liche Potenz  $e^{z+z\cdot log \cdot 1}$  dafür zu schreiben, welche alle Werthe der gedachten allgemeinen Potenz ausbrückt, wenn statt  $log \cdot 1$  alle seine Werthe  $2n\pi \cdot 1$  gesett werden.

Dagegen werden wir von nun an, so lange a = e nicht ist, unter dem Zeichen ax stets die allgemeine Potenz versstehen, und nie die (eindeutige) fünstliche, auch wenn a possitiv sein sollte, wenn wir nicht ausdrücklich und entsscheden mit Worten hinzufügen, daß wir dasmal eine Ausnahme machen wollen.

Durch Festhaltung biefer Annahmen hoffen wir unfern Lefer vor jeder möglichen Berwirrung ber Begriffe gesichert gu feben.

#### S. 217.

Die nächste Aufgabe ist nun: Alle Werthe von ax "auszurechnen", d. h. auf die Form P+Q-i zu bringen, wenn a und x beliebig reell ober imaginär gegeben sind, etwa

$$a = p + q \cdot i$$
 and  $x = \alpha + \beta \cdot i$ .

Also, man soll alle Werthe ber allgemeinen Potenz (p-q-i)a+B-i ausrechnen.

Es ift (nach §. 175.)

$$log(p+q\cdot i) = Lr+(2n\pi+\varphi)\cdot i$$
,

also (nach C)

$$(p+q\cdot i)^{\alpha+\beta\cdot i}=e^{(\alpha+\beta\cdot i)\cdot log(p+q\cdot i)}=e^{(\alpha+\beta\cdot i)[L\, r+(2n\pi+\phi)\cdot i]},$$
 wenn

I. 
$$r = +\sqrt{p^2+q^2}$$
, II.  $\cos \varphi = \frac{p}{r}$ , III.  $\sin \varphi = \frac{q}{r}$ 

und  $\varphi$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  genommen wird, während n sowohl 0, als auch jede positive oder negative ganze Zahl vorstellt. — Verwandelt man nun den Exponenten der letztern natürlichen Potenz in

$$\begin{split} & [\alpha \cdot L\mathbf{r} - \beta(2\mathbf{n}\pi + \varphi)] + [\beta \cdot L\mathbf{r} + \alpha(2\mathbf{n}\pi + \varphi)] \cdot \mathbf{i}, \\ \text{fo verwandelt fich die gedachte Potenz felbst in} \\ & e^{\alpha \cdot L\mathbf{r} + \beta(2\mathbf{n}\pi + \varphi)} \times e^{[\beta \cdot L\mathbf{r} + \alpha(2\mathbf{n}\pi + \varphi)] \cdot \mathbf{i}}. \end{split}$$

und man findet baher in ber ausgerechneten Form

IV. 
$$(p+q\cdot i)^{\alpha+\beta\cdot i}=e^{\alpha\cdot Lr+\beta(2n\pi+\phi)}$$

 $\times Cos([\beta \cdot Lr + \alpha(2n\pi + \varphi)] + i \cdot Sin[\beta \cdot Lr + \alpha(2n\pi + \varphi)])$ , wenn r,  $\varphi$  und n die in I.—III. und den darauf folgenden Zeilen festgesette Bedeutung haben. — Damit ist die Aufgabe gelöst.

#### **s.** 218.

## .Dieses Resultat IV. lagt feben:

- 1) If der Exponent x der allgemeinen Potenz  $a^x$  imaginar, ist also  $\beta$  nicht Null, so hat (weil statt n sowohl 0, als auch jede positive und negative ganze Zahl gesetzt werden muß) bereits der erste (reelle) Fastor (in IV. zur Rechten) unendlich viele von einander wirklich verschiedener Werthe, die zwischen  $+\frac{1}{\infty}$  und  $+\infty$  liegen. Die allgemeine Potenz  $a^x$  hat also wirklich unendlich viele Werthe, von denen keiner dem andern gleich ist, so oft x imaginar ist.
- 2) If x reell und  $= \alpha$ , so hat man  $\beta = 0$  und die IV. geht nun über in
- V.  $(p+q\cdot i)^a = e^{a\cdot L_T}[Cos\alpha(2n\pi+\varphi)+i\cdot Sin\alpha(2n\pi+\varphi)]$ , während ber erstere (reelle) Faktor  $e^{a\cdot L_T}$  ber Werth ber kun stellichen Potenz  $r^a$  ist (nach \$. 209.).

Ift nun  $\alpha$  positiv ober negativ ganz und = m, so ist  $\alpha(2n\pi) = 2mn\pi$  eine positive ober negative gerade Anzahl

von  $\pi$ , oder Null, und der Kosinus und der Sinus von  $\alpha(2n\pi+\varphi)$  d. h. von  $2mn\pi+m\varphi$  ist daher von bezüglich dem Kosinus und Sinus von  $m\varphi$  durchaus nicht verschieden, welche ganze positive oder negative Jahl auch statt n gesett werden mag. Alle Werthe der allgemeinen Potenz  $(p+q-i)^m$  werden daher einander und dem Werthe  $\mathbf{r}^m \cdot [Cos(m\varphi)+i\cdot Sin(m\varphi)]$  gleich, was mit §. 143., §. 181.  $\odot$  und §. 171. vollsommen übereinstimmt.

Es ift also

V. 1. (p+q·i)<sup>m</sup> = r<sup>m</sup>[Cos(mφ)+i·Sin(mφ)], wenn r und φ bie in I.—III. festgesette Bedeutung haben und m positiv oder negativ ganz ist\*).

Ist aber a positiv oder negativ gebrochen und  $=\frac{\mu}{\nu}$ , wo wir  $\nu$  positiv ganz,  $\mu$  dagegen positiv oder negativ ganz voraussehen, auch voraussehen, daß  $\mu$  und  $\nu$  keinen gemeinschaftlichen Theiler mehr haben, also daß die gebrochene Bahl  $\frac{\mu}{\nu}$  in ihren kleinsten Jahlen ausgedrückt ist, — so erhaleten wir aus V. jeht

VI. 
$$(p+q\cdot i)^{\frac{\mu}{\nu}} = e^{\frac{\mu}{\nu} \cdot Lr} \cdot \left[ Cos \left( \frac{2\mu n\pi}{\nu} + \frac{\mu}{\nu} \varphi \right) + i \cdot Sin \left( \frac{2\mu n\pi}{\nu} + \frac{\mu}{\nu} \varphi \right) \right],$$

mo e" . Zr ber Werth ber funftlichen Boteng r" ift.

$$(Cos \psi + i \cdot Sin \psi)^m = Cos(m\psi) + i \cdot Sin(m\psi)$$

<sup>\*)</sup> Daß

ift, für jeben Werth von  $\psi$ , wenn nur m positiv ober negativ ganz vorausgeseht wird, weiß man auch baraus, bağ ber Ausbruck links,  $=(e^{\psi \cdot i})^m$ , ber zur Rechten aber,  $=e^{m\psi \cdot i}$  und baß (nach §. 143. III.)

 $<sup>(</sup>e^{\psi \cdot i})^m = e^{m \cdot \psi \cdot i}$ 

ift, fo oft m eine Differeng ganger Bablen bebentet.

#### S. 219.

A. Diese (mehrbeutige) allgemeine Potenz, beren Exponent eine (positive ober negative) gebrochene Bahl ist, wird auch häusig die gebrochene Potenz genannt \*). — Sie hat alles mal nicht mehr und nicht weniger als v von einander wirklich verschiedener Werthe, welche alle erhalten werden, wenn man in VI. dem n nicht mehr als irgend v nächst auf einander folsgender seiner Werthe giebt.

Sepen wir nämlich in VI. zur Rechten statt n die v Werthe h, h+1, h+2, h+3, ... h+\nu-1, wo h irgend eine bestimmte positive oder negative ganze Zahl oder die Rull vorstellen mag. Diese Zahl h ist entweder ein Vielsaches von v, etwa xv (wo x irgend eine positive oder negative ganze Zahl oder die Rull bedeutet), oder sie ist von der Form xv+x', wo x'<\nu\$ ist, aber positiv ganz. Bezeichnen wir num noch durch v' alle v Werthe 0, 1, 2, 3, ... \nu-1, so sind die \nu Werthe h, h+1, h+2, ... h+\nu-1, welche wir statt n sezen wollen, ausgedrückt durch xv+x'+v', wenn man nur, im Falle h = x\nu, unter x' die Rull versteht, so daß x, so wie x' entweder die Rull oder bestimmte, von einander unabhängige, ganze Zahlen vorstellen, und zwar x' eine positive, x dagegen eine positive oder negative, — während \nu' die \nu verschiedenen Werthe-0, 1, 2, 3, ... \nu-1 vertritt.

$$\begin{split} \left(\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}\right)^{\frac{\mu}{\nu}} &= \mathbf{e}^{\frac{\mu}{\nu}\cdot log(\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i})} = \mathbf{e}^{\frac{\mu}{\nu}\cdot [L\mathbf{r}+(2\mathbf{n}\pi+\phi)\cdot\mathbf{i}]} \\ &= \mathbf{e}^{\frac{\mu}{\nu}\cdot L\mathbf{r}} \cdot \mathbf{e}^{\frac{(2\mathbf{n}\pi+\phi)\mu}{\nu}\cdot\mathbf{1}} \\ &= \mathbf{r}^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \left[ Cos \frac{(2\mathbf{n}\pi+\phi)\mu}{\nu} + \mathbf{i} \cdot Sin \frac{(2\mathbf{n}\pi+\phi)\mu}{\nu} \right], \end{split}$$

<sup>\*)</sup> Man tann naturlich bie Werthe ber gebrochenen Potenz auch birett (aus C) finden. Es ift nämlich

wo r' bie (einbeutige) funftliche Poteng (beren Werth ftete positiv ift) porftellt.

Dann wird

$$\frac{2\mu\pi}{\nu}\pi = \frac{2\mu(x\nu + x' + \nu')}{\nu}\pi = 2\mu x\pi + \frac{2\mu(x' + \nu')}{\nu}\pi;$$

und es sind daher die Kosinus und Sinus von  $\frac{2\mu n}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi$ , bezüglich genau dieselben, wie die von  $\frac{2\mu(x'+\nu')}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi$ , weil die Bogen um eine gerade Anzahl  $\pi$  von einander verschieden sind, — während diese letteren Bogen nur  $\nu$  von einzander verschiedene Werthe haben, weil  $\mu$  und x' und  $\nu$  völlig bestimmte Werthe sind,  $\nu'$  aber bloß die  $\nu$  Werthe 0, 1, 2, 3, ...  $\nu$ -1 vorstellt.

Betrachten wir nun

$$Cos\left(\frac{2\mu(x'+\nu')}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi\right)$$
 und  $Sin\left(\frac{2\mu(x'+\nu')}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi\right)$ 

für diese  $\nu$  verschiedenen Bogen, so finden wir, daß sie alle von einander wirklich verschieden sind. Denn wären, etwa für  $\nu'=\gamma$  und für  $\nu'=\delta$  die Kosinus der beiden Bogen

$$\frac{2\mu(x'+\gamma)}{y}\pi + \frac{\mu}{y}\varphi \quad \text{unb} \quad \frac{2\mu(x'+\delta)}{y}\pi + \frac{\mu}{y}\varphi,$$

und auch ihre Sinus einander gleich, so könnten die Bogen selbst nur um eine gerade Anzahl von  $\pi$  von einander verschiesden sein, während ihr wirklicher Unterschied  $=2\frac{\mu(\gamma-\delta)}{\nu}\pi$  gestunden wird, und  $\gamma-\delta$  nothwendig kleiner als  $\nu$  ist, weil  $\gamma$  und  $\delta$  selbst Werthe von  $\nu'$ , also  $<\nu$  sind. If nun, wie voraussgeset,  $\frac{\mu}{\nu}$  in seinen kleinsten Jahlen ausgedrückt, d. h. haben  $\mu$  und  $\nu$  keinen gemeinschaftlichen Theiler, so kann  $\frac{\mu(\gamma-\delta)}{\nu}$  keine ganze Jahl werden, weil sonst  $\gamma-\delta$ , welches kleiner als  $\nu$  ist, durch  $\nu$  selbst theilbar sein müßte. Unsere Annahme sührt also zu dem Widerspruch, daß eine gebrochene Jahl zu gleicher

Beit eine ganze Bahl sein mußte. — Folglich sind diese v Werthe von (p+q-i)" alle wirklich von einander verschieden.

Es hat aber  $(p+q\cdot i)^{\frac{\nu}{\nu}}$  feine weiteren als diese eben besprochenen  $\nu$  Werthe. Denn, welche andere positive oder negative ganze Zahl man auch statt n seten mag, so ist sie boch ausgedrückt durch ein positives oder negatives Vielsache von  $\nu$ , etwa durch  $*\nu$  nebst noch einem der  $\nu$  Werthe, welche so eben statt n gesett worden sind (unter benen der Werth 0, oder  $\pm \nu$ , oder ein Vielsaches von  $\nu$  sich allemal besindet) und den wir durch  $\lambda$  bezeichnen wollen, so daß also sede andere Zahl n durch  $*\nu+\lambda$  ausgedrückt ist. Dann hat man aber, wenn dieser Werth statt n in die Gleichung VI. gesett wird, in dem zweiten Fastor zur Rechten den Bogen

$$\frac{2\mu(\varkappa\nu+\lambda)}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi \quad \text{b. b.} \quad 2\mu\varkappa\pi + \frac{2\mu\lambda}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi$$

und dieser hat denselben Kosinus und Sinus, wie der Bogen  $\frac{2\mu\lambda}{\nu}\pi + \frac{\mu}{\nu}\varphi$ ; so daß der entstehende Werth von  $(p+q\cdot i)^{\frac{\mu}{\nu}}$  jest kein anderer wird, als der erhalten worden ist, als man bloß den Werth  $\lambda$  statt n geseth hatte. — Wir sehen also, daß wenn man fortsährt, weitere, oder vorhergehende  $\nu$  Werthe statt n zu sehen, dieselben  $\nu$  Werthe von  $(p+q\cdot i)^{\frac{\mu}{\nu}}$ , welche man bereits erhalten hat, immersort periodisch wiederkehren.

Die Formel VI. liefert also für  $(p+q\cdot i)^{\frac{\nu}{\nu}}$  nur  $\nu$  von einander allemal wirklich verschiedener Werthe und diese werden erhalten, wenn man in der gedachten Formel statt n irgend  $\nu$  nächst auf einander solgender seiner Werthe sest. — Gewöhnlich sest man die  $\nu$  Werthe  $0, 1, 2, 3, \cdots \nu-1$  statt n; und noch bequemer ist es, die Werthe statt n zu setzen, welche auf beiden Seiten der 0 liegen mit Inbegriff der Null, also  $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$  folglich zulest  $\pm \frac{1}{2}(\nu-1)$ , wenn  $\nu$  ungerade;

ober, wenn  $\nu$  gerade und man schon bis zu  $\pm \frac{1}{2}(\nu-2)$  gestommen ift, zulest noch  $+\frac{1}{2}\nu$ ; so daß in diesem letteren Falle 0 und  $\frac{1}{2}\nu$  gewissermaaßen ein zusammengehöriges Baar von Werthen geben, während die übrigen zusammengehörigen Paare von Werthen aus.  $n=\pm 1$ ,  $\pm 2$ ,  $\pm 3$ , 2c. 2c. hervorgehen.

B. Die (positiv oder negative) gebrochene Potenz ist also eine allgemeine Potenz ax, deren Exponent x aber positiv oder negativ gebrochen ist. Sie ist daher mehrbeutig, wenn auch die ihr, der Definition nach, zukommenden unendelich vielen Werthe sich auf eine endliche Anzahl derselben zurückziehen, auf eine Anzahl, welche mit dem Nenner des Exponenten zusammenfällt, — vorausgesetzt, daß der Exponent in seinen kleinsten Zahlen ausgedrückt ist.

Die (positiv ober negativ) ganze Potenz (b. h. die Differenz-Potenz) ist ebenfalls eine allgemeine Potenz ax, beren Exponent x eine positive ober negative ganze Zahl ist. Sie bleibt aber eindeutig, weil alle ihre unendlich vielen Werthe einander gleich werden.

Ift endlich in ax, der Exponent x irrational z. B.  $\sqrt{2}$  ober  $\sqrt[3]{5}$ , ober dergl., so muß man diesen Fall genau dem einer gesbrochenen Potenz gleich achten, da wir und (im I. Th. d. B.) eine solche irrationale Zahl nicht anders denken konnten, als daß sie eine gebrochene Zahl sei, deren Zähler und Nenner unendlich groß sind, während sie selbst einen endlichen, zwischen völlig bestimmten Grenzen liegenden Werth hat. Eine solche Potenz, wie al und dergl., hat aber, gerade dieser Ansicht wegen, so viele Werthe, als der Nenner des Bruches Einheiten hat, der, in der Idee, der  $\sqrt{2}$  gleich ist, nämlich unendlich viele.

#### **§.** 220.

A. If a beliebig reell oder imaginär und durch  $p+q\cdot i$  vorgestellt, so sind alle Werthe von  $\log a$  (nach §. 175.) ausgebrückt durch

$$log a = log (p+q \cdot i) = Lr + (2n\pi + \varphi) \cdot i$$

wenn

I. 
$$\mathbf{r} = +\sqrt{\mathbf{p}^2 + \mathbf{q}^2}$$
; II.  $\cos \varphi = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{r}}$  und III.  $\sin \varphi = \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}}$  genommen wird und  $\varphi$  zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$ . — Der Werth, der hieraus für  $\mathbf{n} = 0$  sich ergiebt, wurde (im §. 178.) der "einsachste Werth" des  $\log \mathbf{a}$  genannt und durch  $L\mathbf{a}$  bezeichnet; und ist a positiv, so ist dieser "einsachste Werth" allemal nichts anders als der Neper'sche Logarithme von  $\mathbf{a}$ .

Man kann baher unter allen Werthen ber allgemeinen Potenz ax, welche alle burch ex-log a ausgebrückt sind, benjenigen ausscheiben, welcher burch ex-La ausgebrückt ist, und solchen ben "einfachsten Werth" ber allgemeinen Potenz ax nennen, ihn aber etwa burch [ax] bezeichnen. Dann hat man

$$[a^x] = e^{x \cdot L a}$$
, wo,  $a = p + q \cdot i$ , reell ober imaginar.

In bem besonderen Kalle aber, wo a positiv ift, ist dieser burch [ax] bezeichnete "einfachste Werth" der allgemeinen Potenz, allemal die im §. 209. definirte (eindeutige) "kunftliche" Potenz.

Die Formel VI. bes §. 218. schreibt sich nun auch fo, nämlich:

IV. 
$$(p+q \cdot i)^{\frac{\mu}{\nu}} = \left[r^{\frac{\mu}{\nu}}\right] \cdot \left(Cos\frac{(2n\pi+\varphi)\mu}{\nu} + i \cdot Sin\frac{(2n\pi+\varphi)\mu}{\nu}\right)$$
  
 $= \left[r^{\frac{\mu}{\nu}}\right] \cdot \left(Cos\frac{(2n\pi-\varphi)\mu}{\nu} - i \cdot Sin\frac{(2n\pi-\varphi)\mu}{\nu}\right)^{\bullet}$ 

wo statt n eine Anzahl  $\nu$  auf einander folgender ganzen positiven oder negativen Zahlen, unter benen die Rull sein kann, gesetzt wird, etwa  $n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, zc.$  2c.

<sup>\*)</sup> Es ist Cos v = Cos(-v) und Sin v = -Sin v; also ist  $Cos \frac{(2n\pi - \varphi)\mu}{\nu} = Cos \frac{(-2n\pi + \varphi)\mu}{\nu}$  und  $Sin \frac{(2n\pi - \varphi)\mu}{\nu} = -Sin \frac{(-2n\pi + \varphi)\mu}{\nu}$  während überall  $-2n\pi$  statt  $+2n\pi$  und umgekehrt geset werden kann, in so ferne n boch jede negative ganze Zahl eben so gut vorstellt, als jede positive ganze Zahl. Daher brudt die zweite Linie basselbe aus, was die erste.

Man fann aber auch

V. 
$$(p+q \cdot i)^{\frac{\mu}{\nu}} = \left[r^{\frac{\mu}{\nu}}\right] \cdot \left(\cos\frac{(2n\pi \pm \varphi)\mu}{\nu} \pm i \cdot \sin\frac{(2n\pi \pm \varphi)\mu}{\nu}\right)$$

nehmen, bem n nur  $\frac{1}{2}\nu$  ober  $\frac{1}{2}(\nu+1)$  Werthe geben, bagegen alle oberen Borzeichen zugleich und alle unteren Borzeichen zugleich nehmen, und man wird wiederum alle  $\nu$  Werthe der gesbrochenen Botenz haben.

B. Alle Werthe ber allgemeinen Botenz ax erhalt man übrigens, wenn man irgend einen einzigen berselben mit allen Werthen von 1x multiplicirt.

Denn es ist  $\mathbf{a}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x}\cdot log\,\mathbf{a}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x}(L\,\mathbf{a} + 2\mathbf{n}m \cdot l)}$ , wo  $L\mathbf{a}$  ben "einfachsten Werth" bes  $log\,\mathbf{a}$  oder  $log\,(\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})$  vorstellt. Nimmt man nun einen dieser Werthe von  $\mathbf{a}^{\mathbf{x}}$ , etwa den Werth  $\mathbf{e}^{\mathbf{x}(L\,\mathbf{a} + 2\mu \pi \cdot l)}$ , wo  $\mu$  irgend eine bestimmte (positive oder negative) ganze Jahl oder die Null bezeichnet, und nimmt man alle Werthe von  $\mathbf{1}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x}\cdot log\,\mathbf{1}} = \mathbf{e}^{2\mathbf{n}\mathbf{x}\pi \cdot l}$ , und multiplicirt man letzere mit ersterem, so erhält man  $\mathbf{e}^{\mathbf{x}[L\,\mathbf{a} + 2(\mu + \mathbf{n})\pi \cdot l]}$ ; dies Resultat drückt aber wiederum nichts anders als alle Werthe von  $\mathbf{a}^{\mathbf{x}}$  aus, weil  $\mathbf{n} + \mu$  gerade so wie  $\mathbf{n}$ , doch nichts anders giebt, als alle positiven und negativen ganzen Jahlen und die Null.

Man hat daher auch, wenn man ben einfachsten Werth nimmt

VI. 
$$a^x = [a^x] \cdot 1^x$$

als eine richtige Gleichung, welche links und rechts gleich viele und genau bieselben Werthe hat.

# §. 221.

Rennt man, wenn a wieder beliebig reell oder imaginär ist, von zwei allgemeinen Potenzen ax und ax, die den gesmeinschaftlichen Dignanden a haben, diejenigen Werthe homosloge, welche aus einem und demselben Werthe des loga hervotsgehen, so folgt sogleich:

1) Multiplicitt oder bivibirt man einen der Werthe von ax mit dem einzigen homologen Werth von ax, so erhält man allemal einen der Werthe von bezüglich ax+x oder ax-x; und zwar wieder den homologen.

Denn man hat  $e^{x-log \cdot a} \cdot e^{x-log \cdot a} = e^{x-log \cdot a + x-log \cdot a}$ ; ist num log a in den beiden Summanden des Exponenten  $x \cdot log$  a $+ z \cdot log$  a ein und derselbe, so kann man für letteren  $(x+z) \cdot log$  a sehen, und man erhält dann  $e^{(x+z) \cdot log \cdot a}$  d. h. die Potenz  $a^{x+z}$ , aber nur einen ihrer Werthe, nämlich den, der zu demselben Werth des log a gehört. — Das Analoge zeigt sich, wenn man dividirt.

2) Zu gleicher Zeit erkennt man aber auch, daß wenn einer ber Werthe von ax mit den unendlich vielen der nicht homoslogen Werthe von ax multiplicirt oder bividirt wird, oder wenn man alle letteren durch den ersteren dividirt, nur dann ein Werth von bezüglich ax+x, oder ax-x, oder ax-x kommen kann, wenn noch besondere Bedingungen erfüllt sind, und zwar solche, die bei imaginären Werthen von x und z im Allgemeinen nicht zu erfüllen sein werden.

Denn es sei  $e^{x \cdot [log \, a]}$  einer ber Werthe von  $a^x$ , und  $e^{x([log \, a] + \, 2\nu \pi \cdot 1)}$  ein nicht homologer Werth von  $a^x$ , also  $\nu$  nicht Null, sondern positiv oder negativ ganz, — so ist das Produkt dieser beiden Werthe

#### $= e^{(x+z)\cdot[\log a]+2\nu z\pi \cdot i}.$

Run find aber alle Werthe von  $a^{x+x}$  ausgedrückt durch  $e^{(x+x)\cdot[\log x]+2n(x+z)\pi\cdot i}$ , wo n Rull ober positiv oder negativ ganz ist. Soll also das vorher erhaltene Produkt, einer dieser Werthe sein, so müssen  $2\nu z\pi$  und  $2n(x+z)\pi$  entweder einander gleich, oder nur um eine gerade Anzahl von  $\pi$  von einander verschieden sein. Also muß dann  $nx+(n-\nu)z$  entweder 0 oder positiv oder negativ ganz sein, sür irgend ganze oder Rull-Werthe von n und  $\nu$ . Und dies ist dasmal die zu erfüllende Bedingung.

Ganz analoges ergiebt sich, wenn man bieselben zwei nicht homologen Werthe der Potenzen ax und ax durch einander dividirt.

3) Die beiben Formeln

$$a^x \cdot a^z = a^{x+z}$$
 und  $\frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}$ 

find also als, in allgemeinen Rechnungen brauchbare, allgemeins gultige (vollfommene, richtige) Gleichungen nicht anzusehen, und ihre Anwendung bei allgemeinen Rechnungen kann zu unrichtigen Resultaten führen \*).

4) Eben fo bedurfen bie Bleichungen

$$(a^x)^z = a^{xz}$$
 und  $log(a^x) = x \cdot log a$ 

einer Korrektion, um allgemeingültige (richtige) Gleichungen zu werben.

#### S. 222.

A. Dagegen find allgemeingultige (vollfommene, richtige) Gleichungen (welche links und rechts gleich viele und genau dies felben Werthe haben) die nachstehenden:

$$\mathbf{I.} \qquad \mathbf{a}^{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{z}} = \mathbf{a}^{\mathbf{x} + \mathbf{z}} \cdot \mathbf{e}^{2(\mu \mathbf{x} + \nu \mathbf{z})\pi \cdot \mathbf{i}};$$

II. 
$$\frac{a^x}{a^z} = a^{x-z} \cdot e^{2(\mu x + \nu z)\pi \cdot i};$$

\*) Die Formel ax a = ax+z murbe 3. B. geben ax a = a = a = a = a = a .

welche gur Linten brei Berthe bat, jur Rechten aber nur einen einzigen.

Diefe Formel ift alfo bei allgemeinen Rechnungen nicht zuzulaffen.

Die Formel 
$$(a^x)^2 = a^{xz}$$
 wurbe 3. B. liefern  $(a^2)^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{1}{2}}$ ,

welche linte vier Berihe hat, rechte aber beren nur gwei.

Auch biefe Formel ift alfo in allgemeinen Rechnungen nicht jugu- laffen.

394 Bon ben allgemeinen Potenzen, Rap. X. §. 222.

III. 
$$a^x \cdot b^x = (ab)^x$$
;

IV. 
$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x;$$

$$V. \qquad (a^x)^z = a^{xz} \cdot e^{2nz\pi \cdot i};$$

VI. 
$$log(a^x) = x \cdot log a + 2n\pi \cdot i$$
,

wenn  $\mu$  und  $\nu$  und n unabhängig von einander alle positiven und negativen ganzen Zahlen und die Rull vorstellen, während a, b, x und z ganz allgemein gedacht sind, also eben so gut reell als auch imaginär sein können.

Ift aber x eine gebrochene Zahl  $=\pm\frac{\alpha}{\beta}$ , so braucht man in ber I. und II. statt  $\mu$  bloß  $\beta$  auf einander folgende seiner Werthe zu sehen; und ist z gebrochen und  $=\pm\frac{\gamma}{\delta}$ , so braucht man eben daselbst statt  $\nu$  nur  $\delta$  seiner Werthe zu sehen.

Beweis der I. — Denn es ist  $a^x = e^{x(La + 2\mu\pi \cdot l)}$  und  $a^z = e^{z(La + 2\nu\pi \cdot l)}$ ; folglich hat man, wenn beide Gleichungen mit einander multiplicirt werden,

$$\begin{array}{ll} \mathbf{a}^{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{z}} &=& \mathbf{e}^{(\mathbf{x} + \mathbf{z})(L \, \mathbf{a} + 2\mathbf{n} \, \mathbf{x} \cdot \mathbf{i})} \cdot \mathbf{e}^{(2(\mu - \mathbf{n})\mathbf{x} + 2(\nu - \mathbf{n})\mathbf{z}) \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}} \\ &=& \mathbf{a}^{\mathbf{x} + \mathbf{z}} \cdot \mathbf{e}^{2[(\mu - \mathbf{n})\mathbf{x} + (\nu - \mathbf{n})\mathbf{z}] \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{i}}. \end{array}$$

Weil aber  $\mu$ —n und  $\nu$ —n, eben so wie  $\mu$ ,  $\nu$  und n selbst nichts weiter vorstellen als die Reihe aller ganzen Werthe von  $-\infty$  bis  $+\infty$  mit Einschluß der Null, so kann man bezüglich  $\mu$  und  $\nu$  dasur schreiben, und so ergiebt sich die I.

Beweis der II. — Ferner findet sich 
$$\frac{a^x}{a^z} = e^{(x-z)(La+2n\pi\cdot i)} \cdot e^{[2(z-n)x-2(\nu-n)z]\pi\cdot i}$$

$$= \mathbf{a}_{\mathbf{x}-\mathbf{z}} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{g}[(\mu-\mathbf{n})\mathbf{x} + (\mathbf{n}-\nu)\mathbf{z}]\pi \cdot \mathbf{i}}$$

und dadurch ist die II. außer Zweisel gestellt, weil  $\mu$ —n und n— $\nu$  eben so wie  $\mu$ ,  $\nu$ , n selbst, doch nur die Reihe aller ganden Zahlen von — $\infty$  bis  $+\infty$ , mit Einschluß der Rull, vorstellen, also durch  $\mu$  und  $\nu$  ersetzt werden können.

Man tann auch die II. aus der I. erhalten, wenn man in der I. querft x-z ftatt x schreibt und dann durch ar auf beiben Seiten wegdividirt, wobei man nur beachten muß, daß

 $e^{2(\mu x + \nu z)\pi \cdot l}$ ,  $e^{-2(\mu x + \nu z)\pi \cdot l}$ ,  $e^{2(\mu x - \nu z)\pi \cdot l}$  und  $e^{-2(\mu x - \nu z)\pi \cdot l}$  ein und daffelbe ift, weil  $\mu$  und  $\nu$  positives und negatives zusgleich vorstellen.

Ist aber  $\mathbf{x} = \frac{\alpha}{\beta}$  und wollte man dann dem Buchstaben  $\mu$  einen Werth geben, der durch  $\mu'\beta + \mu$  vorgestellt ist, wo  $\mu'\beta$  irgend ein Vielsaches von  $\beta$  vorstellt, so würde der Exponent des zweiten Faktors in I. und II. zur Rechten, um  $2\mu'\pi$ -i größer werden und die Potenz selbst daher ihren Werth behalten. — Dasselbe sände statt, wenn  $\mathbf{x} = \frac{\gamma}{\delta}$  wäre und  $\mathbf{v}'\delta + \mathbf{v}$  statt  $\mathbf{v}$  gesett würde.

Beweis ber III. — Es ift  $a^x = e^{x \cdot log \, a}$  und  $b^x = e^{x \cdot log \, b}$ , folglich auch  $a^x \cdot b^x = e^{x \cdot (log \, a + log \, b)} = e^{x \cdot log \, (ab)} = (ab)^x$ , weil  $log \, a + log \, b$  (nach §. 179.) alle Werthe von  $log \, (ab)$  giebt, felbst dann noch, wenn auch unter  $log \, a$ , oder unter  $log \, b$  nur ein einziger seiner Werthe gedacht wird, wenn nur der andere Logarithme noch alle seine Werthe vorstellt.

Beweis der IV. — Man setze in III. zuerst  $\frac{a}{b}$  statt a und dividire dann die erhaltene Gleichung durch  $b^x$ ; — oder man beweise direkt, wie für die III. — Es ist nämlich  $\frac{a^x}{b^x} = e^{x \cdot log \, a - x \cdot log \, b} = e^{x log \, (a : b)} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ , weil  $log \, a - log \, b$  selbst dann schon alle Werthe von  $log \, \frac{a}{b}$  giebt, wenn auch einer der beiden Logarithmen, entweder  $log \, a$  oder  $log \, b$ , nur einen einzigen seiner Werthe vorstellt.

Beweis ber V. und VI. — Beil  $a^x=e^{x\cdot log \cdot a}$  ift, so ist  $x\cdot log \cdot a$  für jeden Werth des  $log \cdot a$ , einer der Werthe bes  $log \cdot a$ , gehörigen Werthes von

log (ax). — Folglich hat man als eine vollfommen richtige Gleis dung (nach §. 177.)

$$log(a^x) = x \cdot log a + log 1 = x \cdot log a + 2n\pi \cdot i$$
, wodurch die VI. erwiesen ist.

Dann ift aber (nach ber Definition ber allgemeinen Poteng)

$$(a^{x})^{z} = e^{z \cdot \log(a^{x})} = e^{xz \cdot \log a + 2nz\pi \cdot i}$$

$$= e^{xz \cdot \log a} \cdot e^{2nz\pi \cdot i} = e^{xz} \cdot e^{2nz\pi \cdot i}$$

Welches zu erweisen war.

Anmerkung. So wie man fich x und z positiv ober negativ gang benft, fo ift auch  $\mu x + \nu z$  positiv ober negativ gang; baber ift bann ber zweite Faktor in 1. und II. zur Rechten, =1, und so entstehen (aus I. and II.) die Gleichungen  $a^x \cdot a^z = a^{x+z}$  und  $\frac{a^x}{a^x} = a^{x-z}$ , wie folche im I. Th. d. W. für Differeng-Potenzen erwiesen worben find.

B. Sest man in ber II. x = 0, so erhält man

$$\frac{1}{a^z} = a^{-z} \cdot e^{2\nu z \pi \cdot i},$$

wo v sowohl O als jebe (positive ober negative) gange Zahl  $\mathbf{a}^{-\mathbf{z}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{z} \cdot log \cdot \mathbf{a}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{z} \cdot (L \cdot \mathbf{a} + 2\mathbf{n}\pi \cdot \mathbf{i})}$ vorstellt. — Weil aber for ift auch noth  $a^{-z} \cdot e^{2\nu z\pi \cdot i} = e^{-z \cdot [L a + 2(n-\nu)\pi \cdot i]} = e^{-z \cdot \log a} = a^{-z}$ . weil n-v nichts weiter bedeutet, als bie Reihe aller gangen Bahlen von  $-\infty$  an bis zu  $+\infty$  hin, mit Einschluß ber Rull. - Man findet bemnach ale allgemeingultig bie Gleichung

II. 1. 
$$a^{-z} = \frac{1}{a^z}$$
,

wie fich auch (viel einfacher noch) birekt ergiebt. Denn es ift

$$a^{-z}=e^{-z\cdot log\,a}=\frac{1}{e^{z\cdot log\,a}}=\frac{1}{a^z},$$

weil für natürliche Potenzen ber San, baß e-y = 1 ift, langft fcon erwiefen worben ift.

- C. Aus ben Beweisen ber III. und ber IV. ergiebt sich auch noch mit Entschiebenheit,
- 1) daß man alle Werthe von (ab)" bereits erhalte, wenn man einen einzigen Werth von a" mit allen Werthen von b", ober alle Werthe von a" mit einem einzigen Werth von b" multiplicirt; es ist also namentlich noch

$$[a^x] \cdot b^x = (ab)^x = a^x \cdot [b^x],$$

wenn [ax], [bx] (nach §. 220.) bie "einfachsten Werthe" biefer Potengen vorstellen;

2) daß man alle Werthe von  $\left(\frac{a}{b}\right)^x$  bereits erhalte, wenn man einen einzigen Werth von ax durch alle Werthe von bx, oder wenn man alle Werthe von ax durch einen einzigen Werth von bx dividirt; es ist also namentlich noch

$$\frac{\begin{bmatrix} \mathbf{a}^{\mathbf{x}} \end{bmatrix}}{\mathbf{b}^{\mathbf{x}}} = \left(\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{a}^{\mathbf{x}}}{\begin{bmatrix} \mathbf{b}^{\mathbf{x}} \end{bmatrix}};$$

und von diesen letteren beiden Gleichungen hat jeder der brei einander gleichen Ausdrücke gleich viele und genau dieselben Werthe, wie daffelbe von allen unsern Gleichungen gilt, so lange wir nicht ausdrücklich die nöthige Beschränkung mit Worsten hinzusügen.

D. Denkt man sich endlich in der V. den Exponenten z positiv oder negativ ganz und = m, so ist der zweite Faktor zur Rechten,  $= e^{2mn\pi \cdot l}$  d. h. = 1, und die V. geht dann über in

$$V. 1. \qquad (a^x)^m = a^{mx},$$

welches stets eine allgemeingultige Gleichung ift, obgleich ax und amx allgemeine Potenzen find, wenn nur m einer Differenz ganzer Zahlen gleich ift.

Diese Gleichung V. 1. liefert auch noch, wenn m bloß pos fitiv ganz gedacht und gleichzeitig  $\frac{1}{m}$  ftatt x geset wird:

V. 2. 
$$\left(a^{\frac{1}{m}}\right)^m = a^1 = a;$$

d. h. jeder der m Werthe (§. 218.) von a hat die Eigensschaft, daß er, mit m potenzirt, stets dasselbe a giebt, während a ganz allgemein gedacht, also eben so gut reell als imaginär ift.

# \$. 223. Erflarung.

Das Zeichen %a, wo m positiv ganz, a bagegen völlig allgemein gedacht ist, nennen wir eine allgemeine Wurzel (bie mie Wurzel aus a) und wir bezeichnen damit jeden Ausstruck, welcher die Eigenschaft hat, mit m potenzirt, a zu geben.

• Da jeder der m Werthe der gebrochenen Potenz am (nach \$. 222. V. 2.) die gedachte Eigenschaft hat, so gehören alle m Werthe von am zu den durch ha bezeichneten Ausbruden. Es giebt aber auch feinen weiteren Ausbrud, der dieselbe Eigensschaft hat, und der nicht einem dieser letztgedachten m Werthe gleich ware, b. h. es ist

$$I. \quad \mathring{\gamma}^{m} a = a^{\frac{1}{m}}$$

eine allgemeingultige Gleichung.

Denn ist  $\mathbf{a} = \mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{R}(\mathit{Cos}\, \phi + \mathbf{i} \cdot \mathit{Sin}\, \phi)$ , reell (wo  $\phi = 0$ ) ober imaginar, so find (nach §. 220. IV. V.) alle  $\mathbf{m}$  Werthe von  $\mathbf{a}^{\frac{1}{m}}$  b. h. von  $(\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})^{\frac{1}{m}}$  ausgedrückt burch

II. 
$$\mathbf{a}^{\frac{1}{m}} = (\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})^{\frac{1}{m}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^{\frac{1}{m}} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{e}^{\frac{2n\pi + \phi}{m} \cdot \mathbf{i}}$$
$$= \begin{bmatrix} \mathbf{R}^{\frac{1}{m}} \end{bmatrix} \cdot \left( \cos \frac{2n\pi \pm \phi}{m} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{2n\pi \pm \phi}{m} \right),$$

wo alle obern Vorzeichen zugleich ober alle unteren zugleich gelten.

Gabe es nun noch einen reellen oder imaginaren Werth  $\alpha+\beta$ i b. h.  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\psi \cdot \mathbf{i}}$  b. h.  $\mathbf{r} \cdot (\cos\psi+\mathbf{i} \cdot \sin\psi)$ , welcher die

burch 7/a vorgestellte Eigenschaft hat, so mußte bemnach bie mie Botenz besselben, nämlich

$$\mathbf{r}^{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{m}\psi \mathbf{i}}$$
 b. h.  $\mathbf{r}^{\mathbf{m}} \cdot [Cos(\mathbf{m}\psi) + \mathbf{i} \cdot Sin(\mathbf{m}\psi)]$ ,  
=  $\mathbf{a}$  b. h. =  $\mathbf{R} \cdot (Cos\varphi + \mathbf{i} \cdot Sin\varphi)$ 

fein; folglich ware bann auch

1)  $r^m \cdot Cos(m\psi) = R \cdot Cos \varphi$  und 2)  $r^m \cdot Sin(m\psi) = R \cdot Sin \varphi$ . Quadrirt und addirt man aber biefe lettern beiben Gleichungen so geben sie

3) 
$$r^m = R$$
, folglich  $r = \left[R^{\frac{1}{m}}\right]$ ;

bann aber folgt noch aus ihnen, daß die Bogen  $m\psi$  und  $\varphi$  einerlei Kosinus und einerlei Sinus haben, also nur um eine gerade Anzahl von  $\pi$  von einander verschieden sein können; daß also

4) 
$$m\psi = 2\nu\pi + \varphi , \quad \text{also} \quad \psi = \frac{2\nu\pi + \varphi}{m}$$

sein muffe. Folglich ist ber neue Werth  $\mathbf{r} \cdot (Cos\psi + \mathbf{i} \cdot Sin\psi)$  ober  $\alpha + \beta \cdot \mathbf{i}$ , boch (für  $\mathbf{n} = \nu$ ) unter ben in 2.) aufgestellten  $\mathbf{m}$  Werthen von  $\mathbf{a}^{\frac{1}{m}}$ , mit begriffen.

Diese Desinition ber allgemeinen mien Murzel ist endlich auch gerechtsertigt, benn die im I. Th. d. W. aufgestellten Bestisse ber allgemeinen zweiten (Quadrats), britten (Rubits) und vierten (Biquadrats) Wurzel, steden als besondere Källe in ihm (für m = 2, 3 und 4). Endlich ist, wenn a positiv wird, auch die in dem I. Th. d. W. desinirte absolute mie Wurzel einer der m Werthe der allgemeinen Wurzel.

Aus ber Gleichung I., in Verbindung mit §. 220. IV. und V., geht aber noch hervor:

IV. 
$$v(-1) = e^{\frac{\pm (2n+1)\pi}{m} \cdot i} = \cos(\frac{(2n+1)\pi}{m} \pm i \cdot \sin(\frac{(2n+1)\pi}{m});$$

Bon ben allgemeinen Potenzen, Rap. X. §. 224.

V. 
$$\sqrt[m]{(\cos\varphi + i\cdot \sin\varphi)} = \cos\frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \pm i\cdot \sin\frac{2n\pi \pm \varphi}{m};$$

400

VI. 
$$\sqrt[m]{(p+q\cdot i)} = \left[\sqrt[m]{r}\right] \cdot \left(\cos\frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \pm i \cdot \sin\frac{2n\pi \pm \varphi}{m}\right),$$

wenn überall alle obern Borzeichen zugleich ober alle unteren zugleich gelten, — wenn statt n nach und nach so viele ganze Zahlen (die Rull nicht ausgeschlossen) gesetzt werden, dis man zur Rechten wirklich m verschiedene Werthe hat, — und wenn endlich in VI.  $\mathbf{r} = +\sqrt{\mathbf{p}^2+\mathbf{q}^2}$  und  $\varphi$  ebendaselbst aus den Gleichungen  $\cos\varphi = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{r}}$  und  $\sin\varphi = \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}}$  und zwischen  $-\pi$  und  $+\pi$  genommen wird, so daß  $\varphi$  mit  $\mathbf{q}$  zugleich eine positive oder negative Zahl vorstellt.

#### S. 224.

Für die allgemeinen Wurzeln ergiebt sich aus dieser Definistion sogleich Folgendes:

A. Alle m Werthe der allgemeinen Wurzel ya erhält man, wenn man irgend einen derselben mit allen m Werthen der y'1 multiplicirt (weil a = a·1 ist, so folgt dies unmittelbar aus §. 222. C. 1. und aus §. 223. I.). — Man hat aber

1) 
$$\sqrt[m]{1} = 1^{\frac{1}{m}} = e^{\frac{1}{m} \cdot \log 1} = e^{\frac{2n\pi}{m} \cdot 1} = \cos \frac{2n\pi}{m} + i \cdot \sin \frac{2n\pi}{m}$$
,

wenn man statt n eine Anzahl m. von auf einander folgenden positiven oder negativen ganzen Zahlen, die Rull nicht ausgesnommen, sest. — Also ist auch

2) 
$$\sqrt[m]{a} = \left[\sqrt[m]{a}\right] \cdot \sqrt[m]{1} = \left[\sqrt[m]{a}\right] \cdot \left(\cos\frac{2n\pi}{m} + i\cdot\sin\frac{2n\pi}{m}\right)$$
,

wo n die eben angegebene Bedeutung hat, mahrend das eingestlammerte Zeichen [va] einen einzigen beliebigen der m Werthe der va vorstellt.

B. Der Definition zufolge ift

$$I. \qquad (\sqrt[m]{a})^m = a$$

und ber A.) zufolge ift

wo n die vorbemerkte Bedeutung hat \*).

Die Gleichung I. hat links und rechts nur einen einzigen Werth; die Gleichung II. hat links und rechts dieselben m Werthe; jebe ist baher eine vollkommene (richtige) Gleichung.

C. Es ift ferner, während a und b, wie jest immer, gang allgemein gedacht werden,

3) 
$$\sqrt[m]{(ab)} = \sqrt[m]{a \cdot \gamma b} \quad \text{unb} \quad 4) \quad \sqrt[m]{\left(\frac{a}{b}\right)} = \sqrt[m]{\frac{\gamma}{a}}.$$

Diese Gleichungen haben links und rechts dieselben m Werthe, und dies ist auch dann schon der Fall, wenn statt einer der beiden Wurzeln, ha oder hb, nur ein einziger ihrer Werthe gesett wird, wenn nur die andere allgemein (also m deutig) bleibt. — Solches folgt unmittelbar aus  $\sqrt[m]{q} = q^{\frac{1}{m}}$  und aus  $\sqrt[m]{q} = \sqrt[4]{m}$  und TV. und C. Nr. 1.

D. Dagegen findet sich (nach §. 222. V.), weil  $\sqrt[m]{(a^b)} = (a^b)^{\frac{1}{m}}$  ist,

5) 
$$\sqrt[m]{(a^b)} = a^{\frac{b}{m}} \cdot e^{\frac{2n\pi}{m} \cdot i} = a^{\frac{b}{m}} \cdot \sqrt[m]{1 **}.$$

II.

$$\sqrt[m]{(\mathbf{a}^{\mathbf{m}})} = \mathbf{a}$$

fann in allgemeinen Rechnungen nicht zugelaffen werben.

\*\*) Diese Gleichung kann links und rechts unendlich viele Berthe haben (wenn b imaginar ift); sie hat links und rechts om Werthe, wenn  $b=\pm\frac{\mu}{\nu}$  und  $\frac{\mu}{m\nu}$  in seinen kleinsten Zahlen ausgebrückt ist.

26

<sup>\*)</sup> Die Gleichung

Es ift aber auch

jedoch nur dann, wenn b positiv oder negativ ganz, 0 oder 1 ift, und dabei b und m keinen gemeinschaftlichen Theiler mehr haben (b. h. Primzahlen unter sich sind), weil dann  $a^{\frac{b}{m}}$  wirklich m von einander verschiedene Werthe hat, welche durch  $\left[a^{\frac{b}{m}}\right]\cdot 1^{\frac{b}{m}} = \left[a^{\frac{b}{m}}\right]\cdot e^{\frac{2\mu bm}{m}\cdot 1}$  ausgedrückt sind und welche mit dem andern Fastor  $e^{\frac{2n\pi}{m}\cdot 1}$  (in Rr. 5.) multiplicirt,  $\left[a^{\frac{b}{m}}\right]\cdot e^{\frac{2(\mu b+n)\pi}{m}\cdot 1}$  oder  $\left[a^{\frac{b}{m}}\right]\cdot \gamma 1$  geben, in so serne  $\mu b+n$ , wie n selbst, adermals nur die Reihe der ganzen Zahlen von  $-\infty$  die  $+\infty$ , mit Einschluß der Null, vorstellt \*).

Ferner ift (nach §. 223. I. und nach §. 222: V.)

7) 
$$(\sqrt{a})^b = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^b = a^{\frac{b}{m}} \cdot e^{2\nu b\pi \cdot l} = a^{\frac{b}{m}}$$

eine allgemeingültige Gleichung, so oft b einer Differenz ganzer Zahlen gleich ift, weil bann vb positiv ober negativ ganz ober 0, also e2vbm-1 = 1 ift. Daburch ist aber die 6.) in ihrer boppelten Gestalt erwiesen.

Die drei Ausdrude in 6.) haben also gleich viele und gesnau dieselben Werthe, wenn nur b einer Differenz ganzer Zahlen gleich und  $\frac{b}{m}$  ein bereits in den kleinsten Zahlen ausgedrückter Bruch ift.

If aber  $\frac{b}{m}$  zwar eine positive oder negative aber noch

<sup>\*)</sup> Wollte man bie Gleichung 6.) 3. B. für ben Kall anwenben, wo m=4 und b=6 ware, so würbe man bie allgemein ungultige Gleichung erhalten  $\sqrt[4]{(a^o)}=a^{\frac{3}{2}}$ , welche links 4 Werthe hatte und rechts beren nur 2.

nicht in ihren kleinsten Bahlen ausgebrudte gebrochene Bahl, fo muß man

nehmen, wenn man eine allgemeingültige (volltommene, richtige) Gleichung haben will.

E. Dagegen finden sich folgende Gleichungen, in benen m und b und  $\frac{m}{b}$  positiv ganz gedacht werden muffen, allemal als allgemeingultige, nämlich

9) 
$$\sqrt[mb]{a} = \sqrt[mb]{a};$$

10) 
$$\sqrt[m:b]{a} = a^{\frac{b}{m}} = (\sqrt[m]{a})^{b}$$
,

von denen die erstere links und rechts m.b., die andere m verschiedene Werthe hat.

Die Richtigseit der letztern 10.) folgt unmittelbar aus §. 223. I., nach welcher  $\sqrt[m]{a} = a^{1:\frac{m}{b}} = a^{\frac{b}{m}}$  ist, und aus der vorstehenden Nr. 7. — Setzt man aber in ihr mb statt m, so erhält man  $\sqrt[m]{a} = (\sqrt[m]{a})^b$ ; folglich ist  $\sqrt[m]{a} = \sqrt[b]{a}$ , und daraus ergiebt sich die 9.), wenn man noch m und b mit einander vertaussit.

F. Endlich ift allgemeingültig die Gleichung

$$\log \sqrt[m]{a} = \frac{1}{m} \cdot \log a,$$

fobalb va allgemein, b. h. m beutig gedacht wird. Diefe Gleichung hat links und rechts gleich viele und genau biefelben Werthe.

Denn es ift

$$\alpha) \qquad \frac{1}{m} \cdot \log a = \frac{1}{m} \cdot (La + 2n\pi \cdot i) = \frac{1}{m} \cdot La + \frac{2n\pi}{m} \cdot i,$$

wo n sowohl 0 als auch jebe positive und negative ganze Zahl vorstellt. — Auf ber andern Seite ist

$$\sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{m}} = e^{\frac{1}{m} \cdot \log a} = e^{\frac{1}{m}(L a + 2\mu \pi \cdot i)}$$

$$\beta) \qquad \log \sqrt[m]{a} = \frac{1}{m} (L \mathbf{a} + 2\mu \pi \cdot \mathbf{i}) + 2\nu \pi \cdot \mathbf{i} = \frac{1}{m} L \mathbf{a} + 2\frac{\mu + \nu \mathbf{m}}{m} \pi \cdot \mathbf{i}.$$

Weil aber  $\nu$  alle Werthe hat, welche 0 ober positiv oder negativ ganz sind, und  $\mu$  die m Werthe 0, 1, 2, 3, bis m-1, so drückt die Form  $\mu+\nu$ m genau wieder alle positiven und negativen ganzen Zahlen mit Einschluß der Rull aus; und so folgt aus den Gleichungen  $\alpha$ ) und  $\beta$ ) die Wahrheit unserer Behauptung. (Man vergleiche sorgsältig hiermit den §. 180., in welchem dieselbe Formel bereits erwiesen ist, aber nur für m=2, 3 und 4.

Anmerkung 1. Betrachten wir noch die m Werthe von  $\sqrt[m]{1}$ ; sie sind ausgedrückt durch

$$\sqrt[m]{1} = e^{\frac{2n\pi}{m} \cdot i} = \left( \cos \frac{2n\pi}{m} + i \cdot \sin \frac{2n\pi}{m} \right),$$

wenn man ftatt n eine Anzahl m auf einander folgender ganzen Bahlen (mit ober ohne die Rull) fest.

Aus ihrer Betrachtung geht hervor:

1) Sie können paarweise so geordnet werden (badurch, baß man dem n einen Werth  $+\alpha$  und zugleich den Werth  $-\alpha$  giebt), daß bas Produkt eines solchen Paares, = 1 wird.

- 2) Ift m ungerade, so ift einer ber Werthe von /1, selbst = 1; die übrigen find alle imaginar.
- 3) Ift m gerade, so ist einer ber Werthe von  $\sqrt[n]{1}$ , =1 (für n=0), ein anderer =-1 (für  $n=\frac{1}{2}m$ ); die übrigen alle sind imaginär.
- 4) Jede positive oder negative ganze Potenz eines jeden ber Werthe von  $\sqrt[m]{1}$ , ist stets wieder ein Werth von  $\sqrt[m]{1}$ .

If nämlich  $\mathbf{z}^m=1$ , so ift, wenn b positiv ober negativ ganz, mährend m positiv ganz vorausgefest wird,

$$(z^m)^b = z^{mb} = (z^b)^m = 1^b = 1$$
; also ic. ic.

Noch direkter folgt die Wahrheit dieser Behauptung, wenn man ohne Weiteres  $e^{\frac{2n\pi}{m}\cdot 1}$  mit b potenzirt, wodurch man  $e^{\frac{2nb\pi}{m}\cdot 1}$  erhält, welches wieder ein Werth von  $\sqrt{1}$  ist, weil nb irgend eine positive oder negative ganze Zahl sein wird.

- 5) Rimmt man aber ben Werth  $e^{\frac{2\pi}{m} \cdot 1} = \varepsilon$  von  $\sqrt{1}$ , so sind bessen ganze Potenzen  $\varepsilon^2$ ,  $\varepsilon^2$ ,  $\varepsilon^4$ , ...  $\varepsilon^m$ , lauter verschies dene Werthe von  $\sqrt{1}$ , so daß alle m Werthe von  $\sqrt{1}$  vorgesstellt sind durch  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon^2$ ,  $\varepsilon^8$ ,  $\varepsilon^4$ , ...  $\varepsilon^{m-1}$ ,  $\varepsilon^m$ ; der letztere ist ber Werth 1 selbst.
- 6) Das Produkt je zweier Werthe von 71, ist allemal wieder ein Werth von 71.

Unmerkg. 2. Weniger interessant sind die Eigenschaften ber m Werthe von  $\gamma^m(-1)$ . Sie find ausgebrudt burch

$$v(-1) = (-1)^{\frac{1}{m}} = e^{\frac{1}{m} \cdot log(-1)} = e^{\frac{(2n+1)\pi}{m} \cdot i}$$

d. h.

$$v(-1) = Cos \frac{(2n+1)\pi}{m} + i \cdot Sin \frac{(2n+1)\pi}{m} = e^{\frac{(2n+1)\pi}{m} \cdot i},$$

wo n entweder Rull ober jebe positive ober negative ganze Zahl vorstellt, mahrend aber nur m auf einander folgende seiner Werthe genommen zu werden brauchen.

Daraus folgt

- 1) Das Produkt zweier Werthe von  $\sqrt[m]{(-1)}$  ist allemal einer der Werthe von  $\sqrt[m]{(+1)}$ .
- 2) Das Produkt eines der Werthe von  $\sqrt[m]{1}$  mit einem der Werthe von  $\sqrt[m]{(-1)}$ , ist allemal einer der Werthe von  $\sqrt[m]{(-1)}$ .
- 3) Jede gerade Potenz eines der Werthe von  $\sqrt[m]{(-1)}$  ist sein Werth von  $\sqrt[m]{(+1)}$ .
- 4) Jebe ungerade Potenz eines der Werthe von  $\sqrt[m]{-1}$  ift stets wieder ein Werth von  $\sqrt[m]{-1}$ .
- 5) Rimmt man die ungeraden Potenzen von dem Werth  $\zeta = e^{\frac{m}{m} \cdot 1}$  der  $\gamma'(-1)$  in der Ordnung, so sind solche, nämlich  $\zeta$ ,  $\zeta^3$ ,  $\zeta^5$ , ...  $\zeta^{2m-1}$ ,

alle m Werthe von  $\sqrt[n]{(-1)}$ , weil fie alle von einander versichieben find; benn es ift g. B. für irgend eine gange Bahl r,

$$\zeta^{2r-1} = e^{\frac{2r-1}{m}\pi \cdot i} = \cos\frac{(2r-1)\pi}{m} + i \cdot \sin\frac{(2r-1)\pi}{m};$$

und dieser Werth ist für jeden andern Werth von r ein anderer, so lange r zwischen 0 und m bleibt, weil dann der Bogen stets zwischen 0 und  $2\pi$  liegt und zwei Bogen, welche zwischen 0 und  $2\pi$  liegen, nie einerlei Kosinus und gleichzeitig einerlei Sinus haben.

## **S.** 225.

Bon ben gebrochenen Potenzen wollen wir noch Folgendes bemerken:

A. Die Potenz a hat dieselben  $\nu$  Werthe, welche bie  $\sqrt{(a^{\mu})}$  hat (nach §. 224. D. 6.), so oft  $\frac{\mu}{\nu}$  positiv oder negativ, aber in seinen kleinsten Zahlen ausgebrückt ist; sie hat weniger Werthe als die gedachte Wurzel, wenn  $\frac{\mu}{\nu}$  nicht in seinen kleinsten Zahlen ausgedrückt ist.

B. Daher hat das Produkt  $\frac{p}{a^{\frac{p}{q}} \cdot a^{\frac{r}{q}}}$  und der Quotient  $\frac{p}{a^{\frac{p}{q}}}$ , wenn  $\frac{p}{q}$  und  $\frac{r}{q}$  in ihren kleinsten Zahlen ausgebrückt sind, nicht mehr als q Werthe (obgleich jeder Werth von  $a^{\frac{p}{q}}$  mit jedem Werth von  $a^{\frac{r}{q}}$  multiplicitt oder dividirt wird, also q-q Werthe gebildet werden), weil das Produkt und der Quotient der Wurzeln  $\gamma(a^p)$  und  $\gamma(a^r)$  nicht mehr als q Werthe hat (nach q. 224.).

C. Unter berfelben Voraussetzung, baß  $\frac{p}{q}$  und ihren kleinsten Zahlen ausgebrückt find, ift bie Gleichung

$$\mathbf{a}^{\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{q}}} \cdot \mathbf{a}^{\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{q}}} = \mathbf{a}^{\frac{\mathbf{p}+\mathbf{r}}{\mathbf{q}}}$$

eine richtige (welche links und rechts gleich viele und biefelben Berthe hat), so oft p+r und q keinen gemeinschafts lichen Theiler haben.

Cben fo ift

$$2) \qquad a^{\frac{p}{q}} : a^{\frac{r}{q}} = a^{\frac{p-r}{q}}$$

eine richtige (allgemeingultige) Gleichung, wenn p-r und q keinen gemeinschaftlichen Theiler mehr haben.

Dabei benken wir uns die Nenner ber in ben Exponenten vorkommenben Bruche, steis positiv ganz, die Zähler bagegen positiv ober negativ ganz.

## Die Gleichungen

3) 
$$a^{\frac{p}{q}} \cdot a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} + \frac{r}{s}} = a^{\frac{ps + qr}{qs}}$$

und

4) 
$$a^{\frac{p}{q}} a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} - \frac{r}{s}} = a^{\frac{ps-qr}{qs}}$$

haben links und rechts gleich viele (nämlich q.s) und biefelben Werthe, wenn  $\frac{p}{q}$  nnd  $\frac{r}{s}$  in den fleinsten Zahlen ausge= drudt find, und wenn daffelbe in 3.) mit bem Bruche ps+qr, in 4.), dagegen mit dem Bruche ps-qr der Fall ift. (Folgt aus A. unmittelbar.).

So wie diese Bedingungen nicht erfüllt find, muffen ftatt biefer Gleichungen (3. ober 4.) bie allgemeinen Gleichungen \$. 222. I. ober II. eintreten, wenn man allgemeingultige Gleidungen haben will.

So z. B. ist die Gleichung  $a^{\frac{1}{4}} \cdot a^{\frac{1}{8}} = a^{\frac{11}{8}}$ 

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot 9^{\frac{5}{8}} = 9^{\frac{11}{8}}$$

beshalb nicht unbedingt zuzulassen, weil nicht beibe Seiten der= felben unbedingt für einander gesett werden konnen, welches boch unferem gegebenen Begriff einer Gleichung zufolge, allemal ber Kall fein muß. — Soll fie in bem Sinne verwandt werden, baß bie 8 Berthe ber Poteng jur Rechten unter ben 32 Werthen bes Produkts zur Linken vorkommen, so muß man fehr behutsam mit ihrer hilfe rechnen, wenn man nicht falfche Resultate haben will.

## 8. 226. Aufgabe.

Man foll untersuchen, ob und in welchem Sinne ber, frus ber für Differeng=Botengen erwiesene binomische Lehrsat, auch noch für bie jegigen allgemeinen Potengen gelten tonne.

Auflösung. Da alle Werthe von (1+x)z in ez-log(1+x) enthalten sind, fo barf man nur ftatt log (1+x) bie Reihe

$$S\left[(-1)^a \cdot \frac{x^{a+1}}{a+1}\right]$$
 b. h.  $x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$ 

feten (biefe Reihe mag hier burch f(x) bezeichnet fein), und bann

$$e^{z \cdot f(x)} \text{ b. b. } S\left[\frac{z^{\mathfrak{a}} \cdot [f_{(x)}]^{\mathfrak{a}}}{\mathfrak{a}!}\right] \text{ b. b. } 1 + z \cdot f_{(x)} + \frac{z^{\mathfrak{a}} \cdot [f_{(x)}]^{\mathfrak{a}}}{2!} + \cdots.$$

gehörig nach x ordnen, und man wird einen der Werthe von  $(1+x)^x$  in eine nach ganzen Potenzen von x fortlaufende Reihe verwandelt haben; und zwar ergeben sich fogleich die 2 ersten Glieder dieser nach x geordneten Reihe,  $= 1+z \cdot x$ , während alle übrigen Glieder die höhern Potenzen von x enthalten.

If aber auf diese Weise die Existenz einer nach Potenzen von x fortlaufenden Reihe gesichert, welche einem der Werthe von  $(1+x)^x$  gleich sein muß, so setze man

1) 
$$(1+x)^a = S[P_a \cdot x^a],$$

wo  $P_0=1$ ,  $P_1=z$ , ift, wo aber  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ , ... überhaupt  $P_a$  noch unbestimmte und zu suchende Koeffizienten sind. — Sest man nun hier y statt  $\bar{x}$ , so erhält man

2) 
$$(1+y)^z = S[P_a \cdot y^a],$$

folglich, wenn man multiplicirt 1.) mit 2.), weil

$$(1+x)^z \cdot (1+y)^z = [(1+x)(1+y)]^z = [1+(x+y+xy)]^z$$
 ift,

3) 
$$[1+(x+y+xy)]^z = S[P_a \cdot P_b \cdot x^a \cdot y^b].$$

Wird bagegen in 1.) x+y+xy statt x geset, so findet sich noch

4) 
$$[1+(x+y+xy)]^z = S[P_b \cdot (x+y+xy)^b],$$

fo daß (aus 3. und 4.):

5) 
$$S[P_a \cdot P_b \cdot x^a \cdot y^b] = S[P_b \cdot (x+y+xy)^b]$$

hervorgeht. — Run ift aber nach bem trinomischen Lehrsage (§. 64.) für ganze Erponenten

$$(x+y+xy)^{b} = S\left[\frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} \cdot x^{a} \cdot y^{b} \cdot (xy)^{c}\right]$$

$$= S\left[\frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} \cdot x^{a+c} \cdot y^{b+c}\right];$$

folglich, wenn man diese Reihe statt (x+y+xy)b (in 5.) substituirt, und wenn a+b+c statt d gesest wird:

6) 
$$S[P_a \cdot P_b \cdot x^a \cdot y^b] = S\left[\frac{(a+b+c)!}{a! \ b! \ c!} P_{a+b+c} \cdot x^{a+c} \cdot y^{b+c}\right].$$

Und weil hier links und rechts die Roeffizienten von y einander gleich sein mussen, so folgt, wenn links 1 statt b, rechts aber b+c=1 geset wird:

7) 
$$S[P_a \cdot P_1 \cdot x^a] = S[(a+1) \cdot P_{a+1} \cdot x^{a+c}].$$

Und da nun hier links und rechts wiederum die Roeffizienten von x einzeln einander gleich sein muffen, also namentlich auch der Roeffizient von x\*, so folgt hieraus noch

8) 
$$P_n \cdot P_1 = S \left[ (\alpha + 1) P_{\alpha + 1} \right].$$

Und da die Gleichung b+c=1, bloß c=0, a=n oder c=1, a=n-1 zuläßt, so folgt ferner

9) 
$$P_n \cdot P_1 = (n+1) \cdot P_{n+1} + n \cdot P_n$$

wo P, = z ift, so daß biese Gleichung noch in

10) 
$$(z-n) \cdot P_n = (n+1) \cdot P_{n+1}$$

übergeht.

Wird nun hier nach und nach 0, 1, 2, 3, ... a-1 statt n gesetzt, so ergiebt sich

$$\begin{aligned} \mathbf{z} \cdot \mathbf{P_0} &= \mathbf{1} \cdot \mathbf{P_1} \\ (\mathbf{z} - \mathbf{1}) \cdot \mathbf{P_1} &= \mathbf{2} \cdot \mathbf{P_2} \\ (\mathbf{z} - \mathbf{2}) \cdot \mathbf{P_2} &= \mathbf{3} \cdot \mathbf{P_3} \\ (\mathbf{z} - \mathbf{3}) \cdot \mathbf{P_3} &= \mathbf{4} \cdot \mathbf{P_4} \\ \text{u. f. w. f.; sulest} \\ [\mathbf{z} - (\mathbf{a} - \mathbf{1})] \cdot \mathbf{P_{a-1}} &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{P_a}. \end{aligned}$$

Folglich, wenn man alle biefe Gleichungen mit einander multiplicitt, und links und rechts mit den gemeinschaftlichen Faktoren wegdividirt, auch 1 statt Po fest:

$$z^{a|-1} = a! P_a$$
:

also 
$$P_a = \frac{z^{a|-1}}{a!};$$

b. h. ber unbestimmte Koeffizient  $P_a$  ist jest bestimmt und als berjenige Ausbruck gefunden worden, welchen wir (§. 14.) mit  $z_a$  bezeichnet haben, und welcher unter dem Namen des Binos mial-Koeffizienten bekannt zu sein pflegt.

Also hat man

11) 
$$(1+x)^{z} = S[z_{a} \cdot x^{a}] = S\left[\frac{z^{a-1}}{a!} \cdot x^{a}\right],$$

wo der Ausdruck zur Rechten jedoch nur einen Werth von  $(1+x)^x$  repräsentirt, aus welchem aber alle Werthe hervorgehen, wenn man ihn noch mit allen Werthen von  $1^x$  multiplicirt.

Ift aber gefunden, für jedes allgemeine z,

$$(1+x)^x = S[z_t \cdot x^t],$$

fo multiplicire man links und rechts mit az, fo erhalt man

$$(\mathbf{a} + \mathbf{a}\mathbf{x})^{z} = \mathbf{S}[\mathbf{z}_{\mathfrak{c}} \cdot \mathbf{a}^{z}\mathbf{x}^{\mathfrak{c}}];$$

und wenn man ax = b, also  $x = \frac{b}{a}$  sest,

12) 
$$(a+b)^z = S[z_c \cdot a^{z-c} \cdot b^c]$$

welcher Ausbrud jur Rechten jedoch in ber Form

$$\mathbf{a}^{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{S} [\mathbf{z}_{c} \cdot \mathbf{a}^{-c} \cdot \mathbf{b}^{c}]$$

geschrieben gebacht werden muß, wenn man alle Reihen von einander abgesondert sehen will, welche ber allgemeinen Potenz (a-b)= entsprechen.

Also findet der binomische Lehrsat, mit dieser lettern Beschränkung, auch noch für allgemeine Bostenzen statt, und zwar so, wie er in den hiesigen Formeln (NNr. 11. und 12.) ausgedrückt sich findet, so daß der Ausdruck zur Rechten eine unendliche Reihe ist.

Ganz auf dieselbe Beise wie folches (§S. 64.—67.) geschehen ift, leitet man nun aus diesem allgemeinen binomischen Lehrsate,

den trinomischen, 2c. 2c., 2c., und zulegt den polynomischen Lehr=
sat für allgemeine Potenzen ab, nämlich

1. 
$$(a+b)^z = S\left[\frac{z^{b|-1}}{b!} \cdot a^{z-b} \cdot b^b\right] = a^z \cdot S\left[\frac{z^{b|-1}}{b!} \cdot \frac{b^b}{a^b}\right];$$

II. 
$$(a+b+c)^z = S \left[ \frac{z^{b+c-1}}{b! \ c!} \cdot a^{z-b-c} \cdot b^b \cdot c^c \right];$$

III. 
$$(a+b+c+d)^z = S \left[ \frac{z^{b+c+b|-1}}{b! \ c! \ b!} \cdot a^{z-b-c-b} \cdot b^b \cdot c^c \cdot d^b \right].$$

Und daraus findet sich zulest ganz allgemein für jedes z:

$$(\odot)$$
 ···  $(a_0+a_1\cdot x+a_2\cdot x^2+a_3\cdot x^3+\cdots \text{ in inf.})^z$ 

$$= S \left[ A \cdot a_0^{z-a_1-a_2-a_3\cdots-a_n} \cdot (a_1)^{a_1} \cdot (a_2)^{a_2} \cdot (a_3)^{a_3} \cdot \cdots \cdot (a_n)^{a_n} \times x^n \right]$$

wo A statt 
$$\frac{\mathbf{z}^{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n}-1}{(a_1)!(a_2)!(a_3)!\cdots(a_n)!}$$
 geset worden ist;

wie aus der Betrachtung und Ableitung derfelben Formel, für den Fall, daß z eine positive ganze Zahl ist (in den §§. 117. bis 121.), sogleich hervorgeht.

Dieser Sat ist aber ber polynomische Lehrsat in seiner allgemeinsten Gestalt. — Er liesert jedoch zur Rechten, im Kalle auch die Reihe konvergent, also brauchbar sein sollte, doch jedes mal nur dann die von einander abgesonderten Werthe der Poetenz zur Linken, wenn man zur Rechten az als einen und densselben gemeinschaftlichen Faktor herausrückt. Die unendliche Reihe, die als zweiter Kaktor zur Rechten bleibt, hat dann, wenn sie überhaupt einen Werth hat, nur einen einzigen, und dieser wird also mit allen Werthen des ersten Kaktors az multiplicirt.

Anmerkung 1. Man kann fich bes hier erwiesenen Sabes bedienen, um aus einer numerischen positiven Bahl irgend eine vie absolute Wurzel numerisch zu ziehen. — Man hat nämlich

$$(a+b)^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a+b} = a^{\frac{1}{\nu}} \cdot \left(1+\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a} \cdot \left(1+\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{\nu}},$$

weil nun

$$\left(\frac{1}{\nu}\right)_{a} = \frac{\left(\frac{1}{\nu}\right)^{a|-1}}{a!} = \frac{1^{a|-\nu}}{a! \ \nu^{a}} = \frac{1 \cdot (1-\nu)^{a-1|-\nu}}{a! \ \nu^{a}} = \frac{(-1)^{a-1}(\nu-1)^{a-1|\nu}}{a! \ \nu^{a}}$$

ift, wo ftatt  $(-1)^{a-1}$  auch  $(-1)^{a+1}$  geschrieben werben fann, so hat man nach bem binomischen Lehrsage,

$$\sqrt[\nu]{a+b} = \sqrt[\nu]{a} \cdot S \left[ (-1)^{a+1} \cdot \frac{(\nu-1)^{a-1/\nu}}{a! \nu^a} \left( \frac{b}{a} \right)^a \right],$$

ober

$$\tilde{V}_{a+b} = \tilde{V}_{a} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{\nu} \cdot \frac{b}{a} - \frac{\nu - 1}{2! \ \nu^{2}} \left( \frac{b}{a} \right)^{2} + \frac{(\nu - 1)(2\nu - 1)}{3! \ \nu^{3}} \left( \frac{b}{a} \right)^{3} - \frac{(\nu - 1)(2\nu - 1)(3\nu - 1)}{4! \ \nu^{4}} \left( \frac{b}{a} \right)^{4} + \cdots \text{ in inf.} \right]$$

Sollte also z. B.  $\sqrt{70}$  numerisch gefunden werden, so würde man statt a setzen unter den Potenzen  $2^3$ ,  $3^3$ ,  $4^3$ ,  $5^3$ , 2c. dies jenige, nämlich  $4^3$  oder 64, welche der Zahl 70 zunächst kommt, und statt b das noch sehlende, nämlich 6, damit

$$a+b = 64+6 = 70$$
 werbe, we dann  $\frac{b}{a} = \frac{6}{64} = \frac{3}{32}$  ist, und

man hat dann, weil  $\sqrt{a} = \sqrt[8]{64} = 4$  ist,

$$\sqrt[3]{70} = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{32} - \frac{2}{2 \cdot 3^3} \cdot \frac{3^2}{(32)^2} + \frac{2 \cdot 5}{3!} \cdot \frac{3^3}{3^3} \cdot \frac{3^3}{(32)^3} - \frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{4!} \cdot \frac{3^4}{3^4} \cdot \frac{3^4}{(32)^4} + \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{1}{3 \cdot (32)^4} + \frac{2 \cdot 11}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{5}{3 \cdot (32)^3} - \frac{1}{3 \cdot (32)^4} + \frac{1}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^2} + \frac{1}{3 \cdot (32)^3} - \frac{1}{3 \cdot (32)^3} + \frac{1}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{(32)^3} + \frac{1}{3 \cdot (32)^3} - \frac{1}{3 \cdot (32)^3} + \frac{1}{3 \cdot (32)^5} - \cdots \right] = 4 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{32} - \frac{1}{32} + \frac{1}{32} - \frac{1}{32} + \frac{1$$

von welcher Reihe bann einige erfte Glieber berechnet, bie übrisgen aber außer Acht gelaffen zu werben pflegen.

Anmerkung 2. In ber Anwendung folder Mittel, wie das eben beschriebene, muß man jedoch ungemein vorsichtig sein, um nicht ein so berechnetes Resultat für den praktischen 3weck ats genau genug anzusehen, während man den gemachten Fehler vielleicht noch nicht einmal zu beurtheilen im Stande ift. — Es

muß daher eine feine praktische Analysis, bei solchen Räherungsrechnungen, wie sie die Praxis jedesmal allein nur fordert, ihr Augenmerk vorzüglich auf die Berechnung der Fehler richten, welche in jedem Falle gemacht werden, oder vielmehr auf die Berechnung der Grenzen, welche diese Fehler nicht übersteigen können. — Davon in spätern Theilen dieses Werkes.

Anmerkg. 3. Ift b gegen a sehr flein, so baß bein sehr kleiner Bruch wird, so kann man in der Formel der Ansmerkung 1.) blos die beiden ersten Glieder nehmen, nämlich

$$\sqrt[r]{a+b} = \sqrt[r]{a} \cdot \left(1 + \frac{1}{\nu} \cdot \frac{b}{a}\right) = \alpha + \frac{b}{\nu \cdot \alpha^{\nu-1}}$$

wo  $\alpha$  die  $\sqrt{a}$ , d. h. etwas vorstellt, was sich bereits der gesuchsten  $\sqrt[p]{(a+b)}$  bedeutend nähert. Das Glied  $\frac{b}{\nu \cdot \alpha^{\nu-1}}$  giebt dann die zweite Annäherung.

### S. 228.

Der allgemeinen Potenz steht natürlich auch ein alls gemeiner Logarithme, wie noch eine allgemeinste Burzel gegenüber.

Unter bem "allgemeinen Logarithmen" b?a verstehen wir jeden Ausdruck x, welcher die Eigenschaft hat, daß ax = b wird, wobei b der Logarithmand, a die Basis bes Logarithmen genannt wird. Beide, b und a, sind beliebig reell oder imaginar.

Soll aber ax b. h. ex-log a = b fein, so muß x-log a = log b genommen werben, und baher findet sich x b. h.

$$b ? a = \frac{\log b}{\log a},$$

so daß ber allgemeine Logarithme unendlich mal unendlich viele Werthe hat. Es liegt dies, wie man sieht, darin, daß  $\mathbf{a}^{\mathbf{x}} = \mathbf{e}^{\mathbf{x} \cdot log\,n}$  unendlich viele Werthe hat, nach den verschiedenen

Werthen bes log a, und baß jeder dieser Werthe = b werden kann, mahrend, damit dies geschieht, für jeden Werth des log a noch unendlich viele Exponenten denselben Werth der Potenz geben.

Es ist nun sehr leicht, die Werthe des allgemeinen Logarithmen (a+\beta-i)? (p+\q-i) auszurechnen (wobei man sinden
wird, daß gewisse imaginäre Zahlen, für eine imaginäre
Basis, reelle Werthe ihres Logarithmen geben), — die Formeln hinzustellen, welche den Gegensat des allgemeinen Logarithmen zur allgemeinen Potenz und die Beziehungen desselben
zu den vorangegangenen Operationen, aussprechen (also die Gesebe, nach denen mit allgemeinen Logarithmen gerechnet werden
kann), — mit einem Worte, die Eigenschaften dieser allgemeinen
Logarithmen aus ihrer Definition abzuleiten. Wir entheben uns
aber hier des weiteren Versolges, weil wir zur Zeit keinen praktischen Ruhen davon absehen.

Eben so kann man ben Begriff ber 1/a, wo b wie a ganz allgemein, eben so gut reell als imaginar gedacht wird, aufstellen mittelst ber Gleichung

$$\sqrt[b]{a} = a^{\frac{1}{b}},$$

weil in diesem allgemeineren Begriff, der frühere für ha aufgestellte (wo m positiv ganz vorausgesett wird) enthalten ist. — Dies wäre aber vollends von keinem Nuten, da wir nur ein neues Zeichen einführten, für einen, in allen seinen Konstequenzen bereits untersuchten Begriff. Selbst die Einsführung des Zeichens ha, wo m positiv ganz ist, in der Besteutung der allgemeinen Wurzel des §. 223. war eigentlich übers

flüssig, eben weil das Zeichen a menfelben Begriff vollsommen entspricht, und der lettere Begriff bereits untersucht war. Doch gewährte uns diese Einführung einige Bequemlichkeit und mußte auch schon deshalb geschen, weil dieses Zeichen einmal gesbräuchlich geworden ist.

# Eilftes Rapitel.

Bon ben (algebraischen) höhern Gleichungen.

Erste Abtheilung.

Funbamental-Säpe.

#### §. 229.

In dem funften Kapitel haben wir bereits die wichtigsten elementaren Eigenschaften der ganzen Funktionen von x, von einem beliebigen mien Grade, entwickelt. Wir fügen hier noch folgende hinzu:

I. Wird eine reelle ganze Funktion  $\mathbf{F_x}$  von  $\mathbf{x}$ , für  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$ , der Null gleich, so wird sie auch allemal für  $\mathbf{x} = \mathbf{p} - \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$  der Null gleich; wo p und q dieselben reellen Werthe vorstellen. Denn da i jede der beiden Formen von  $\sqrt{-1}$  vorstellt, so muß jede Gleichung wahr bleiben, wenn der andere Werth —i statt i geset wird, während die Koeffizienten der Gleichung, da sie alle reell voraußgesetst sind, sich nicht ändern. — Nach §. 81. ist dann dieselbe ganze Funktion  $\mathbf{F_x}$  nicht bloß durch  $\mathbf{x} - (\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})$ , sondern auch durch  $\mathbf{x} - (\mathbf{p} - \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})$  theilbar, wenn nur  $\mathbf{q}$  nicht Null ist, so daß beide Werthe  $\mathbf{p} \pm \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$  wirklich imaginär sind.

Daraus folgt aber weiter, daß bieselbe ganze Funktion  $\mathbf{F_x}$  bann auch noch burch bas Produkt

$$[x-(p+q\cdot i)][x-(p-q\cdot i)]$$
 b. h. burch  $x^2-2px+(p^2+q^2)$   
theilbar, und der Quotient  $\frac{F_x}{x^2-2px+(p^2+q^2)}$  einer ganzen

Funktion vom  $(m-2)^{trn}$  Grabe gleich ist\*). — Berwandelt man die eine imaginäre Jahl p+q-i (nach \$. 170.) in das Produkt  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}}$  oder  $\mathbf{r} \cdot (Cos \varphi + \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$ , so ist die andere  $\mathbf{p} - \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$ ,  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{r} \cdot (Cos \varphi - \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$ ; und der Doppel-Faktor  $\mathbf{x}^2 - 2p\mathbf{x} + (p^2 + q^2)$  nimmt dann diese Korm an, nämlich  $(\mathbf{x} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}})(\mathbf{x} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{-\phi \cdot \mathbf{i}})$  b. h.  $\mathbf{x}^2 - (\mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}} + \mathbf{e}^{-\phi \cdot \mathbf{i}}) \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{r}^2$  b. h.  $\mathbf{x}^2 - 2r\mathbf{x} \cdot Cos \varphi + \mathbf{r}^2$ .

Dieses alles gilt nicht mehr, wenn die ganze Funktion F. einen, ober mehrere imaginare Koeffizienten hat.

II. Ift eine ganze Funktion  $F_x$  mit beliebigen (reellen ober imaginaren) Roeffizienten burch ben Doppel-Faktor  $x^2+ax+b$  theilbar, so ist sie auch durch jeden der beiden einfachen Faktoren  $x-\alpha$  und  $x-\beta$  theilbar, in welche sich  $x^2+ax+b$  (nach dem I. Th. d. W.) selbst wieder zerlegen läßt.

Soll aber  $x^2+ax+b=(x-\alpha)(x-\beta)$  werden, so find  $\alpha$  und  $\beta$  die beiden Werthe von x, welche  $x^2+ax+b$ , =0 machen, so daß man hat

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \\ \beta \end{array} \right\} = -\frac{1}{2} \mathbf{a} \pm \sqrt{\frac{1}{4} \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}}.$$

Sind nun a und b reell, so find die beiden einfachen Faktoren  $x-\alpha$  und  $x-\beta$  reell \*\*), so oft  $\frac{1}{4}a^2-b$  positiv oder Rull ist;

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = [\mathbf{x} - (\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})] \cdot \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}},$$

wo  $\varphi_x$  bom  $(m-1)^{ten}$  Grabe ist. Da nun  $F_x$  für  $x=p-q\cdot i$  ebenfalls ber Rull gleich wirb, dieser lettere Werth von x aber ben ersteren Kattor  $x-(p+q\cdot i)$  bes Produkts  $[x-(p+q\cdot i)]\cdot \varphi_x$  in  $-2q\cdot i$  verwandelt also nie in Rull, (weil q nicht Rull ist), so muß der andere Kattor  $\varphi_x$ , für  $x=p-q\cdot i$ , ber Rull gleich werden, folglich  $\varphi_x$  die Form  $[x-(p-q\cdot i)]\cdot \psi_x$  annehmen können, wo  $\psi_x$  vom  $(m-2)^{ten}$  Grabe ist.

\*\*) Man nennt eine ganze Funktion von x (also auch eine trinomische x2+ax+b und die binomischen x-a und x-8) reell ober imaginar, wenn ihre Roeffizienten alle reell find, ober wenn fie nicht alle reell find. — Die Ziffernwerthe also, welche x selbst noch annehmen kann, kommen babei

<sup>\*)</sup> Es ift nämlich

sie sind beide imaginite und von der Form x-(p+q-i) und x-(p-q-i), so est  $\frac{1}{4}a^2-b$  negatio ist: und dabei ist  $p=-\frac{1}{2}a$  und  $q=\frac{1}{2}b-\frac{1}{4}a^2$ . Auf in dem leptern Falle sann der Doppel-Faller die Kerm  $x^2-2rx-Corq-1-r^2$  annehmen, wenn nämblich  $\varphi$  einen mitslichen Kreibbezen auskrüssen soll.

M. Eine reelle (t. h. mit lauer reellen Reeffizienten vers siedene) gange similien von x, ändert üch fterig mit ben sich fterig sinderneben reellen Serthen von x (5. 95.).

Luficke lift üb aber jest viel allgemeiner aussprechen. Es gitt nimich nech, wirt bles vir jete gampe Funktion F., mit beliebigen (neellen oder inazinisen) Koefügiensen von der finn aussi, jendem auss. wem (zeichzeitig) sich stetig ändennte imaginise Kereit von x ,von der firem p-1-q-i) statt der neellen gedach neeten: b. b. wem

x = p-qi = reri = r. (inq-i.ins) zeicht und babuch k, auf die ferm k-(ri = k-eri = k. (insk-i.insp) gebende nich, is änden ühr. k und () eber k und p mit ben deutz ühr ändernden Weichen p und z eder r und p ebenfalls nur deutz, in dem Sinne all dur derige Aendeumz im §. 94. erklich werden if.

is to ance

## $I' \quad F_x = \sum_{i=1}^n A_i - C_i (A_i - C_i)$

In such summer von x, von mie Gende (weihald a die Bende i L. 2 % dos m verbilt, ader kinnen Berch der om ni, mas mur dass mit kleinen durch die unmergesigne Gleichung wei mit dass unklichten kinnen. deren Kreinspienten Borde der gegele gegen der der kleichig reell som magnade um isten Sier mar nur dass x iegend einen Konth profes mit deren der man gleichgeitig jeden der Kreistramm derest die die som gestägeitig jeden

unfe de Standling, aber bod une fit bie som fürufte en unn x, mitt u. ger babe befommt fall, daben wir anne deiger ber Operation-Juliu beile.

2) 
$$F_{p+q\cdot 1} = S[\varrho_{a} \cdot r^{m-a} \cdot e^{(\xi_{a} + (m-a)\phi) \cdot 1}]$$

$$= S[\varrho_{a} \cdot r^{m-a} \cdot (Cos \lceil \xi_{a} + (m-a)\phi \rceil + i \cdot Sin \lceil \xi_{a} + (m-a)\phi \rceil)].$$

Bermehrt man nun  $\varphi$  um ein unendlich kleines\*) h, so lassen sich  $Cos(\xi_a+(m-a)\varphi+(m-a)h)$  und  $Sin(\xi_a+(m-a)\varphi+(m-a)h)$  boch immer in Reihen umsormen, beren allererste Glieder die alten Werthe derselben sind, während die solgenden Glieder nach ganzen Potenzen von h fortlausen. Also ist der neue Werth von  $F_x$  für diesen neuen Werth von  $F_x$  mährend  $F_y$  der diesen neuen Werth von  $F_y$  mährend  $F_y$  der diesen der der Werth unverändert behält, nur um Glieder verschieden von der Korm

$$\begin{cases}
B_1 \cdot h + B_2 \cdot h^2 + B_3 \cdot h^3 + \text{ in inf.} \\
+i \cdot (C_1 \cdot h + C_2 \cdot h^2 + C_3 \cdot h^3 + \text{ in inf.} \\
\end{cases}$$

während die Summen biefer einzelnen Reihen (nach §. 131.) mit h augleich unendlich klein find.

Gerade so aber erhellet, daß, wenn man in diesem zweiten Werth von  $F_x$ , auch r noch um ein unendlich kleines h' versmehrt oder vermindert, ein dritter Werth von  $F_x$  entsteht, der nach Potenzen von h' entwickelt werden kann und der von dem zweiten Werth von  $F_x$  nur um Glieder verschieden ist, von der Korm

$$\left\{ \begin{array}{c} D_{1} \cdot h' + D_{2} \cdot h'^{2} + D_{3} \cdot h'^{3} + \cdots + D_{m} \cdot h'^{m} \\ + i \cdot (E_{1} \cdot h' + E_{2} \cdot h'^{2} + E_{3} \cdot h'^{3} + \cdots + E_{m} \cdot h'^{m} \end{array} \right\}'$$

während auch die Summe, jeder biefer beiben (endlichen) Reihen mit h' jugleich, unendlich flein ift (nach \$8. 91. 93.).

Daburch ift aber bie Behauptung erwiesen.

<sup>\*)</sup> Unenblich flein haben wir bassenige genannt, was immer noch kleiner gebacht wird, als jebe noch so kleine aber bestimmte Jahl. — Dem Unenblich-Reinen liegt nur die Rull nächst an, und jebe noch so klein gebachte aber bestimmte Jahl », ist von dem unenblich-kleinen h unenblich weit entfernt, weil man von » boch noch jeden beliebigen, 3. B. 1000ten, 1000000ten, u. s. w.; Theil sich benken kann, und davon wieder jeden beliebigen bestimmten Theil, und h dann doch immer noch kleiner gedacht werden muß.

# Eilftes Rapitel.

Bon ben (algebraischen) höhern Gleichungen.

Erste Abtheilung.

Fundamental-Säpe.

#### **§**. 229.

In dem funften Kapitel haben wir bereits die wichtigsten eles mentaren Eigenschaften der ganzen Funktionen von x, von einem beliebigen mit Grade, entwickelt. Wir fügen hier noch folgende hinzu:

I. Wird eine reelle ganze Funktion  $F_x$  von x, für  $x=p+q\cdot i$ , ber Null gleich, so wird sie auch allemal für  $x=p-q\cdot i$  ber Null gleich; wo p und q dieselben reellen Werthe vorstellen. Denn da i jede der beiden Formen von  $\sqrt{-1}$  vorstellt, so muß jede Gleichung wahr bleiben, wenn der andere Werth -i statt i geset wird, während die Koeffizienten der Gleichung, da sie alle reell vorausgesetzt sind, sich nicht ändern. — Nach §. 81. ist dann dieselbe ganze Funktion  $F_x$  nicht bloß durch  $x-(p+q\cdot i)$ , sondern auch durch  $x-(p-q\cdot i)$  theilbar, wenn nur q nicht Null ist, so daß beide Werthe  $p\pm q\cdot i$  wirklich imaginär sind.

Daraus folgt aber weiter, daß dieselbe ganze Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  dann auch noch durch das Produkt

[x-(p+q·i)][x-(p-q·i)] b. h. burch 
$$x^2-2px+(p^2+q^2)$$
  
theilbar, und der Quotient  $\frac{F_x}{x^2-2px+(p^2+q^2)}$  einer ganzen

Funktion vom (m-2)tm Grabe gleich ift \*). — Berwandelt man bie eine imaginare Zahl p+q-i (nach \$. 170.) in bas Produtt r·eφ·i ober r·(Cos φ+i·Sin φ), fo ift die andere =  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{-\phi \cdot 1}$  =  $\mathbf{r} \cdot (Cos \varphi - \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$ ; und ber Doppel-Kaftor  $x^2-2px+(p^2+q^2)$ nimmt bann biefe Form an, nämlich  $(x-r\cdot e^{\phi\cdot i})(x-r\cdot e^{-\phi\cdot i})$  b. h.  $x^3-(e^{\phi\cdot i}+e^{-\phi\cdot i})\cdot rx+r^3$  b. h.  $x^2-2rx\cdot Cos \varphi+r^2$ .

Dieses alles gilt nicht mehr, wenn die ganze Kunktion einen, ober mehrere imaginare Roeffizienten hat.

11. Ift eine ganze Funktion Fx mit beliebigen (reellen ober imaginaren) Roeffizienten burch ben Doppel-Fattor x2+ax+b theilbar, fo ift fie auch burch jeben ber beiben einfachen Kattoren  $x-\alpha$  und  $x-\beta$  theilbar, in welche fich  $x^2+ax+b$  (nach bem I. Th. b. 28.) felbst wieder zerlegen läßt.

Soll aber  $x^2+ax+b=(x-a)(x-\beta)$  werben, so find  $\alpha$  und  $\beta$  bie beiben Werthe von x, welche x3+ax+b, = 0 machen, so bas man hat

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \\ \beta \end{array} \right\} = -\frac{1}{2} \mathbf{a} \pm \sqrt{\frac{1}{4} \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}}.$$

Sind nun a und b reell, fo find bie beiben einfachen Kaftoren  $x-\alpha$  und  $x-\beta$  reell \*\*), so oft  $\frac{1}{4}a^2-b$  positiv ober Rull ist;

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = [\mathbf{x} - (\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i})] \cdot \varphi_{\mathbf{x}}$$

wo φ, bom (m-1)ten Grabe ift. Da nun F, für x = p-q.i ebenfalls ber Rull gleich wirb, biefer lettere Berth von x aber ben erfteren Fattor x-(p+q·i) bes Probutts [x-(p+q·i)]- $\varphi_x$  in -2q·i verwandelt also nie in Rull, (weil q nicht Rull ift), fo muß ber andere gattor  $\varphi_{x}$ , für x = p-q·i, ber Rull gleich werben, folglich φ, bie Form [x-(p-q·i)]·ψ, annehmen tonnen, wo  $\psi_x$  bom (m-2)ten Grabe ift.

20) Man nennt eine gange Funktion von x (also auch eine trinomische x3+ax+b und bie binomischen x-α und x-β) reell ober imaginar, wenn ihre Roeffigienten alle reell finb, ober wenn fie nicht alle reell finb. -Die Biffernwerthe alfo, welche x felbft noch annehmen tann, tommen babei

<sup>\*)</sup> Es ift nämlich

sie sind beide imaginar und von der Form  $\mathbf{x}-(\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i})$  und  $\mathbf{x}-(\mathbf{p}-\mathbf{q}\cdot\mathbf{i})$ , so oft  $\frac{1}{4}a^2$ —b negativ ist; und dabei ist  $\mathbf{p}=-\frac{1}{2}a$  und  $\mathbf{q}=\sqrt{b-\frac{1}{4}a^2}$ . — Rur in dem letztern Falle kann der Doppel-Faktor die Form  $\mathbf{x}^2-2r\mathbf{x}\cdot Cos\,\varphi+r^2$  annehmen, wenn nämlich  $\varphi$  einen wirklichen Kreisbogen ausdrücken soll.

III. Eine reelle (b. h. mit lauter reellen Roeffizienten versehene) ganze Funktion von x, andert fich ftetig mit ben fich ftetig anbernben reellen Werthen von x (§. 95.).

Dasselbe läßt sich aber jest viel allgemeiner aussprechen. Es gilt nämlich noch, nicht bloß für jede ganze Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  mit beliebigen (reellen oder imaginären) Roeffizienten von der Form  $\alpha+\beta\cdot\mathbf{i}$ , sondern auch, wenn (gleichzeitig) sich stetig änsbernde imaginäre Werthe von  $\mathbf{x}$  (von der Form  $\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}$ ) statt der reellen gedacht werden; d. h. wenn

 $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{r} \cdot (Cos \varphi + \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$  gesetz und baburch  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  auf die Form  $\mathbf{P} + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{e}^{\psi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{R} \cdot (Cos \psi + \mathbf{i} \cdot Sin \psi)$  gestracht wird, so ändern sich, P und Q oder R und  $\psi$  mit den stetig sich ändernden Werthen p und  $\mathbf{q}$  oder  $\mathbf{r}$  und  $\varphi$  ebenfalls nur stetig, in dem Sinne als die stetige Aenderung im §. 94. erklärt worden ist.

Denn es fei

## 1) $F_x = S[(b_a+c_a\cdot i)\cdot x^{m-a}]$

vom mten Grade (weshalb a die Werthe 0, 1, 2, 3, bis m vorstellt, aber keinen Werth der >m ist, was man statt mit Worten durch die untergesete Gleichung a+b = m hatte ausbruden können), deren Koefstzienten po+qo·i, p1+q1·i, p2+q2·i, ··· pm+qm·i beliebig reell

Po+qo-i, p1+q1-i, p2+q2-i, ··· pm+qm-i beliebig reell ober imaginar sein sollen. Sest man nun statt x irgend einen Werth p+q·i, = r·e^+·1 und verwandelt man gleichzeitig seben der Roefstienten ba+ce-i in die Form  $e_e \cdot e^{\xi_a \cdot 1}$ , so wird

nicht in Betrachtung, eben weil man fich bei einer Funktion von x, unter x gar keine bestimmte Bahl, fonbern nur einen Trager ber Operations-Beiden benti.

2) 
$$\mathbf{F}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{i}} = \mathbf{S}[\boldsymbol{\rho}_{\mathbf{a}}\cdot\mathbf{r}^{\mathbf{m}-\mathbf{a}_{\mathbf{q}}}\mathbf{e}^{(\boldsymbol{\xi}_{\mathbf{a}}+(\mathbf{m}-\mathbf{a})\boldsymbol{\phi})\cdot\mathbf{i}}]$$

$$= S[\varrho_a \cdot r^{m-a} \cdot (Cos[\xi_a + (m-a)\varphi] + i \cdot Sin[\xi_a + (m-a)\varphi])].$$

Bermehrt man nun  $\varphi$  um ein unendlich kleines\*) h, so lassen sich  $Cos(\xi_a+(m-a)\varphi+(m-a)h)$  und  $Sin(\xi_a+(m-a)\varphi+(m-a)h)$  boch immet in Reihen umformen, deren allererste Glieder die alten Werthe derselben sind, während die folgenden Glieder nach ganzen Potenzen von h fortlausen. Also ist der neue Werth von  $F_x$  für diesen neuen Werth von  $F_x$  mährend  $F_y$  der diesen neuen Werth von  $F_y$  matten Werth unverändert behält, nur um Glieder verschieden von der Form

während die Summen biefer einzelnen Reihen (nach §. 131.) mit b zugleich unendlich klein find.

Gerade so aber erhellet, daß, wenn man in diesem zweiten Werth von  $F_x$ , auch  $\mathbf{r}$  noch um ein unendlich kleines h' versmehrt oder vermindert, ein dritter Werth von  $F_x$  entsteht, der nach Potenzen von h' entwickelt werden kann und der von dem zweiten Werth von  $F_x$  nur um Glieder verschieden ist, von der Form

$$\left\{ \begin{array}{c} D_{1} \cdot h' + D_{2} \cdot h'^{3} + D_{3} \cdot h'^{3} + \cdots + D_{m} \cdot h'^{m} \\ + i \cdot (E_{1} \cdot h' + E_{2} \cdot h'^{2} + E_{3} \cdot h'^{3} + \cdots + E_{m} \cdot h'^{m} \end{array} \right\}'$$

während auch die Summe, jeber biefer beiben (endlichen) Reihen mit h' jugleich, unendlich flein ift (nach \$5. 91. 93.).

Daburch ift aber bie Behauptung erwiesen.

<sup>\*)</sup> Unenblich flein haben wir bassenige genannt, was immer noch kleiner gebacht wird, als sebe noch so kleine aber bestimmte Jahl. — Dem Unenblich-Reinen liegt nur die Rull nächft an, und sebe noch so klein gebachte aber bestimmte Jahl x, ift von bem unenblich-kleinen h unenblich weit entfernt, weil man von x boch noch jeben beliebigen, z. B. 1000ten, 1000000m, u. s. Heil sich benken kann, und bavon wieder zeben beliebigen bestimmten Theil, und h bann boch immer noch kleiner gebacht werden muß.

IV. Giebt man in  $x = p+q \cdot i = r \cdot e^{+\cdot i}$ , bem r irgend einen bestimmten positiven Werth, bem  $\varphi$  aber nach und nach alle stetig auf einander solgenden Werthe, von 0 an bis zu  $2\pi$  hin, so bilden die Repräsentanten M ber zugehörigen (imaginären) Werthe von  $p+q \cdot i$ , eine Kreislinie (Fig. 9.), beren Rabius der bestimmte Werth von r und deren Wittelpunkt O ist (§§. 207. 208.).

Gleichzeitig aber werden die Repräsentanten M, ber zuges hörigen Werthe bes allerersten Gliebes Qo.rm.e(f.+m+).1 von

3) 
$$\mathbf{F}_{\mathbf{p+q}\cdot\mathbf{i}} = \mathbf{S}[\varrho_{\mathbf{a}}\cdot\mathbf{r}^{\mathbf{m-a}}\cdot\mathbf{e}^{(\xi_{\mathbf{a}}+(\mathbf{m-a})\phi)\cdot\mathbf{i}}]_{L^{2}}$$

eine Kreis-Linie bilben, welche m mal in sich felber zurud läuft und beren Rabius Qo.rm ift, welcher mit r zugleich einen und benfelben bestimmten Werth behält.

Denn, während  $\varphi$  alle Werthe durchläuft von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=\frac{2\pi}{m}$ , durchläuft m $\varphi$  schon alle Werthe von 0 bis  $2\pi$ ; es wird also m $\varphi$ , — während  $\varphi$  alle Werthe von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=2\pi$  durchläuft, — die Werthe von 0 bis  $2\pi$ , von  $2\pi$  bis  $4\pi$ , von  $4\pi$  bis  $6\pi$ , u. s. s. s. und zuleht noch alle Werthe von  $2(m-1)\pi$  bis  $2m\pi$  durchlaufen. Der Repräsentant M, von  $e^{-r\mathbf{m}\cdot\mathbf{e}(\xi_0+\mathbf{m}\varphi)\cdot\mathbf{i}}$  beschreibt also den Kreis m mal.

V. Bezeichnet man ben Mobel  $\rho_0$ -rm bieses allerersten Gliebes von  $F_{p+q\cdot l}$ , burch  $r_1$ , so wie dieses Glieb selbst burch  $p_1+q_1\cdot i$ , so daß man hat

1) 
$$p_1 = \varrho_0 \cdot r^m \cdot Cos(\xi_0 + m\varphi)$$
 and 2)  $q_1 = \varrho_0 \cdot r^m \cdot Sin(\xi_0 + m\varphi)$ , so wie

3)  $r_1 = \varrho_0 \cdot r^m$ ;

verwandelt man ferner die Summe aller (m) übrigen Glieber von  $\mathbf{F_{p+q-1}}$  in  $\mathbf{p_2++q_2 \cdot i}$ , und bezeichnet man den Model dies fer imaginären Zahl durch  $\mathbf{r_2}$ , so daß sich findet

4) 
$$p_2 = S[q_a \cdot r^{m-a} \cdot Cos(\xi_a + (m-a)\varphi)]$$
 wo a nur die Werthe und  $\{1, 2, 3\}$  bis m hat, aber

und 6) 
$$r_2 = +\sqrt{p_2^2 + q_2^2};$$

bezeichnet man ferner ben Werth Fp+q-i felbst burch po+qo-i und beffen Model durch ro, so daß man hat

7) 
$$p_0 = S[\varrho_a \cdot r^{m-a} \cdot Cos(\xi_a + (m-a)\varphi)]$$
 für  $a = 0$  bis 
$$q_0 = S[\varrho_a \cdot r^{m-a} \cdot Sin(\xi_a + (m-a)\varphi)]$$
  $\alpha = m$ 

8) 
$$q_{\bullet} = S[\rho_{a} \cdot r^{m-a} \cdot Sin(\xi_{a} + (m-a)\phi)]$$
  $\alpha = m$ 

und 9) 
$$r_0 = +\sqrt{p_0^2 + q_0^2}$$
;

find endlich M1, M2 und Mo die Repräsentanten dieser imaginaren Bahlen pi+qi-i (bes allererften Gliebes von Fp+q·i), p2+q2·i (ber Summe aller übrigen Glieber von Fp+q-i), und po+qo-i (bes ganzen Werthes Fp+q-1); fo bilben bie Punkte O, M., M. und M. (nach \$. 208. Rr. 4.) die Eden eines Barallelogramms, in welchem  $OM_1 = r_1$ ,  $OM_2 = r_2$  und OM = ro ift; und bie Richtung ber Diagonale OM macht mit der Richtung der Seite OM, einen unendlich fleinen Winfel, wenn ber Quotient  $\frac{r_2}{r}$  unendlich flein ift (nach \$.208. \, \mathbb{R}. 5.);

babei ift allemal

10) 
$$r_0 < r_1 + r_2$$

11)  $r_2 < S[\rho_a \cdot r^{m-a}]$  von a = 1 bis a = mund (nach \$. 208. Rr. 6.), weil e. rm-1, e. rm-2, e. rm-3, ... em ro bie Mobel aller übrigen Glieber von Fp+q-i finb.

VI. Run kann man, — wenn p+q·i = r·ep·i fatt x in die ganze Funktion  $F_x = S[(b_a + c_{a^*}i)x^{m-a}]$  geset worden ift, - bem r allemal einen fo großen Werth geben, baß (nach V. Mr. 3.)

 $\mathbf{r}_1$  b, h.  $\varrho_0 \cdot \mathbf{r}^{\mathbf{m}}$ , die Summe  $\varrho_1 \cdot \mathbf{r}^{\mathbf{m}-1} + \varrho_2 \cdot \mathbf{r}^{\mathbf{m}-2} + \cdots + \varrho_m \cdot \mathbf{r}^{\epsilon}$ , alfo (nach V. Rr. 11.) um fo mehr ben Werth r, um jeben noch fo groß gedachten Werth übersteigt (nach \$. 92.); — für einen fo großen positiven Werth von r, wird also (nach V.

Rr. 11. und V. Rr. 3.) der Quotient  $\frac{\mathbf{r}_2}{\mathbf{r}_1}$  einen Werth anneh-

men, der kleiner ist, als jede noch so klein gedachte bestimmte Zahl; folglich wird dann der Winkel, den  $OM_0$  mit  $OM_1$  macht, — wie auch der Werth von  $\varphi$  (zwischen 0 und  $2\pi$ ) genommen werden mag, — stets kleiner bleiben, als jeder noch so klein gedachte bestimmte Winkel.

Weil aber, während  $\varphi$  nach und nach alle stetig neben einander liegenden Werthe von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=2\pi$  erhält. (nach IV.) die Richtung OM, nicht weniger und nicht mehr als m mal um ben Bunkt O fich herumdreht, fo muß fur einen fo groß gebachten positiven Werth von r, naturlich auch bie Richtung von OMa, - weil ber Winkel M.OMa ftets (fur jeben ber Werthe von  $\varphi$ ) unendlich flein bleibt, — m mal um O fich herumbreben, und ber Reprafentant M. bes Werthes Fp+q-i ober po+qo-i, wird baber ebenfalls m mal um O sich berum bewegen, babei aber (weil ber Mobel ro für verschiebene Werthe von q, verschiebene Werthe annimmt) in verschiebener Entfernung von O abstehen, mahrend M, mit bem (ftets berfelbe bleibenben) Rabius r, (= Qo.rm) m mal feine Kreislinie um O beschreibt. Die von Mo beschriebene Rurve wird also gwar m mal um O fich herumschlingen, aber (in ber Regel) feine Rreislinie bilben, jeboch in fich felber gurudfehren, weil r. alfo  $OM_0$  für  $\varphi = 0$  und für  $\varphi = 2\pi$  (nach V. NNr. 7.–9.) dens felben Werth erhalt. - Dies alles gilt jeboch nur bann, wenn r einen fo großen pofitiven Werth erhalten hat.

Läßt man nun  $\mathbf{r}$  nach und nach stetig abnehmen, so wird für jeden, um unendlich wenig kleiner gedachten Werth von  $\mathbf{r}$ , die für  $\varphi=0$  bis  $\varphi=2\pi_{\bullet}$  von  $\mathbf{M}_{o}$  beschriebene neue Rurve sich dicht an die vorhergehende anschließen (nach III.), und die Repräsentanten  $\mathbf{M}_{o}$  der Werthe  $\mathbf{F}_{\mathbf{p+q}\cdot\mathbf{l}}$  oder  $\mathbf{p}_{o}+\mathbf{q}_{o}\cdot\mathbf{i}$  werden daher, wenn nicht die ganze Ebene der Roordinaten-Aren U'OU und V'OV, doch nothwendig einen Theil dieser Ebene mehrere Wale oder doch einmal völlig bedecken und nie vereinzelt stehen, auch nie in vereinzelten Kurven; und da sür  $\mathbf{r}=0$ , der Werth  $\mathbf{F}_{\mathbf{p+q}\cdot\mathbf{l}}$  in  $\mathbf{F}_{o}$  d. h. in  $\varrho_{\mathbf{m}}\cdot\mathbf{e}^{\mathrm{fm}\cdot\mathbf{l}}$  d. h. in

Wenn aber die erstere von  $\mathbf{M}_{o}$  (für einen so sehr groß gebachten Werth von  $\mathbf{r}$ ) beschriebene Kurve sich entschieden um den Punkt O (m mal) herumschlingt, die letztere dagegen (für einen unendlich kleinen Werth von  $\mathbf{r}$  gedacht) dicht um den Punkt A herum liegt, — wenn serner alle diese Kurven, sür die nach und nach, von  $\mathbf{r} = \infty$  an dis zu  $\mathbf{r} = \frac{1}{\infty}$  hin, kestig abnehmenden Werthe von  $\mathbf{r}$ , dicht an einander liegen müssen, so solgt mit unadweislicher Nothwendigkeit, daß mindestens eine dieser Kurven durch den Punkt O hindurch gehen muß, wenn nicht A selbst mit O zusammensällt, was wir dadurch verhindern wollen, daß wir den letzten Koefstzienten  $\varrho_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{e}^{\xi_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{l}}$  der gegebenen ganzen Funktion  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ , nicht Null sein lässen \*).

Fällt aber  $\mathbf{M}_{o}$  in O, so ist  $\mathbf{p}_{o}=0$  und  $\mathbf{q}_{o}=0$ , also  $\mathbf{F}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{l}}=0$ ; b. h. die Werthe von  $\mathbf{p}$  und  $\mathbf{q}$ , also die Werthe von  $\mathbf{r}$  und  $\boldsymbol{\varphi}$ , für welche ber Repräsentant  $\mathbf{M}_{o}$  von  $\mathbf{F}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{l}}$ , mit bem Puntte O zusammenfällt, machen  $\mathbf{F}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\cdot\mathbf{l}}$  ber Rull gleich.

Folglich ist durch das Borstehende strenge erwiesen, daß es immer mindestens einen Werth  $p+q\cdot i$  von x giebt, welcher die gegebene ganze Funktion  $F_x$  d. h.  $S[(b_a+c_a\cdot i)x^{m-a}]$  vom

$$x \cdot (A_0 x^{m-1} + A_1 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1})$$

<sup>\*)</sup> If bas leste Glieb  $A_m$  einer ganzen Funktion  $F_x$  ober  $A_{\bullet}x^m+A_1x^{m-1}+A_2x^{m-2}+\cdots+A_m$  ber Rull gleich, so wirb sie selbst für x=0 ber Rull gleich, und sie nimmt bann bie Form

an, fo bağ man es bann nur mit einer ganzen Funftion vom niebrigeren Grabe zu ihun hat.

min Grabe, ber Rull gleich macht, mogen ihre Roeffizienten  $\mathbf{b_a}+\mathbf{c_a}$ -i reell (also  $\mathbf{c_a}=0$ ) ober imaginar sein \*).

VII. Daraus folgt aber wieder, daß es im Allgemeinen allemal m folche Werthe von  $\mathbf x$  giebt, und auch nie mehr als m Werthe, welche die ganze Funktion  $\mathbf F_{\mathbf x}$  oder

$$A_0 \cdot x^m + A_1 \cdot x^{m-1} + A_2 \cdot x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} \cdot x + A_m$$

ber Rull gleich machen, so lange die Roefstsienten  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ , ...  $A_{m-1}$  und  $A_m$  reell ober imaginar (von der Form  $b+c\cdot i$ ) sind.

Und gleichzeitig folgt noch unabweisbar, baß wenn biese m Werthe durch  $w_1, w_2, w_3, \cdots w_m$  bezeichnet werden, dies felbe ganze Funktion  $F_x$  allemal dem Produkte

$$A_0 \cdot (x-w_1)(x-w_2)(x-w_3) \cdot \cdot \cdot (x-w_m)$$

(für jeden Werth von x) gleich sein muffe, — auch, daß jede folche ganze Funktion  $F_x$  immer nur in dieselben m einfachen (binomischen) Faktoren sich zerlegen lasse.

Denn, ist  $w_1$  ber eine (nach VI.) allemal existirende Werth von x, welcher  $F_{x_1}=0$  macht, so ist (nach I. ober nach §. 81.) allemal

$$\mathbf{f}_{\mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \mathbf{w}_1) \cdot \mathbf{G}_{\mathbf{x}},$$

wo  $G_x$  vom  $(m-1)^{ten}$  Grade mit reellen oder imaginären Roefs sizienten und von der Form  $A_0 \cdot x^{m-1} + B_1 \cdot x^{m-2} + \cdots + B_{m-1}$  ist. Aber eben deshalb giebt es nun (nach VI.) wieder einen Werth  $w_2$  von x, welcher  $G_x$ , = 0 macht, so daß also auch (nach I.)

<sup>&</sup>quot;) Bon biesem höchst wichtigen Sat haben wir in ber 2ten Auflage ben Beweis bes Cauchy gegeben. — Man hat mehrere schöne Beweise von Gauß (in ben Göttinger Commentar.) und einen guten Beweis von bem Prof. v. Staubt zu Erlangen (in Crelle's Journal); wir haben aber bier bem Wesen nach einen Beweis gegeben, ben Prof. Ullherr zu Rurnberg in Crelle's Journal mitgetheilt hat und welchen wir für ben elementarsten und anschaulichsten halten.

$$\mathbf{G}_{\mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \mathbf{w}_{2}) \cdot \mathbf{H}_{\mathbf{x}}$$

werden muß, wo  $H_x$  vom  $(m-2)^{ten}$  Grade und von der Form  $A_0 \cdot x^{m-2} + C_1 \cdot x^{m-3} + \cdots + C_{m-2}$  ist. — Und beshalb giebt es nun wieder (nach VI.) einen reellen oder imaginären Werth  $w_3$  von x, welcher  $H_x$ , = 0 macht, so daß (nach I.) wiederum

$$H_{\mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \mathbf{w}_{\mathbf{s}}) \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{x}}$$

werden wird, wo  $K_x$  eine ganze Funktion vom  $(m-3)^{\rm ten}$  Grade und von der Form  $A_0 \cdot x^{m-3} + D_1 \cdot x^{m-4} + \cdots + D_{m-8}$  sein muß, mit reellen oder imaginären Koefftzienten. — Man sieht nun deutlich, wie diese Schlüsse fortgeset werden können, und daß zulet eine ganze Funktion vom ersten Grade, von der Form  $A_0 \cdot x + Q$ , als zweiter Faktor sich ergeben muß, welche durch  $x = -\frac{Q}{A_0} = w_m$  der Rull gleich wird, so daß er selbst die Form  $(x-w_m) \cdot A_0$  annimmt.

Daburch ist endlich bewiesen, daß es allemal m Werthe  $w_1, w_2, w_3, \cdots w_m$  giebt, die so sind, daß man die ganze Kunktion

4) 
$$F_x$$
 b. h.  $S[A_a \cdot x^{m-a}]$ , 
$$= A_0 \cdot (x - w_1)(x - w_2)(x - w_3) \cdots (x - w_m)$$
 hat.

Daraus folgt aber fogleich noch, daß jeder dieser m Werthe w, einen dieser m Faktoren, und folglich auch das ganze Prosukt, also die Funktion Fx selbst, der Rull gleich macht.

Endlich folgt hieraus noch, daß, wenn irgend ein Werth w von x existirt, welcher  $\mathbf{F}_x$ , =0 macht, dann auch das Produkt

5)  $A_0(w-w_1)(w-w_2)(w-w_3)\cdots (w-w_m)=0$  sein muffe, während  $A_0$  nie Rull ist (weil sonst  $F_x$  von einem niedrigeren, als vom mien Grade sein würde). Da man nun zunächst mit  $A_0$  und dann noch mit jedem dieser m lettern Faktoren, welcher nicht Rull ist, die Gleichung 5.) dividiren kann, so erhält man zulet als Endgleichung, daß einer dieser

Faktoren 3. B. w-wn = 0, b. h. daß ber Werth w einem ber m Berthe w1, w2, ... wm gleich sein muffe.

Ließe sich aber  $F_x$  noch in ein anderes Produkt  $A_0 \cdot (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) \cdots (x-\nu)$  von m einsachen Faktoren zerlegen, so würden die Werthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\cdots$   $\nu$  von x, die Funktion  $F_x$ , der Rull gleich machen, während nur die m Werthe  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $\cdots$   $w_m$  diese Eigenschaft haben. Es kann also kein einziger der Werthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\cdots$   $\nu$  ein neuer Werth sein, der nicht mit einem der m Werthe  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $\cdots$   $w_m$  zussammensiele \*). — Dadurch ist aber alles Behauptete erwiesen.

VIII. Aus ber Gleichung

1) 
$$A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + A_{m-1} x + A_m$$
  
=  $A_0 (x - w_1)(x - w_2)(x - w_3) \cdots (x - w_m)$ 

folgt auch noch (weil diese Gleichung für jeden Werth von x, also auch für x = 0 besteht)

2) 
$$A_{m} = (-1)^{m} \cdot A_{0} \cdot w_{1} \cdot w_{2} \cdot w_{3} \cdots w_{m}$$

$$(= A_{0} \cdot (-w_{1})(-w_{2})(-w_{3}) \cdots (-w_{m})).$$

Dividirt man nun beibe Gleichungen burch einander, so findet man, wenn dieselbe ganze Funktion zur Linken in 1.) durch  $F_x$  bezeichnet wird, diese neue Form des Produkts, nämlich:

3) 
$$F_x = A_m \left(1 - \frac{x}{w_1}\right) \left(1 - \frac{x}{w_2}\right) \left(1 - \frac{x}{w_3}\right) \cdots \left(1 - \frac{x}{w_m}\right)$$
,

während auch aus dieser Form noch ersichtlich ift, daß  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ , ...  $w_m$  die Werthe von x sind, welche  $F_x$ , = 0 machen.

Die Gleichung

1) 
$$x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} x + A_m = 0$$

<sup>\*) 3</sup>m I. Th. b. B. haben wir alles in biesem Paragraphen für bie ganze Funktion vom mien Grabe erwiesene bereits von ben ganzen Funktionen vom 2ten, 3ten und 4ten Grabe nachgewiesen, so baß bie hiefigen Lehren nur eine Berallgemeinerung jener, zuweilen auf ganz anderen Wegen erhaltenen Refultate bilben.

heißt (nach bem I. Th. b. B.) eine algebraische "höhere Gleichung" vom men Grade. In ihr konnte die Potenz xm auch noch einen beliebigen Koeffizienten Ao haben, ber aber nicht Rull sein kann (wenn die Gleichung nicht von einem niedrigern Grade sein soll), und beshalb kann man die Gleichung allemal durch ihn wegdividiren, so daß sie die obige Form annimmt.

Eine folche Gleichung sett voraus, daß der Buchstabe x in ihr, nicht mehr allgemein (ein bloßer Träger der Operationszeichen) ist, sondern gerade einen der (nach §. 229.) allemal existirenden m Werthe w1, w2, w3, ··· wm vorstellt, welche die ganze Funktion

2)  $F_x = x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} x + A_m$  ber Rull gleich machen.

Diese m Werthe wi, wa, wa, ... wm heißen bie Bur= gelwerthe ber hobern Gleichung.

#### S. 231.

Weil (nach §. 229.) allemal bie Gleichung

1) 
$$(x-w_1)(x-w_2)(x-w_3)\cdots(x-w_m)$$
 $=F_x=x^m+A_1x^{m-1}+A_2x^{m-2}+\cdots+A_{m-1}x+A_m$ 
richtig sein muß, für jeden Werth von x (d. h. während x ganz allgemein, als ein bloßer Träger der Operationszeichen gedacht wird), so oft unter  $w_1, w_2, w_3, \cdots w_m$  die m Wurzelwerthe der höhern Gleichung

$$\mathbf{F}_{x}=0$$

verstanden werden, so folgt, daß die Koefsisienten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ...  $A_m$  dieser höheren Gleichung (2.) als Zusammenseyungen (Funktionen) aus den m Wurzelwerthen  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ , ...  $w_m$  erscheinen können und werden; und da jeder der m Wurzelwerthe zur Bildung der Koefsizienten gleichmäßig beiträgt, — in dem Produkt zur Linken von 1.), die Kaktoren auch beliebig mit einander vertauscht werden können, so müssen die gedachten Koefsizienten sich auch als symmetrische Kunktionen der m

Wurzelwerthe herstellen, b. h. als solche, welche keine wesentliche Aenderung erleiben, wenn auch je zwei beliebige ber Burzels werthe in ihnen, mit einander vertauscht werden.

Rach ben \$8. 71. und 72., wo das Produkt solcher m Fattoren bereits hergestellt sich findet, weiß man aber:

- a) der erfte Roeffizient A, ift die Summe aller m Burgels werthe, mit entgegengesettem Borzeichen;
- b) ber zweite Roeffizient A, ift bie Summe ber Produtte je zweier ber m Burzelwerthe, ohne Aenderung bes Borzeichens;
- c) ber britte Roefsizient A3 ist die Summe ber Produkte je breier ber m Wurzelwerthe, mit entgegengesetzem Vorzeichen; u. f. w. f.; allgemein
- d) der nie Roefsizient An ist die Summe der Produste von je n der m Wurzelwerthe, ohne Aenderung des Borzeichens, wenn n gerade, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen, wenn n ungerade ist; baher ist auch
- e) ber lette Roeffizient Am bem Produkte w. . w. . . . . wm aller m Burzelwerthe gleich, wenn m gerade; bagegen ift solcher = -w. . w. . . . . . . . . . . . wm, wenn m ungerade.

Daraus folgt fogleich noch:

I. Fehlt in einer höheren Gleichung vom m'en Grabe  $x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} x + A_m = 0$ 

das mit  $x^{m-1}$  versehene Glied  $A_1x^{m-1}$ , d. h. ist der erste Roefsigient  $A_1$  der Rull gleich, so ist die Summe der m Wurzelwerthe der höheren Gleichung, der Rull gleich. — Deshalb ist z. B. auch die Summe aller m Werthe von der  $\sqrt[m]{a}$ , also auch von  $\sqrt[m]{1}$  und  $\sqrt[m]{(-1)}$ , allemal der Rull gleich; eben weil diese Werthe die Wurzelwerthe der Gleichungen  $x^m-a=0$ ,  $x^m-1=0$  und  $x^m+1=0$  sind.

II. Fehlt aber bas leste Glieb  $A_m$  (ohne x) b. h. ift  $A_m=0$ , so ift bas Broduft aller m Wurzelwerthe ber Rull

gleich; also ift bann wenigstens einer berfelben ebenfalls ber Rull gleich.

III. Fehlen in einer höheren Gleichung vom mten Grade  $x^m+A_1x^{m-1}+A_2x^{m-2}+\cdots+A_{m-1}x+A_m=0$ ,

bie letten n Glieber, b. h. ift  $A_m=A_{m-1}=A_{m-2}=\cdots=A_{m-n+1}=0$ , so daß sie bloß die Form

$$x^{m}+A_{1}x^{m-1}+A_{2}x^{m-2}+\cdots+A_{m-n}x^{n}=0$$

hat, so find n der Burzelwerthe der Rull gleich, eben weil die ganze Funktion zur Linken num den Faktor x<sup>n</sup>, d. h. die n gleischen Faktoren x-0, x-0, x-0, 2c. 2c. hat. — Die m-n übrigen Burzelwerthe find dann zu gleicher Zeit die Burzelswerthe der Gleichung

$$x^{m-n} + A_1 x^{m-n-1} + A_2 x^{m-n-2} + \cdots + A_{m-n} = 0.$$

#### §. 232.

1) Sind in ber hohern Gleichung

$$x^{m}+A_{1}x^{m-1}+A_{2}x^{m-2}+\cdots+A_{m-1}x+A_{m}=0$$

alle Roeffizienten reell, so hat sie (nach \$.229.) imaginare Wurzelwerthe entweder gar nicht oder paarweise, und wenn der eine  $p+q\cdot i$  oder  $\mathbf{r}\cdot \mathbf{e}^{\phi\cdot 1}$  ist, so ist der andere allemal  $p-q\cdot i$  oder  $\mathbf{r}\cdot \mathbf{e}^{-\phi\cdot 1}$ , wo p und q, oder  $\mathbf{r}$  und  $\varphi$  dieselben Werthe behalten. Die Summe dieser beiden Wurzelwerthe ist 2p oder  $2r\cdot Cos \varphi$ ; thre Differenz ist  $2q\cdot i$  oder  $2i\cdot r\cdot Sin \varphi$ ; ihr Produst ist  $=p^2+q^2$  oder  $=r^2$ , und ihr Quotient  $=\mathbf{e}^{2\phi\cdot 1}=Cos 2\varphi+i\cdot Sin 2\varphi$ .

- 2) Dieselbe höhere Gleichung vom mien Grade mit reellen Roeffizienten hat daher reelle Wurzelwerthe entweder gar nicht oder in gerader Anzahl, wenn m gerade ist. Sie hat aber allemal mindestens einen reellen Wurzelwerth, und überhaupt die reellen Wurzelwerthe in ungerader Anzahl, wenn m ungerade ist. (Bergl. §. 98.).
  - 3) Ift bas lette Glieb Am berfelben bobern Gleichung

١

negativ, und babei m. gerade, so hat diese Gleichung mindestens zwei reelle Wurzelwerthe, wovon der eine positiv, der andere negativ ist. (Bgl. \$. 99.).

## **§.** 233.

- I. Ift eine beliebige Gleichung vom mien Grade gegeben, g. B.
- 1)  $A_0 \cdot x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} x + A_m = 0$ , so darf man in ihr nur  $\frac{z}{b}$  statt x seken, und man hat eine neue höhere Gleichung, nämlich
- 2)  $A_0 z^m + A_1 b x^{m-1} + A_2 b^2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} b^{m-1} x + A_m b^m = 0$ , beren Wurzelwerthe bezüglich die b fachen der Wurzelwerthe der Gleichung 1.) find; weil aus  $x = \frac{z}{b}$  fogleich z = bx folgt.
- II. Sest man aber in bie 1.) by ftatt x, fo erhalt man eine neue Gleichung, nämlich
- 3)  $A_0 y^m + \frac{A_1}{b} y^{m-1} + \frac{A_2}{b^2} y^{m-2} + \cdots + \frac{A_{m-1}}{b^{m-1}} y + \frac{A_m}{b^m} = 0$ , beren Wurzelwerthe bezüglich die bien Theile der Wurzelwerthe der Gleichung 1.) find; weil aus x = by fogleich  $y = \frac{x}{b}$  folgt. Dies gilt alles, es mag b reell oder imaginär sein.
- III. Sest man  $x = \frac{1}{z}$  in die 1.), so erhält man die Gleichung in z, nämlich:
- $A_m z^m + A_{m-1} z^{m-1} + \cdots + A_3 z^3 + A_2 z^2 + A_1 z + A_0 = 0$ , beren Burzelwerthe  $z = \frac{1}{x}$  find, b. b. die  $(-1)^{tm}$  Potenzen der Burzelwerthe ber gegebenen Gleichung.
- IV. Sest man in die Gleichung 1.) b+z statt x, so erhält man eine neue Gleichung vom mon Grade, in welcher z

als der Unbekannte betrachtet werden soll, umb beren Wurzels werthe bezüglich von den Wurzelwerthen der gegebenen Gleichung 1.), um b verschieden sind (um b kleiner sind, wenn b possitiv ist und wenn die Wurzelwerthe alle reell sind, damit der Begriff "kleiner" Platz greisen kann), während b eben so gut reell wie imaginär sein kann; denn aus  $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{z}$  solgt sogleich  $\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{b}$ .

- Diese neue Gleichung in z erhält man aber schnell und sicher aus der Gleichung 1.), wenn man die ganze Funktion von x, zur Linken derselben durch  $F_x$  bezeichnet (nach \$. 84.) unmittelbar dadurch, daß man daselbst b statt x und z statt h set; sie wird nämlich:

4) 
$$F_b + F_b^i \cdot z + F_b^n \cdot \frac{z_2}{2!} + F_b^{nn} \cdot \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

$$+ F_b^{(m-1)} \cdot \frac{z^{m-1}}{(m-1)!} + F_b^{(m)} \cdot \frac{z^m}{m!} = 0,$$

wenn  $F_b$ ,  $F_b^{\rm I}$ ,  $F_b^{\rm II}$ ,  $F_b^{\rm III}$ , 1c. 1c. das vorstellen, was bezüglich aus  $F_x$ ,  $F_x^{\rm I}$ ,  $F_x^{\rm II}$ ,  $F_x^{\rm III}$ , 1c. 1c. hervorgeht, sobald b statt x geset wird.

V. Dabei erfieht man aus §. 83., baß

$$F_{b}^{(m)} = m \,! \; A_{0} \,, \quad \text{also} \quad F_{b}^{(m)} \cdot \frac{z^{m}}{m \,!} = A_{0} z^{m} \label{eq:fitting}$$

und

alfo

$$\begin{split} F_b^{(m-1)} &= m^{m-1} - 1 A_0 b + (m-1)! A_1, \\ F_b^{(m-1)} &\cdot \frac{z^{m-1}}{(m-1)!} = (m A_0 b + A_1) z^{m-1} \end{split}$$

ift. Rimmt man baber

$$mA_0b+A_1=0$$
, b. b.  $b=-\frac{1}{m}\cdot\frac{A_1}{A_0}$ 

so wird in der neuen höheren Gleichung (in z) ber Koeffizient von zm-1, der Rull gleich, so daß bas nach Aozm folgende

mit ber nachft niedrigeren Potenz von z afficirte Glieb, ganz fehlt \*).

Die neue Gleichung in z, heißt nun eine reducirte hohere Gleichung vom mien Grade; in ihr ist die Summe ihrer m Burzelwerthe, der Rull gleich (nach §. 231. I.).

Ift z. B. die gegebene Gleichung  $F_x=0$  die nachstehende vom  $3^{\rm ten}$  Grade, nämlich

$$A_0x^3+A_1x^2+A_2x+A_8=0$$
,

fo ist die reducirte Gleichung in z, jest diese (weil m=3)  $A_0z^3+(3A_0b^2+2A_1b+A_2)\cdot z+(A_0b^3+A_1b^2+A_2b+A_3)=0,$  während  $b=-\frac{1}{3}\frac{A_1}{A_0}$  ist.

Ift aber die gegebene Gleichung  $F_x=0$  die allgemeine quadratische, nämlich (für m=2)

$$A_0x^2+A_1x+A_2=0$$
,

fo ift bie reducirte Bleichung in z, jest biefe

$$A_0 \cdot z^2 + (A_0 b^2 + A_1 b + A_2) = 0$$

während  $b=-\frac{1}{2}\frac{A_1}{A_0}$  ist. — Diese lettere ist nun eine sogenannte reine quadratische Gleichung, kann sosort ausgelöst wers ben, und giebt dann, weil  $x=b+z=-\frac{1}{2}\frac{A_1}{A_0}+z$  ist, sosort die beiden Werthe von x. — Durch dieses Versahren haben wir im 1. Th. d. W. die all gemeine quadratische Gleichung ausgelöst.

Eben fo führte bie Auflösung ber reducirten fubischen Gleichung im I. Eh. b. 28. jur Carbanischen Formel, und aus

<sup>\*)</sup> Eben so könnte man ben, Anfangs unbestimmt gelaffenen Berth von b, so bestimmen, bag irgend ein anderer ber Roeffizienten ber neuen Gleichung in z, (statt bes Roeffizienten von z<sup>m-1</sup>) ber Rull gleich wird. Man wurde aber bann zur Bestimmung von b eine quadratische ober eine Gleichung von höherem Grabe erhalten.

ihr folgte bann die Auflösung der all gemeinen fublichen Gleichung, weil man  $x=-\frac{1}{3}\frac{A_1}{A_2}+z$  hatte.

Endlich haben wir ebenfalls im I. Th. b. W. aus der Auflösung der reducirten biquadratischen Gleichung, die der alls gemeinen abgeleitet, weil für m=4,  $x=-\frac{1}{4}\frac{A_1}{A_0}+z$  wurde.

## Zweite Abtheilung.

Bie aus einer gegebenen höhern Gleichung, neue höhere Gleichungen gebilbet werben tonnen, beren Burzelwerthe burch eine beliebig gegebene rationale Kunktion je zweier, je breier, u. f. w. ber Burzelwerthe ber gegebenen Gleichung ausgebrückt find. — Die bazu nothigen Lehrfaße ber symmetrischen Funktionen; so wie ber Newton'sche Lehrsag ber Potenz-Summen ber Burzelwerthe.

## \$. 234. Aufgabe.

Es fei gegeben bie Gleichung vom vierten Grabe

$$x^4 + A_1 x^3 + A_2 x^2 + A_3 x + A_4 = 0$$

welche die vier unbekannten Wurzelwerthe x1, x2, x3, x4 hat.
— Man foll, ohne diese Wurzelwerthe zu kennen, aus der gegebenen Gleichung eine neue ableiten, deren Burzelwerthe die Summe je zweier der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung find.

Auflösung. Man bilbe sich alle Wurzelwerthe ber neuen Gleichung, subtrahire jeden von einem Buchstaden z. B. z, den man als den Unbekannten einführen will, — multiplicire diese Faktoren alle mit einander und sehe das Produkt = 0; man erhält dann zunächst

$$(z-x_1-x_2)(z-x_1-x_3)(z-x_1-x_4)(z-x_2-x_3)(z-x_2-x_4)$$

$$(z-x_1-x_4)=0.$$

Der Ausbruck links ist nun offenbar eine symmetrische Funt-II. 28 tion bet vier Burzelwerihe x1, x2, x2 und x4, b. h. eine folche, welche wesentlich sich nicht andert, wenn se zwei der Burzelwerthe mit einander vertauscht werden. Verwandelt man daher dieses Produkt links, in eine nach fallenden Potenzen von z geordnete Summe, so daß die Gleichung selbst die Form

$$z^6+B_1z^5+B_2z^4+B_3z^3+B_4z^2+B_5z+B_6=0$$

annimmt, so find nothwendig auch alle einzelnen dieser lettern Koeffizienten  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$ ,  $B_5$  und  $B_6$  symmetrische Funktionen derselben Wurzelwerthe  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $x_4$ ; und da auch die Koeffizienten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  und  $A_4$  symmetrische Funktionen derselben Wurzelwerthe find, so kommt alles darauf an, die erkern in die lettern noch auszudrücken. Man hat aber (nach \$.231.)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -A_1$$

2) 
$$x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_2+x_3x_4+x_2x_4=+A_2$$

3) 
$$x_1x_2x_3+x_1x_2x_4+x_1x_3x_4+x_2x_3x_4=-A_8$$

$$x_1x_2x_3x_4 = +\Lambda_A$$

Run ift zunächst (nach bemfelben 6. 231.) -B, bie Summe ber feche Wurzelwerthe

5)  $x_1+x_2$ ,  $x_1+x_3$ ,  $x_1+x_4$ ,  $x_2+x_4$ ,  $x_2+x_4$ , and  $x_3+x_4$ ; and biese Summe nimmt  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  and  $x_4$ , 3 mal auf; baher sinder sich

6) 
$$-B_1 = -3A_1$$
, b. b.  $B_1 = 3A_1$ .

Der nächste Koeffizient  $B_2$  ist die Summe der Produtte je zweier der 6 Wurzelwerthe (in 5.) und enthält deshalb die Summe der Quadrate  $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2$  dreimal, und die Summe der Produtte in 2.), zweimal. Es ist daher

$$B_2 = 3(x_1^2 + x_2^2 + x_2^2 + x_4^2) + 2A_2$$

Die Summe  $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2$  findet sich aber, wenn man die Summe in 1.) zur Linken, quabrirt und davon die doppelte Summe ber Produkte in 2.) zur Linken, subtrabirt. Also wird

Rap. XI. §. 234. neue boh. Wieich, gebilbet werb. tonn ac. 485

 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=A_1^2-2A_2$ ; und daducch geht die vorhergehende Gleichung über in

7) 
$$B_2 = 3A_1^2 - 4A_2$$
.

١

Der nächste Koeffizient, mit bem entgegengesetzen Borzeichen genommen, also —Bs, ist die Summe der Produkte je dreier der
6 Wurzelwerthe (in 5.); und wenn man diese letteren herstellt,
so findet sich die ganze Summe bestehend

aus  $(x_1^2+x_2^2+x_3^3+x_4^3)$ , bann  $\beta$ ) aus Gliebern, welche aus  $x_1^2x_2$ ,  $x_1^2x_3$  und  $x_1^2x_4$  hervorgehen, wenn man  $x_1$  nach und nach mit  $x_2$ ,  $x_3$  und  $x_4$  vertauscht, und nach jeder Bertauschung auch den zweiten Faktor so umändert, daß beide Faktoren der Produkte nicht einerlei Wurzelwerth erhalten; jedes dieser Glieder kommt 7 mal vor; — ferner  $\gamma$ ) aus den Produkten, welche sich in 3.) zur Linken, besinden, jedes 18 mal  $^{\bullet}$ ). Es ist daher

<sup>\*)</sup> Der Anfänger ist hier noch auf Folgendes aufmerksam zu machen: Die gegebene symmetrische Funktion, weil sie die dritte Klasse der Kombinationen ohne Wiederholungen aus sechs Elementen war, enthält  $\frac{6^{3|-1}}{3!}$ , b. h.  $\frac{6\cdot 5\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3}$ , oder 20 Produkte; und sedes Produkt liesert 8 Glieder, wenn man die 3 zweigliedrigen Summen mit einander multiplicirt; also enthält sene, 8·20, b. h. 160 Glieder. Der zuleht dafür gefundene Ausbruck, enthält die Potenzsumme, welche, weil blos die 4 Beränderlichen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $x_4$  vorkommen, nur 4 Glieder hat; dann 7 mal die einsache symmetrische Funktion  $\Sigma(x_1^2x_2)$ , welche 4·3 b. h. 12 Glieder hat; endlich 18 mal die symmetrische Funktion in 3.), welche 4 Glieder hat; also zusammen  $4+7\cdot12+18\cdot4$  b. h. 160 Glieder. Diese thebereinstimmung ist wichtig, wegen der Bersicherung, welche daraus hervorgeht, daß man keine Glieder ausgelassen habe.

Man wird nämlich die, in diesen einzelnen obigen gegebenen Probutten angezeigte Multiplifation nicht wirklich verrichten, sondern blos eine davon, und die entstehenden Glieber ausmerksam betrachten. Dann findet man, daß jedes dieser Glieben 3 Faktoren bekommt, die alle 3 ninander gleich, ober alle 3 von einander verschieben, ober von benen zwei einander gleich, der

486 Bie aus einer gegeb. hobern Gleich. r. Rap. XL §. 234.

$$-B_s = (x_1^2 + x_2^3 + x_3^2 + x_4^3) + 7\Sigma(x_1^2x_2) - 18A_3,$$

indem wir burch  $\Sigma(x_1^2x_2)$  die Summe in  $\beta$ ) bezeichnen.

Rubirt man num die Gleichung 1.), so erhalt man (nach bem quatrinomischen Lehrsate \$. 65.)

(x1+x2+x2+x3)+32(x1x2)+6 mal die Summe in 3.), =-A1. Abbirt man biefe Gleichung zu ber vorftebenden, so ergiebt fich

$$-B_2 = 4\Sigma(x_1^2x_2)-A_1^3-12A_2$$
,

und es bleibt jest nur noch die Summe  $\mathcal{Z}(\mathbf{x}_1^2\mathbf{x}_2)$  in  $\mathbf{A}_1$ ,  $\mathbf{A}_2$ , 1c. 2c. auszuwerthen.

Multiplicirt man aber die Gleichungen 1.) und 2.) mit einander, so erhält man zur Linken, einmal die Summe  $\Sigma(\mathbf{x}_1^2\mathbf{x}_2)$ und noch 3 mal die Summe, welche in 3.) zur Linken zu sehen und welche  $=-\mathbf{A}_2$  ift. Man erhält daher

$$\Sigma(\mathbf{x}_1^2\mathbf{x}_2)-3\mathbf{A}_3=-\mathbf{A}_1\cdot\mathbf{A}_2.$$

Die vorhergebenbe Gleichung giebt baber nun

$$-B_s = 12A_s - 4A_1A_2 - A_1^2 - 12A_2$$

morans

8)  $B_s = A_1^2 + 4A_1A_2$  hervergeht.

britte aber verschieden sein konnen. Es muß also die gegebene symmeirische Aunktion ganz und vollkommen hervorgehen, wenn man auffucht, wie oft in allen diesen Produkten  $\mathbf{x}_1^3$ , wie oft  $\mathbf{x}_1^3\cdot\mathbf{x}_2$ , und wie oft  $\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{x}_2$  vorsommt, und dann in diesen Gliedern nach und nach die Beränderlichen mit einander vertauscht sich denkt. Eine leichte Betrachtung der gegebenen Auntion zeigt aber sogleich, daß  $\mathbf{x}_1^3$  nur einmal,  $\mathbf{x}_1^3\cdot\mathbf{x}_2$  dagegen 7 mal, und  $\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{x}_3$ , alle Produkte wohlgesrdnet gedacht, 18 mal vorkommt.

Diefe Binte in Bezug auf biefes Beifptel, mogen hinreichen, ben Aufanger fahlen zu laffen, wie er fich in anbern abnlichen vortommenben gallen ungefähr zu verhalten habe, um jebesmal bem vorgestectivn Biele fchnell und ficher naber zu ruden. T

Wir überheben uns ber Muhe, bie Auswerthung ber übeisgen Roeffizienten B., B., B. ber neuen Gleichung, burchzusen, ba ber Anfänger aus bem Borstehenben bie Art und Beise, wie solches ermöglicht werben kann, hinreichenb burchfühlen wirb.

#### **s.** 235.

Der Rewton'ide Lehrfat für bie Potengfummen ber Burgelwerthe.

Man erkennt aber nun, daß bie Auswerthung beliebig ge= gebener symmetrischer Funktionen ber m Wurzelwerthe x1, x2, x2, ... xm, einer boberen Gleichung vom mien Grabe, 1)  $x^m + A_1 x^{m-1} + A_2 x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} x + A_m = 0$ , over  $F_x = 0$ , in die Roeffizienten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $\cdots$   $A_m$ , welche nichts anders als die Rombinationsklaffen C. C. C. ... C biefer Burgelwerthe find (mit eigenem ober mit bem ents gegengeseten Borgeichen, je nachbem ber Beiger 1, 2, 3, ... m eine gerabe ober eine ungerabe Bahl ift), - eine Aufgabe ift, beren foftematifche Lofung vorausgeben muß, wenn man folde und ähnliche Aufgaben, wie die im vorhergebenben Baragraphen behandelte, mit Sicherheit lofen will. -Wir wollen uns baber junachft mit ber fpftematischen Auswerthung ber Potenzsummen biefer Burgelwerthe, b. h. mit ber

2)  $x_1^n + x_3^n + x_3^n + \cdots + x_m^n$ , welche burch  $S_n$  bezeichnet sein mag, beschäftigen.

Auswerthung ber Gumme

Ift aber  $\alpha$  irgend einer dieser m Wurzelwerthe, so ist  $F_x$  burch  $x-\alpha$  theilbar und der Quotient  $\frac{F_x}{x-\alpha}$  sindet sich früher (im §. 81. Anmerkg. 2.) bereits ausgewerthet, wenn man nur dort 1 statt  $A_o$  schreibt, wie dies hier (in 1.) angenommen worden ist. Betrachtet man jenes Resultat genauer, so sindet man zur Rechten in den Gliedern, die Potenzen des Wurzelwerthes  $\alpha$  vorsommen. Seht man also statt  $\alpha$  nach und nach einen der Wurzelwerthe  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $\cdots$   $x_m$ , nach dem

andern, und abbirt man die m baburch entstehenden Gleichungen, so erhält man zur Rechten (wenn man noch 1 statt A. sest)

3) 
$$m \cdot x^{m-1} + (S_1 + mA_1)x^{m-2} + (S_2 + A_1S_1 + mA_2)x^{m-2} + \cdots + (S_{m-1} + A_1S_{m-2} + A_2S_{m-3} + \cdots + mA_{m-1}),$$

so daß sich

4)  $S_n+A_1S_{n-1}+A_2S_{n-2}+A_3S_{n-3}+\cdots+A_{n-1}S_1+m\cdot A_n$  als der Roeffizient von  $x^{m-1-n}$  findet. — Auf der linken Seite dagegen hat man die Summe

5) 
$$\frac{F_x}{x-x_1} + \frac{F_x}{x-x_2} + \frac{F_x}{x-x_3} + \cdots + \frac{F_x}{x-x_m}$$

von m Summanden, ebenfalls nach fallenden Potenzen von x / zu ordnen. Es ist aber jeder Summand ein Produkt von m-1 einfachen Kaktoren; folglich nimmt er die Form

6) 
$$x^{m-1}+D_1 \cdot x^{m-2}+D_2 \cdot x^{m-3}+\cdots+D_n \cdot x^{m-1-n}+\cdots +D_{n-2} \cdot x+D_{n-1}$$

an, wo  $D_n$  die Summe ber Produkte  $A_n$  von je n aller m Wurzelwerthe ift, mit Ausnahme der Produkte, welche den gerade sehlenden Wurzelwerth enthalten (mit eigenem oder entgegengesehtem Borzeichen, je nachdem n gerade oder ungerade ist, nach s. 231.); es ist also in jedem dieser Summanden (in s.), der Roeffizient  $D_n$ ,  $A_n$  minus der Summe der sehlenden Produkte von je n der Wurzelwerthe. Weil aber jedes der s. B. in  $\frac{F_x}{x-x_r}$  dem Roeffizienten  $D_n$  gegen  $A_n$  sehlenden Produkte, außer  $x_r$  noch n-1 andere Wurzelwerthe enthält, so sehlt solches auch noch in dem Roeffizienten  $D_n$  von noch n-1 anderen der Summanden (in s.), also in dem entsprechenden Roeffizienten der Summe in s.) nach fallenden Potenzen von s, so sindet sich (durch Abdition der m einzelnen Summanden in s.) der Roeffizient von s.

7) = 
$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{A}_{n} - \mathbf{n} \cdot \mathbf{A}_{n}$$
, also =  $(\mathbf{m} - \mathbf{n}) \mathbf{A}_{n}$ .

Da nun die Roeffizienten von xm-1-n (in 4. und in 7.) zur Rechten und zur Linken, einander gleich sein muffen, so erhalt man augenblidlich die Gleichung

I. 
$$S_n+A_1S_{n-1}+A_2S_{n-2}+A_2S_{n-3}+\cdots$$
  
  $+A_{n-2}S_2+A_{n-1}S_1+n\cdot A_n=0;$ 

und diese Gleichung ist die von uns gesuchte; sie enthält ben, nach Rewton benannten "Sat der Potenzsummen der Wurzelwerthe", wo n = 1, 2, 3, 4, bis m-1 einschließlich sein kann.

Sest man nach und nach diese Werthe ftatt n, fo erhalt man

I. 1. 
$$S_1 + A_1 = 0$$
;

I. 2. 
$$S_2+A_1S_1+2A_2=0$$
;

1. 3. 
$$S_3 + A_1 S_2 + A_2 S_1 + 3A_2 = 0$$
:

I. 4. 
$$S_4+A_1S_3+A_2S_2+A_8S_1+4A_4=0$$
  
u. f. w. f.;

und man erkennt nun deutlich, wie die erste dieser Gleichungen die Summe  $S_1$  oder  $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_m$ , die zweite das gegen  $S_2$  oder  $x_1^2+x_2^2+x_3^2+\cdots+x_m^2$ , die dritte Gleichung  $S_3$ , die vierte dann  $S_4$ , und sede folgende dieser Gleichungen, jede folgende dieser Potenzsummen der Wurzelwerthe der gegebenen höheren Gleichung, in ihre Koefstzienten ausgedrückt liesert.

Die Gleichungen I. 1.—4. liefern aber, wenn man fie nach  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ ,  $S_4$ ,  $\alpha$ . algebraisch auslöft, die nachstehenden Refultate, nämlich:

1.1.) 
$$S_1 = -A_1$$
;

2.2.) 
$$S_2 = A_1^2 - 2A_2$$
;

3.3.) 
$$S_s = -A_1^3 + 3A_1A_2 - 3A_8;$$

4. 4.) 
$$S_4 = A_1^4 - 4A_1^2A_2 + 4A_1 \cdot A_3 - 2A_2^3 - 4A_4$$
;  
u. f. w. f.

II. Die Gleichung I. gilt auch noch für n=m, wie sich ergiebt, wenn man in  $F_x=0$ , statt x nach und nach jeden

ihrer m Burgelwerthe fest und die entflehenden m Gleichungen zu einander abbirt.

If aber n>m, etwa  $n=m+\mu$ , so setse man in die Gleichung  $x^\mu\cdot F_x=0$  statt x nach und nach seden der m Wurzelwerthe und addire alle m entstandenen Gleichungen und man erhält:

III. 
$$S_{m+\mu} + A_1 \cdot S_{m+\mu-1} + A_2 \cdot S_{m+\mu-2} + \cdots + A_m \cdot S_{\mu} = 0.$$

Mittelst dieser Gleichungen I.—III. ist es leicht jede Potenz-Summe der Wurzelwerthe einer gegebenen höheren Gleichung, in die Koefsizienten derselben Gleichung auszudrücken und dadurch spikematisch auszuführen, was wir im vorhergehenden Paragraphen in Bezug auf die beiden Potenz-Summen  $S_2$  und  $S_2$  (und bloß für m=4) gleichsam als Naturalisten durchgesetzt haben.

Anmertung 1. Wendet man biefen Sat auf die höhere Gleichung  $x^m-1=0$ 

an, deren m Wurzelwerthe die früher gefundenen m Werthe der  $_1^m$ /1 find, so ist dasmal  $A_1=A_2=A_3=\cdots A_{m-1}=0$ , aber  $A_m=-1$ ; und die Gleichungen I.—III. geben nun

- 1)  $S_n = 0$ , so lange n<m ist; ferner
- $2) \quad S_m = m;$
- 3)  $S_{m+\mu} = S_{\mu}$ , für jebe positive ganze Zahl  $\mu$ , also auch (für  $\mu = m$ , 2m, 3m, 4m, 2c.)
- 4)  $S_m = S_{2m} = S_{3m} = S_{4m} = \cdots = S_{\nu m} = m;$  bagegen
- 5)  $S_{\nu m+m'}=0$ , wenn m'< m aber positiv ganz ist, während  $\nu$  jede beliebige positive ganze Zahl vorstellt.

Und diese Gleichungen gelten alle noch, wenn auch bie Zeiger von S (unten rechts) negativ gedacht werden, weil wenn  $\beta$  ein Werth von  $\frac{m}{\sqrt{1}}$  ist, dann allemal auch  $\frac{1}{\beta}$  b. h.  $\beta^{-1}$ 

ein Werth von  $\gamma^{m}$ 1 sein muß, weil  $\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\beta^{m}} = 1$  ift, und weil, wenn

$$\alpha$$
,  $\alpha^2$ ,  $\alpha^8$ , ...  $\alpha^{m-1}$  unb  $\alpha^m (=1)$ 

bie Werthe von  $\sqrt{1}$  find, dann die  $(-1)^{tm}$  Potenzen dieser Werthe wiederum alle Werthe von  $\sqrt{1}$  sein werden; während  $(\gamma^{-1})^n = \gamma^{-n}$  ist, so daß die Summe der positiven Potenzen der Wurzelwerthe von  $x^m-1=0$  (in dieser letztern Form) gleichzeitig die Summe der negativen Potenzen der Wurzelwerthe derselben Gleichung  $x^m-1=0$  (in der erstern Form) sein werden.

Anmerkung 2. Wir kommen nun zur Betrachtung ber übrigen ganzen symmetrischen Funktionen ber Wurzelwerthe unserer gegebenen höheren Gleichung vom mien Grabe, betrachten aber zunächst m beliebige Beranberliche xo, xi, x2, ... xm-1, unter benen wir bann später in ber Anwendung auf die höhere Gleichung, die m Wurzelwerthe ber lettern und benken konnen.

### **§.** 236.

Haben in einer ganzen Funktion ber m beliebigen Beränders lichen  $\mathbf{x}_0$ ,  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_{m-1}$ , alle biejenigen Glieber, welche aus einem einzigen baburch hervorgehen, daß man die Beränderlichen beliebig und durchaus mit einander vertauscht, — einen und denselben Koeffizienten, d. h. sind die Koeffizienten dieser Glieber alle einander gleich (übrigens beliebig, also auch beliebig Rull), so ändert sich diese ganze Funktion nicht, wenn in ihr alle Beränderlichen beliebig und durchaus mit einander vertauscht werden; sie ist also eine symmetrische ganze Funktion dieser Beränderlichen.

60 ift 3. B.:

 $\begin{array}{l} 4 \cdot \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}_1 + 4 \cdot \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}_2 + 4 \cdot \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}_3 + 4 \cdot \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 + 4 \cdot \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_3 + 4 \cdot \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_3 \\ -7 \cdot \mathbf{x}_0^3 - 7 \cdot \mathbf{x}_1^3 - 7 \cdot \mathbf{x}_2^3 - 7 \cdot \mathbf{x}_3^3 + 2 \cdot \mathbf{x}_0^3 \cdot \mathbf{x}_1^2 \cdot \mathbf{x}_3^3 \cdot \mathbf{x}_3^3 + 2 \cdot \mathbf{x}_0^2 \cdot \mathbf{x}_1^3 \cdot \mathbf{x}_2^3 \cdot \mathbf{x}_3^3 \\ +2 \cdot \mathbf{x}_0^2 \cdot \mathbf{x}_1^3 \cdot \mathbf{x}_2^3 \cdot \mathbf{x}_2^3 + 2 \cdot \mathbf{x}_0^3 \cdot \mathbf{x}_1^2 \cdot \mathbf{x}_2^2 \cdot \mathbf{x}_3^3 + 2 \cdot \mathbf{x}_0^3 \cdot \mathbf{x}_1^2 \cdot \mathbf{x}_2^3 \cdot \mathbf{x}_3^3 + 2 \cdot \mathbf{x}_0^3 \cdot \mathbf{x}_1^3 \cdot \mathbf{x}_2^2 \cdot \mathbf{x}_3^3 \end{array}$ 

eine symmetrische Funktion ber vier Beranberlichen xo, x1, x2 und x3 (und 3war ber zehnten Ordnung); benn sie andert sich nicht, wenn auch xo, x1, x2 und x3 beliebig mit einander vertauscht werden. Diefelbe ist wieder eine Summe aus ben drei symmetrischen Junktionen berselben Beranberlichen, bezüglich von der zweiten, britten und zehnten Ordnung, welche bei ihrem blogen Anblick sogleich in die Augen fallen.

So ift:

$$3 \cdot x_0^3 + 3 \cdot x_1^2 + 3 \cdot x_2^3 - 4 \cdot x_0 \cdot x_1 - 4 \cdot x_0 \cdot x_2 - 4 \cdot \tilde{x}_1 \cdot x_2 \\ + 10 \cdot x_0^3 \cdot x_1^3 + 10 \cdot x_0^3 \cdot x_2^3 + 10 \cdot x_1^3 \cdot x_2^3 \\ + 8 \cdot x_0^3 \cdot x_1^2 + 8 \cdot x_0^2 \cdot x_1^3 + 8 \cdot x_0^3 \cdot x_2^2 + 8 \cdot x_0^3 \cdot x_2^3 + 8 \cdot x_1^3 \cdot x_2^3 + 8 \cdot x_1^3$$

eine ganze symmetrische Funktion von ber sechsten Orbnung aus ben brei Beranberlichen x., x. und x2; und fie felber besteht wieder aus ben einzelnen symmetrischen Funktionen:

3.x<sub>0</sub><sup>2</sup>+3.x<sub>1</sub><sup>2</sup>+3.x<sub>2</sub><sup>2</sup> von ber zweiten Ordnung, und 4.x<sub>0</sub>.x<sub>1</sub>+4.x<sub>0</sub>.x<sub>2</sub>+4.x<sub>1</sub>.x<sub>2</sub> ebenfalls von ber zweiten Ordnung, und 10.x<sub>0</sub><sup>3</sup>.x<sub>1</sub><sup>3</sup>+10.x<sub>0</sub><sup>3</sup>.x<sub>2</sub><sup>3</sup>+10.x<sub>1</sub><sup>3</sup>.x<sub>2</sub><sup>3</sup> von ber fechften Ordnung, und 8.x<sub>0</sub><sup>3</sup>.x<sub>1</sub><sup>2</sup>+8.x<sub>0</sub><sup>2</sup>.x<sub>1</sub><sup>3</sup>+8.x<sub>0</sub><sup>3</sup>.x<sub>2</sub><sup>2</sup>+8.x<sub>0</sub><sup>2</sup>.x<sub>2</sub><sup>3</sup>+8.x<sub>1</sub><sup>3</sup>.x<sub>2</sub><sup>2</sup>+8.x<sub>1</sub><sup>2</sup>.x<sub>2</sub><sup>3</sup> von ber fünsten Ordnung, endich 18 von ber nullten Ordnung.

### **§.** 237.

1) Jebe ganze symmetrische Kunktion ber m Beränderlichen  $\mathbf{x}_0$ ,  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_{m-1}$  ist nothwendig durch Abdition oder Substraktion aus einzelnen ganzen symmetrischen Kunktionen zusammengeset, beren Glieber aus  $\mathbf{M} \cdot \mathbf{x}_0^n$ , oder aus  $\mathbf{M}_1 \cdot \mathbf{x}_0^n \cdot \mathbf{x}_1^p \cdot \mathbf{x}_1^q$ , oder aus  $\mathbf{M}_2 \cdot \mathbf{x}_0^n \cdot \mathbf{x}_1^p \cdot \mathbf{x}_2^q$ , oder aus  $\mathbf{M}_3 \cdot \mathbf{x}_0^n \cdot \mathbf{x}_1^p \cdot \mathbf{x}_2^q \cdot \mathbf{x}_3^r$ , oder aus Gliebern von derselben Korm, jedoch immer mehr Beränderliche enthaltend, und in denen  $\mathbf{M}$ ,  $\mathbf{M}_1$ ,  $\mathbf{M}_2$ ,  $\mathbf{M}_3$  2c. ganz beliebige, von den Beränderlichen unabhängige (konstante) Koefstzienten sind, dadurch hervorgehen, daß man in ihnen jeden Beränderlichen, mit jedem andern vertauscht, wenn nur  $\mathbf{n}$ ,  $\mathbf{p}$ ,  $\mathbf{q}$ ,  $\mathbf{r}$ , beliebige absolute ganze Zahlen sind, welche eben sowohl von einander verschieden, als theilweise oder alle einander gleich sein können.

- 2) Rennt man jebe ber lettern, blos aus einem einzigen Gliebe burch Vertauschung ber Veränderlichen hervorgehende symmetrische Funktion, eine ein fache ganze symmetrische Funktion ber m Veränderlichen, so ift also jede ganze symmetrische Funktion ber m Veränderlichen aus lauter solchen einfachen ganzen symmetrischen Funktionen berselben Veränderlichen durch Abdition oder Subtraktion zusammengesetzt, wenn sie nicht selber schon zu den einfachen gehört.
- 3) Diese einfachen ganzen symmetrischen Funktionen ber m Beränderlichen  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots$   $x_{m-1}$  laffen sich daher bequem, wenn nur n, p, q, r, alle als von einander verschieden gedacht werben, so schreiben:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}\text{-}\mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_a^{\mathrm{n}} \end{bmatrix}, & \text{ober} & \mathbf{M}_1\text{-}\mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_a^{\mathrm{n}} \cdot \mathbf{x}_b^{\mathrm{p}} \end{bmatrix}, & \text{ober} & \mathbf{M}_2\text{-}\mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_a^{\mathrm{n}} \cdot \mathbf{x}_b^{\mathrm{p}} \cdot \mathbf{x}_c^{\mathrm{q}} \end{bmatrix}, & \text{ober} \\ \mathbf{M}_3\text{-}\mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_a^{\mathrm{n}} \cdot \mathbf{x}_b^{\mathrm{p}} \cdot \mathbf{x}_c^{\mathrm{q}} \cdot \mathbf{x}_b^{\mathrm{r}} \end{bmatrix}, & \text{ober} & \text{u. f. w. f.}; \end{aligned}$$

wo die deutschen Buchstaben alle durchlaufenden Werthe von O bis m-1 haben können, und wo man die noch hinzugefügten beschränkenden Gleichungen (oder vielmehr Ungleichungen) ebensfalls noch weglassen kann, wenn man nicht vergißt, daß in einem und demselben Gliede die deutschen Buchstaben nie gleiche Werthe annehmen dursen, weil außerdem das Glied zu einer andern einfachen symmetrischen Funktion, deren Glieder aus weniger Beränderlichen bestehen, gezählt werden mußte.

4) Namentlich stellt  $S[\mathbf{x}^n_a]$  die Summe aller Potenzen ber Beranberlichen :

$$x_0^n + x_1^n + x_2^n + x_3^n + \cdots + x_{m-1}^n$$

vor, und heißt beshalb Potengfumme.

Es ist bies bieselbe, welche wir im (§. 235.) burch  $S_n$  bes zeichnet haben.

Dagegen ftellen:

$$\mathbf{S}\!\!\left[\!\!\begin{array}{ccc} \mathbf{x}_a\!\cdot\!\mathbf{x}_b \\ a\!\!\geqslant\! b \end{array}\!\!\right], \qquad \mathbf{S}\!\!\left[\!\!\begin{array}{ccc} \mathbf{x}_a\!\cdot\!\mathbf{x}_b\!\cdot\!\mathbf{x}_c \\ a\!\!\geqslant\! b\!\!\geqslant\! c \end{array}\!\!\right], \qquad \mathbf{S}\!\!\left[\!\!\begin{array}{ccc} \mathbf{x}_a\!\cdot\!\mathbf{x}_b\!\cdot\!\mathbf{x}_c\!\cdot\!\mathbf{x}_b \\ a\!\!\geqslant\! b\!\!\geqslant\! c\!\!\geqslant\! b \end{array}\!\!\right]$$

u. f. w. f. bie kombinatorischen Bariations-Klassen vor,  $\overset{3}{\mathbf{V}}$ ,  $\overset{4}{\mathbf{V}}$ , 2c., ohne Wiederholungen aus den m Elementen  $\mathbf{x}_0$ ,  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_{m-1}$  entwickelt, die einzelnen Berbindungen als Produkte ansgesehen, und alle zu einander addirt gedacht. Und will man blos die Kombinations-Klassen  $\overset{2}{\mathbf{C}}$ ,  $\overset{3}{\mathbf{C}}$ , 2c. ohne Wiederholungen aus denselben Elementen vorgestellt haben, so schreibe man:

$$S\begin{bmatrix} \mathbf{x}_a \cdot \mathbf{x}_b \\ a < b \end{bmatrix}, \quad S\begin{bmatrix} \mathbf{x}_a \cdot \mathbf{x}_b \cdot \mathbf{x}_c \\ a < b < c \end{bmatrix}, \quad S\begin{bmatrix} \mathbf{x}_a \cdot \mathbf{x}_b \cdot \mathbf{x}_c \cdot \mathbf{x}_b \\ a < b < c < b \end{bmatrix}, \text{ u. f. w. f.}$$

Und allgemein, will man die symmetrische Funktion:

$$S[x_a^n \cdot x_b^p \cdot x_c^q \cdot x_b^r \cdots]$$

unter der Bedingung ausgedrückt haben, daß n, p, q, r, 2c., nicht alle von einander verschieden sind, sondern einige derselben einander gleich, so schreibe man entweder diese Gleichungen n=p oder n=r, oder n=q=r, 2c. darunter, oder man beschränke die deutschen Buchstaden a, b, c, d, 2c. so, daß von den mit einerlei (gleichen) Exponenten versehenen Faktoren die früher (zur Linken) stehenden deutschen Buchstaden nie Werthe bekommen, welche größer wären, als Werthe der in denselben Faktoren später (zur Rechten) folgenden deutschen Buchstaden.

So wirb also jebes ber beiben Aggregate:

$$S\begin{bmatrix} x_a^n \cdot x_b^p \cdot x_t^q \\ n = q \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad S\begin{bmatrix} x_a^n \cdot x_b^p \cdot x_t^n \\ a \ge b, b \ge c \\ a < c \end{bmatrix}$$

immer eine und biefelbe gange fymmetrifche Funktion berfelben m Beranber-lichen vorftellen.

5) Die einfache symmetrische Funktion  $S[x_a^n \cdot x_b^p]$  aus benselben m Beränderlichen besteht aus m(m-1) Gliebern, wenn n von p verschieden ist; dagegen nur aus  $\frac{m(m-1)}{2!}$  Gliebern, wenn n=p sein sollte (nach §. 27.).

Eben so hat die einfache ganze symmetrische Funktion:

$$S[x_{\bullet}^{n} \cdot x_{\bullet}^{p} \cdot x_{\bullet}^{q}]$$

aus benfelben m Beränberlichen, balb m(m-1)(m-2), balb  $\frac{m(m-1)(m-2)}{2!}$ , balb auch nur  $\frac{m(m-1)(m-2)}{3!}$  Glieber, je

nachbem n, p, q alle brei von einander verschieben, ober zwei berfelben einander gleich, ober alle brei einander gleich find.

Ferner bat die einfache ganze symmetrische Funktion:

$$S[x_a^n \cdot x_b^p \cdot x_c^q \cdot x_b^r]$$

 $m^{4|-1}$ , ober  $\frac{m^{4|-1}}{2!}$ , ober  $\frac{m^{4|-1}}{2!}$ , ober  $\frac{m^{4|-1}}{3!}$ , ober  $\frac{m^{4|-1}}{4!}$ 

Glieber, je nachdem n, p, q, r alle viere von einander verschieben, oder zwei davon einander gleich, oder zugleich auch bie beiden andern einander gleich, oder drei derselben einander gleich, oder alle vier einander gleich find.

Und ift überhaupt v bie Anzahl ber Faktoren in bem allgemeinen Gliebe ber symmetrischen Funktion derselben m Beranberlichen,

$$S[x_a^n \cdot x_b^p \cdot x_c^q \cdot x_b^r \cdots],$$

fo ift die Angahl ber Glieber biefer symmetrischen Funftion :

$$= m^{\gamma - 1}$$

wenn bie Exponenten n, p, q, r, zc. alle von einander verschies ben find, bagegen

$$=\frac{m^{\nu|-1}}{\alpha!\;\beta!\;\gamma!\;\mathfrak{1c.}\;\mathfrak{1c.}},$$

wenn unter n, p, q, r 1c. 1c.  $\alpha$  gleiche, hernach noch  $\beta$  andere gleiche, darauf noch  $\gamma$  weitere gleiche, u. f. w. f. vorkommen, und, wie immer vorausgesest wird, keiner = 0 ift. (Alles nach \$.27.).

Es ift allemal, bei benfelben m Beranberlichen:

I. 
$$S[x_a^n] \cdot S[x_a^p] = S[x_a^{n+p}] + S[x_a^n \cdot x_b^p]$$

x<sup>m</sup>+ $A_1$ x<sup>m-1</sup>+ $A_2$ x<sup>m-2</sup>+ ··· + $A_{m-1}$ x+ $A_m = 0$ , oder  $F_x = 0$ , so fann man (nach §. 235.) wiederum diese Potenz-Summen in die Roeffizienten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ···  $A_m$  dieser Gleichung ausstrücken. Also steht jeht das Verfahren systematisch seit, durch welches eine sede ganze symmetrische Funktion der Wurzelwerthe, in die Roeffizienten der Gleichung ausgedrückt werden kann.

## \$. 241. Aufgabe.

Statt ber fehr speciellen Aufgabe bes \$. 234. fann man nun folgenbe gang allgemeine Aufgabe ftellen.

Es ift gegeben eine höhere Gleichung vom mien Grabe:

x<sup>m</sup>+ $A_1$ ·x<sup>m-1</sup>+ $A_2$ ·x<sup>m-2</sup>+ $A_3$ ·x<sup>m-3</sup>+ ··· + $A_{m-1}$ ·x+ $A_m=0$ , beren m Wurzelwerthe burch  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ···  $\mu$ ,  $\nu$  vorgestellt sein mögen. Man soll eine Gleichung in z sinden, so daß irgend eine rationale Zusammensehung  $\varphi$  eines oder mehrerer der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ···  $\mu$ ,  $\nu$  jedesmal ein Wurzelwerth dieser neuen Gleichung sei, welche der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ···  $\mu$ ,  $\nu$ , man auch an die Stelle der erst gesehten, substituiren möge.

Auflösung. Man schreibe ben gegebenen Ausbruck  $\varphi$  (3. B.  $\alpha+\beta+\text{Ma}\beta$ , wo M beliebig, aber von den Wurzelwerthen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , unabhängig ist), hin; und leite aus ihm alle möglichen verschiedenen Werthe ab, die er durch Vertauschung der Wurzelwerthe erhalten kann. Diese verschiedenen Werthe (3. B.  $\alpha+\gamma+\text{Ma}\gamma$ ,  $\alpha+\nu+\text{Ma}\nu$ ,  $\mu+\nu+\text{M}\mu\nu$  u. dergl.), deren Anzahl n sein mag sin dem angenommenen Beispiel  $=\frac{\text{m}(\text{m}-1)}{2}$  (nach §. 27. V.)], mögen durch  $\varphi$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ , u. s. w. bezeichnet sein. — Dann bilde man das Produst:

 $F_z$  namlich  $(z-\varphi)(z-\varphi_1)(z-\varphi_2)(z-\varphi_2)$  ... beren Faktoren-Anzahl = n ist; verwandle solches in eine ganze Funktion (von z) vom  $n^{ten}$  Grade, so isk solches sowohl, als auch jeder ihrer Koefstzienten, nothwendig eine rationale symmes

7

trische Funktion ber Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ . — Diese symmetrischen Funktionen können aber (nach \$. 240.) jededmal durch die Roefstienten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ...  $A_m$ , der gegebenen höhern Gleichung rational ausgedrückt werden. Folglich hat man, ohne die Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , zu kennen, die neue Gleichung in z, aus der gegebenen Gleichung

$$x^{m} + A_{1} \cdot x^{m-1} + A_{2} \cdot x^{m-2} + \cdots + A_{m} = 0$$

abgeleitet, wenn man  $F_z=0$  sest; weil jede der Funktionen  $\varphi$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ , 2c. statt z, geset, einen Faktor von  $F_z$  zu Rull macht, folglich ein Wurzelwerth von  $F_z=0$  sein muß.

### S. 242.

Es ist also ein besonderer Fall dieser Ausgabe, wenn man eine Gleichung in z sucht, deren Wurzelwerthe, die Summen von je zwei der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , sind. Auch hier wird, weil  $\alpha+\beta=\beta+\alpha$  ist, der Grad der Gleichung in z,  $=\frac{m(m-1)}{2}$   $=m_3$  (nach §. 27. V.).

Ein zweiter besonderer Fall dieser allgemeinen Aufgabe ware es, wenn man eine Gleichung in z suchte, deren Wurzel- werthe die Differenzen je zweier der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , waren. — Diese Gleichung in z wurde aber, weil  $\alpha-\beta$  und  $\beta-\alpha$  von einander verschieden sind, weil daher aus den m Wurzelwerthen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , (nach \$. 27. III.), m(m-1) solche Differenzen gebildet werden können, vom Grade m(m-1) sein.

Weil aber z-B.  $\beta-\mu$  und auch  $\mu-\beta$  Wurzelwerthe bieser Gleichung in z sein muffen, so muß solche zu Faktoren haben:  $[z-(\beta-\mu)]\cdot[z-(\mu-\beta)]$ , ober  $[z-(\beta-\mu)]\cdot[z+(\beta-\mu)]$ , ober  $z^2-(\beta-\mu)^2$ .

Diese Gleichung in z enthält daher blos Potenzen von  $z^2$ ; und sept man y statt  $z^2$ , so wird sie wiederum vom Grade  $\frac{m(m-1)}{2}$ , nach y; und ihre Wurzelwerthe sind dann die Quadrate der Differenzen se zweier der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ . II.

Auch die vier Aufgaben des §. 233. gehören hierher. Soll nämlich jeder Wurzelwerth der neuen Gleichung das bfache wers den, von den Wurzelwerthen x1, x2, x3, ... xm der gegebenen Gleichung, so hat (nach §. 241.) die neue Gleichung die Form

$$(z-bx_1)(z-bx_2)(z-bx_3) \cdots (z-bx_m) = 0;$$

und es ist nun klar, daß jedes Produkt von n dieser Wurzels werthe das b"fache des entsprechenden Produkts der Wurzels werthe der gegebenen Gleichung ift. Daher muß die neue Gleischung die nachstehende sein, nämlich

$$\mathbf{z}^{\mathbf{m}} + \mathbf{A}_{1} \mathbf{b} \mathbf{z}^{\mathbf{m}-1} + \mathbf{A}_{2} \mathbf{b}^{2} \mathbf{z}^{\mathbf{m}-2} + \cdots + \mathbf{A}_{\mathbf{m}-1} \mathbf{b}^{\mathbf{m}-1} \mathbf{z} + \mathbf{A}_{\mathbf{m}} \mathbf{b}^{\mathbf{m}} = 0.$$

Soll aber die neue Gleichung die Wurzelwerthe x1-b, x2-b, x3-b, ... xm-b enthalten, so ist sie (nach \$. 245.)

$$[z-(x_1-b)][z-(x_2-b)][z-(x_3-b)] \cdots [z-(x_m-b)] = 0$$
 b. h.

Anmerkung 1. Lagrange hat die allgemeine Aufgabe des §. 241. zur Auflösung der gegebenen höheren Gleichung  $\mathbf{F_x} = 0$  zu benußen gesucht, wie die folgende dritte Abtheilung näher bespricht. — Derselbe hat aber aus dieser Aufgabe auch einen Beweis hergeleitet für die Behauptung, daß eine numerische Gleichung mit reellen Koefstzienten, wenn sie nicht lauter reelle Wurzelwerthe hat, doch keine anderen imaginären Wurzelwerthe haben kann, als von der Form  $\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$  und dann immer zwei zusammengehörige  $\mathbf{p} \pm \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}$ . — Der Gang seines Beweises ist folgender:

- 1) Jebe numerische Gleichung mit reellen Roefstzienten hat minbestens einen reellen Wurzelwerth, wenn sie von einem uns geraben Grabe ift.
- 2) Jebe solche Gleichung  $F_x=0$  vom  $m^{\rm ten}$  Grade, wenn m nicht ungerade aber von der Form 2(2n+1) ist, führt, sobald die im  $\mathbf{s}$ . 241. gesuchte neue Gleichung in  $\mathbf{z}$ , die Wurzel-

werthe  $M\alpha\beta+\alpha+\beta$ ,  $M\alpha\gamma+(\alpha+\gamma)$  ...,  $M\mu\nu+\mu+\nu$ , haben foll, — zu einer Gleichung vom

$$\frac{m(m-1)}{2} = \frac{(4n+2)(4n+1)}{2} = (2n+1)(4n+1)$$
 d. h. zu einer

Gleichung in z, vom ungeraden Grade, so daß sie immer wesnigstens einen reellen Wurzelwerth hat. Giebt man num der beliedigen Zahl M, nach und nach mehr Werthe als der Grad der neuen Gleichung Einheiten hat, so hat man beliedig viele Gleichungen in z, wo sede wenigstens einen reellen Wurzelwerth hat. Da nun die Anzahl dieser Gleichungen größer ist als die Anzahl ihrer Wurzelwerthe, so muß wenigstens in zwei dieser Gleichungen in z, der sedesmalige reelle Wurzelwerth w, welcher  $= M\alpha\beta + \alpha + \beta$ , oder  $= M\gamma\zeta + \gamma + \zeta$ , oder irgend einer der übrigen Verbindungen gleich ist, — einer und derselben Verschnung, nur mit dem verschiedenen Werthe von M, angehören, so daß also eristiren müssen z. B. die zwei Gleichungen

1) 
$$M_1\gamma\zeta+\gamma+\zeta=w_1$$
 und 2)  $M_2\gamma\zeta+\gamma+\zeta=w_2$ .

Aus diesen Gleichungen ergeben sich aber nun  $\gamma$  und  $\zeta$  sogleich entweder reell oder von der Form  $p\pm q\cdot i$ . Es hat also jede Gleichung  $F_x=0$  vom Grade 2(2n+1) mit reellen Roefstzienten, allemal wenigstens entweder zwei reelle oder doch zwei imaginare Wurzelwerthe, welche  $=p\pm q\cdot i$  sind.

Denkt man sich nun den Grad m der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$  von der Form  $2^2(2n+1)$ , so ist der Grad  $\frac{m(m-1)}{2}$  der neuen Gleichung in  $\mathbf{z}$ , =(4n+2)(8n+3)=2(2n+1)(8n+3), d. h. von der Form  $^2(2\nu+1)$ ; also eristiren wiederum die Gleichungen 1.) und 2.), nur daß  $\mathbf{w_1}$  und  $\mathbf{w_2}$  vielleicht imagionare Wurzelwerthe  $\mathbf{p+q}$ -i und  $\mathbf{p'+q'}$ -i von  $\mathbf{F_x}=0$  sind. Findet man aber unter dieser Voraussesung, die Werthe  $\gamma$  und  $\zeta$  aus den Gleichungen 1.) und 2.), so sinden sie sich wieder entweder reell oder doch  $= \mathbf{P} \pm \mathbf{Q}$ -i. — Es hat also sede Gleischung  $\mathbf{F_x}=0$  vom doppelt geraden Grade  $2^2(2n+1)$ , mit

452 D. Newton'sche Lehrs. f. b. P. b. B. Rap. XI. §. 242.

reellen Roeffizienten, mindeftens zwei reelle oder boch zwei imagindre Wurzelwerthe von der Form P±Q.i. —

Ist der Grad m der alten Gleichung  $F_x=0$  von der Form  $2^{\circ}(2n+1)$ , so ist der Grad  $\frac{m(m-1)}{2}$  der neuen Gleichung in z, von der Form  $2^{\circ}(2\nu+1)$ , die letztere hat also die Wurzelwerthe  $w_1$  und  $w_2$  entweder reell oder von der Form  $P\pm Q$ -i; also liesern die Gleichungen 1.) und 2.) auch  $\gamma$  und  $\zeta$  von dersselben Form.

So sieht man, daß ber Beweis sich nach und nach auf eine Gleichung  $F_x=0$  vom Grade  $2^4(2n+1)$ ,  $2^5(2n'+1)$ ,  $2^5(2n'+1)$ , u. s. f. f., also zulett auf eine Gleichung von jedem beliebigen Grade erstreckt.

Es erstreckt sich aber dieser Beweis nur auf die Form ber Wurzelwerthe; daß überhaupt jede höhere Gleichung mindestens einen Wurzelwerth haben musse, ist dabei vorausgesest, was wir jedoch, nach ben von uns entwickelten Ansichten, nicht gerade als einen Tadel hervorheben können. Auch das ist kein Tadel, daß der Beweis, "daß die Wurzelwerthe von der Form p-q-i sein mussen", vorläusig nur für Gleichungen mit reellen Roefsizienten geführt ist; da er von Lagrange selbst später auf Gleichungen mit imaginären Koefsizienten, — welche doch alles mal auf die Form

3) 
$$\varphi_{\mathbf{x}} + \mathbf{i} \cdot \psi_{\mathbf{x}} = 0$$

gebracht werden können, wo  $arphi_{\mathbf{x}}$  und  $\psi_{\mathbf{x}}$  reelle Koeffizienten haben, — ausgedehnt wird. Rimmt man nämlich die Gleichung

4) 
$$(\varphi_x+i\cdot\psi_x)(\varphi_x-i\cdot\psi_x)=0$$
, b. h.  $\varphi_x^2+\psi_x^2=0$ , so hat sie lauter reelle Koefsigienten; also hat sie lauter Wurzelwerthe von der Form  $p+q\cdot i$ ; und da ihre Wurzelwerthe, die der Gleichung 3.) und noch die der Gleichung

$$\mathbf{\phi_x} - \mathbf{i} \cdot \psi_x = 0$$

find, fo find auch alle Wurzelwerthe der Gleichung 3.) von ders selben Form p-q.i. —

Anmerkg. 2. Der Gleichung in z, beren Burzelwerthe die Differenzen je zweier Wurzelwerthe einer gegebenen Gleichung  $F_x=0$  vom  $m^{\rm ten}$  Grade sind, (und welche vom  $m(m-1)^{\rm ten}$  Grade ist, aber nur gerade Potenzen von z enthält, also sür  $z^2=y$ , sich auf eine Gleichung vom  $\frac{m(m-1)^{\rm ten}}{2}$  Grade zurücksühren läßt, hat man sich ebenfalls zu verschiedenen Zweden bedient, — namentlich auch bei Untersuchungen über die imaginären Wurzelwerthe.

# Dritte Abtheilung.

Bom Auflösen ber allgemeinen bobern Gleichungen. Elimination ber Unbefannten aus mehreren gegebenen Gleichungen.

I. Die reine bobere Gleichung vom men Grabe

$$1) x^m = a$$

giebt bie m Wurzelwerthe

$$x = \stackrel{m}{/\!\!/}a = [\stackrel{m}{/\!\!/}a] \cdot \stackrel{m}{/\!\!/}1$$

b. h. (nach \$. 223. III.)

2) 
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} \\ \mathbf{y} \mathbf{a} \end{bmatrix} \cdot \left( \cos \frac{2n\pi}{\mathbf{m}} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{2n\pi}{\mathbf{m}} \right)$$

wenn statt n nach und nach so viele auf einander folgender gansen Zahlen (positive oder negative), die Rull nicht ausgeschlossen, gesetzt werden, die man m verschiedene Werthe hat; während [7/a] irgend einen einzigen Werth dieser min Wurzel vorstellt.

Dies gilt, wenn a reell oder imaginar ift. — Praktisch bequem ift bas Resultat 2.) nur, wenn a positiv ift.

II. Ift a negativ und = -b, so bag man bie Gleichung

$$3) \qquad \mathbf{x}^{\mathbf{m}} + \mathbf{b} = 0$$

hat, fo fink bie m Burzelwerthe biefer Gleichung ausgebrückt

4) 
$$x = y(-b) = [yb]_1(-1)$$
  
=  $[yb]_1(\cos \frac{2n+1}{n}\pi \pm i \cdot \sin \frac{2n+1}{n}\pi)$ .

**III. It a imaginic unt = p+q-i,** so baß bie aufzulifente bibere Chrichung biefe ift:

$$\mathbf{x}^{\mathbf{n}} = \mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i},$$

fo fint alle m Burgetwerthe berfelben, ausgebrudt burch

$$x = \frac{1}{p+q-i} = \frac{1}{p+q-i}$$

b. h. (mad \$. 223. VL) turch

6) 
$$x = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \left( \cos \frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \pm i \cdot \sin \frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \right),$$

wenn  $\mathbf{r} = \frac{1}{r} \mathbf{p}^2 + \mathbf{q}^2$ ,  $Cos \mathbf{q} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{r}}$  und  $Sin \mathbf{p} = \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}}$  ist, wenn  $\mathbf{q}$  innerhalb —x und +x genommen wird, wo  $\mathbf{p}$  mit  $\mathbf{q}$  jugleich pesaire eder negativ sit, — wenn ferner rechts alle obern Bezzeichen zugleich eder alle untern zugleich genommen werden, und wenn n die Werthe 0, 1, 2, 3, n. vorstellt, oder beliebige aus einander selgende ganze Zahlen, die Rull nicht ausgeschlossen.

Anmerkung. If  $P_x = x^m - a$ , so ist  $F_x^i = mx^{m-1}$ . — Ge haben taher  $F_x$  unt  $F_x^i$  nur, wenn a = 0 ist, einen gemeinschaftlichen Faster und zwar tann den Faster  $x^{m-1}$  oder  $(x-0)^{m-1}$ . Tann werten auch alle Derivationen, nämlich  $F_x^n$ ,  $F_x^m$ ,  $\kappa$ . dist  $F_{(x)}^{m-1}$ , aber nicht mehr  $F_x^{(m)} (= m!)$  der Rull gleich. Felglich hat tann tie Gleichung  $x^m - a = 0$ , d. h. (weil a = 0) die Gleichung  $x^m = 0$ , m gleiche Wurzelwerthe 0. — Ist aber a nicht Rull, so hat die Gleichung  $x^m = a$  lauter verschiedene Vanzelwerthe, eden weil jest  $F_x$  und  $F_x^i$  seinen gemeinschaftslichen Theiler mehr haben. (Alles nach dem §. 88.).

### S. 244.

# I. Soll baber bie ganze Funktion

١.

i

wo a positiv gedacht ift, in reelle einfache ober Doppel-Kattoren zerlegt werben, fo sucht man erft (nach §. 243.) alle Werthe

$$a \cdot e^{\pm \frac{2n\pi}{m} \cdot i}$$
 ober  $a \cdot \left( \cos \frac{2n\pi}{m} \pm i \cdot \sin \frac{2n\pi}{m} \right)$  von x,

welche xm—am, = 0 machen, und hat bann (für n = 0) ben reellen einfachen Faktor

und nur wenn m gerade ist (für  $n=\frac{1}{2}m$ ) auch noch ben andern reellen einfachen Faktor

$$x+a$$
,

außerdem aber bie Reihe ber Doppel-Fattoren

$$\left(\frac{2n\pi}{x-a\cdot e^{\frac{2n\pi}{m}\cdot i}}\right)\cdot \left(x-a\cdot e^{-\frac{2n\pi}{m}\cdot i}\right)$$

b. h. 
$$x^2-2ax\cdot \cos\frac{2n\pi}{m}+a^2,$$

für n=1, 2, 3, ... bis zulest zu  $n=\frac{1}{2}(m-1)$ , wenn m ungerade oder bis zu  $n=\frac{1}{2}m-1$ , wenn m gerade sein sollte.

II. Eben fo finden fich die reellen einfachen oder Doppel-

$$x^m+a^m$$

wo a positiv gedacht ift, dadurch, daß man erft alle Werthe

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}^{\pm \frac{(2n+1)\pi}{m} \cdot \mathbf{i}}$$
 over  $\mathbf{a} \cdot \left( \cos \frac{(2n+1)\pi}{m} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{(2n+1)\pi}{m} \right)$  von  $\mathbf{x}$ 

fucht, welche xm-am, = 0 machen; bann hat man, nur wenn m ungerabe ift [fur n = 1/2(m-1)] ben reellen Fattor

$$x+a$$
,

außerbem aber bie Reihe ber Doppel-Faltoren

reellen Roeffizienten, mindestens zwei reelle ober boch zwei imas ginare Burzelwerthe von der Form P±Q.i. —

Ist der Grad m der alten Gleichung  $F_x=0$  von der Form  $2^{\circ}(2n+1)$ , so ist der Grad  $\frac{m(m-1)}{2}$  der neuen Gleichung in z, von der Form  $2^{\circ}(2\nu+1)$ , die letztere hat also die Wurzelwerthe  $w_1$  und  $w_2$  entweder reell oder von der Form  $P\pm Q$ -i; also liesern die Gleichungen 1.) und 2.) auch  $\gamma$  und  $\zeta$  von dersselben Form.

So sieht man, daß ber Beweis sich nach und nach auf eine Gleichung  $F_x=0$  vom Grade  $2^4(2n+1)$ ,  $2^5(2n'+1)$ ,  $2^5(2n'+1)$ , u. s. f. , also zulett auf eine Gleichung von jedem beliebigen Grade erstreckt.

Es erstreckt sich aber dieser Beweis nur auf die Form ber Wurzelwerthe; daß überhaupt jede höhere Gleichung mindesstens einen Wurzelwerth haben muffe, ist dabei vorausgesetzt, was wir jedoch, nach ben von uns entwickelten Ansichten, nicht gerade als einen Tadel hervorheben können. Auch das ist kein Tadel, daß der Beweis, "daß die Wurzelwerthe von der Form p+q-i sein muffen", vorläusig nur für Gleichungen mit reellen Roefsizienten geführt ist; da er von Lagrange selbst später auf Gleichungen mit imaginären Koefsizienten, — welche doch alles mal auf die Form

3) 
$$\varphi_{\mathbf{x}} + \mathbf{i} \cdot \psi_{\mathbf{x}} = 0$$

gebracht werben können, wo  $\varphi_x$  und  $\psi_x$  reelle Roeffizienten haben, — ausgebehnt wirb. Rimmt man nämlich bie Gleichung

4) 
$$(\varphi_x+i\cdot\psi_x)(\varphi_x-i\cdot\psi_x)=0$$
, b. h.  $\varphi_x^2+\psi_x^2=0$ , so hat sie lauter reelle Koefsisienten; also hat sie lauter Wurzelwerthe von der Form  $p+q\cdot i$ ; und da ihre Wurzelwerthe, die der Gleichung 3.) und noch die der Gleichung

$$\mathbf{\phi_x} - \mathbf{i} \cdot \psi_x = 0$$

find, fo find auch alle Wurzelwerthe ber Gleichung 3.) von berfelben Form p+q.i. —

Anmerkg. 2. Der Gleichung in z, beren Burzelwerthe die Differenzen je zweier Burzelwerthe einer gegebenen Gleichung  $F_x=0$  vom m<sup>ten</sup> Grabe find, (und welche vom  $m(m-1)^{ten}$  Grabe ist, aber nur gerade Potenzen von z enthält, also für  $z^2=y$ , sich auf eine Gleichung vom  $\frac{m(m-1)^{ten}}{2}$  Grabe zurücksühren läßt, hat man sich ebenfalls zu verschiedenen Zweden bedient, — namentlich auch bei Untersuchungen über die imaginären Wurzelwerthe.

# Dritte Abtheilung.

Bom Auflösen ber allgemeinen höhern Gleichungen. Elimination ber Unbekannten aus mehreren gegebenen Gleichungen.

I. Die reine höhere Gleichung vom mien Grabe

$$1) x^m = a$$

giebt die m Wurzelwerthe

$$\mathbf{x} = \mathbf{y}^{\mathbf{m}} \mathbf{a} = [\mathbf{y}^{\mathbf{m}} \mathbf{a}] \cdot \mathbf{y}^{\mathbf{m}} \mathbf{1}$$

b. h. (nach §. 223. III.)

2) 
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{m} \\ \mathbf{\gamma} \mathbf{a} \end{bmatrix} \cdot \left( \cos \frac{2n\pi}{\mathbf{m}} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{2n\pi}{\mathbf{m}} \right)$$
,

wenn statt n nach und nach so viele auf einander folgender gans , zen Zahlen (positive oder negative), die Rull nicht ausgeschlossen, gesetzt werden, die man m verschiedene Werthe hat; während ["/a] irgend einen einzigen Werth dieser min Wurzel vorstellt.

Dies gilt, wenn a reell ober imaginar ift. — Praktisch bequem ift bas Resultat 2.) nur, wenn a positiv ift.

11. If a negativ und = -b, so daß man die Gleichung
3)  $x^m+b=0$ 

hat, so find die m Burzelwerthe dieser Gleichung ausgedrückt burch

4) 
$$\mathbf{x} = \sqrt[m]{-\mathbf{b}} = \left[\sqrt[m]{\mathbf{b}}\right] \cdot \sqrt[m]{-1}$$
$$= \left[\sqrt[m]{\mathbf{b}}\right] \cdot \left(\cos\frac{2\mathbf{n}+1}{\mathbf{m}}\pi \pm \mathbf{i} \cdot \sin\frac{2\mathbf{n}+1}{\mathbf{m}}\pi\right).$$

III. Ift a imaginar und = p+q·i, so daß die aufzus lösende höhere Gleichung diese ist:

$$x^m = p + q \cdot i,$$

fo find alle m Wurzelwerthe berfelben, ausgedrückt burch

$$\mathbf{x} = \sqrt[m]{\mathbf{p} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{i}} = \sqrt[m]{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{z} \cdot \mathbf{i}})}$$

b. h. (nach §. 223. VI.) burch

6) 
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} \\ \mathbf{r} \end{bmatrix} \cdot \left( \cos \frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{2n\pi \pm \varphi}{m} \right),$$

wenn  $\mathbf{r} = +\sqrt{\mathbf{p}^2 + \mathbf{q}^2}$ ,  $\cos \varphi = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{r}}$  and  $\sin \varphi = \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}}$  ift,

wenn  $\varphi$  innerhalb  $-\pi$  und  $+\pi$  genommen wird, wo  $\varphi$  mit q zugleich positiv oder negativ ist, — wenn ferner rechts alle obern Borzeichen zugleich oder alle untern zugleich genommen werden, und wenn n die Werthe 0, 1, 2, 3, 2c. vorstellt, oder beliebige auf einander folgende ganze Zahlen, die Null nicht ausgeschlossen.

Unmerfung. If  $F_x = x^m - a$ , so ift  $F_x^i = mx^{m-1}$ .

— Es haben daher  $F_x$  und  $F_x^1$  nur, wenn a=0 ist, einen gemeinschaftlichen Faktor und zwar dann den Faktor  $x^{m-1}$  oder  $(x-0)^{m-1}$ . Dann werden auch alle Derivationen, nämlich  $F_x^n$ ,  $F_x^m$ , 2c. dis  $F_{(x)}^{m-1}$ , aber nicht mehr  $F_x^{(m)}(=m!)$  der Rull gleich. Folglich hat dann die Gleichung  $x^m-a=0$ , d. h. (weil a=0) die Gleichung  $x^m=0$ , m gleiche Wurzelwerthe 0. — Ist aber a nicht Rull, so hat die Gleichung  $x^m=a$  lauter verschiedene Wurzelwerthe, eben weil jeht  $F_x$  und  $F_x^1$  keinen gemeinschaftslichen Theiler mehr haben. (Alles nach dem §. 88.).

#### S. 244.

## I. Soll baber die ganze Funktion

wo a positiv gedacht ift, in reelle einfache ober Doppel-Kattoren zerlegt werben, so sucht man erft (nach §. 243.) alle Werthe

$$a \cdot e^{\pm \frac{2n\pi}{m} \cdot i}$$
 ober  $a \cdot \left( \cos \frac{2n\pi}{m} \pm i \cdot \sin \frac{2n\pi}{m} \right)$  von x,

welche  $x^m-a^m$ , =0 machen, und hat dann (für n=0) ben reellen einfachen Faktor

und nur wenn m gerade ift (für  $n=\frac{1}{2}m$ ) auch noch ben andern reellen einfachen Faktor

$$x+a$$
,

außerdem aber bie Reihe ber Doppel-Fattoren

$$\left(\frac{2n\pi}{x-a\cdot e^{\frac{2n\pi}{m}}\cdot i}\right)\cdot \left(x-a\cdot e^{-\frac{2n\pi}{m}\cdot i}\right)$$

b. h. 
$$x^2-2ax\cdot Cos\frac{2n\pi}{m}+a^2,$$

für n=1, 2, 3, ... bis zulest zu  $n=\frac{1}{2}(m-1)$ , wenn m ungerade oder bis zu  $n=\frac{1}{2}m-1$ , wenn m gerade sein sollte.

II. Eben so finden fich die reellen einfachen oder Doppel-Kattoren von

wo a positiv gedacht ift, dadurch, das man erft alle Werthe

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}^{\pm \frac{(2\mathbf{n}+1)\pi}{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{i}}$$
 ober  $\mathbf{a} \cdot \left( \cos \frac{(2\mathbf{n}+1)\pi}{\mathbf{m}} \pm \mathbf{i} \cdot \sin \frac{(2\mathbf{n}+1)\pi}{\mathbf{m}} \right)$  von  $\mathbf{x}$ 

fucht, welche xm+am, = 0 machen; bann hat man, nur wenn m ungerabe ift [für n = ½(m-1)] ben reellen Faktor

$$x+a$$
,

außerbem aber bie Reihe ber Doppel-Kaftoren

$$\left(x-8\cdot e^{\frac{(2n+1)\pi}{m}\cdot i}\right)_{\bullet}\left(x-8\cdot e^{-\frac{(2n+1)\pi}{m}\cdot i}\right)$$

b. b. 
$$x^2-2ax\cdot \cos\frac{(2n+1)\pi}{m}+a^2$$
,

für n=0, 1, 2, 3, ... bis zu  $n=\frac{1}{2}(m-1)$ , wenn m uns gerade ift, oder bis zu  $n=\frac{1}{2}m-1$ , wenn m gerade sein sollte. Alle biese Doppel-Fattoren sind reell.

### **S.** 245.

Die höhere Gleichung

$$1) \qquad x^{2m} + ax^m + b = 0$$

giebt, wenn  $x^m = z$  geset wird, die quadratische Gleichung  $z^2+az+b=0$ ,

also

$$z = -\frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b}$$

folglich

2) 
$$x = \sqrt[m]{-\frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b}},$$

welcher Ausbrud alle 2m Wurzelwerthe ber gegebenen Gleichung vom (2m)ten Grabe liefert.

## **\$.** 246.

Sollen bie reellen boppelten Faftoren von

$$a^{2m}-2a^{m}x^{m}\cdot Cos \varphi + x^{2m}$$

wo a positiv vorausgesest wird, gefunden werden, so liefert bie Gleichung

$$x^{2m}-2a^m\cdot Cos \varphi \cdot x^m+a^{2m}=0$$

für xm = z, junachft biefe andere, nämlich

$$z^2-2a^m \cdot Cos \varphi + a^{2m} = 0,$$

bann

$$z = a^m \cdot (Cos \varphi \pm i \cdot Sin \varphi)$$

und zulest aus xm = z (nach §. 223.)

$$x = a \cdot \left( \cos \frac{2n\pi + \varphi}{m} \pm i \cdot \sin \frac{2n\pi + \varphi}{m} \right),$$

wenn ftatt m, nach und nach 0, 1, 2, 3, ... bis m-1 gesett wird. — Multiplicirt man aber ben einfachen Faktor

$$a \cdot \left( \cos \frac{2\nu\pi + \varphi}{m} + i \cdot \sin \frac{2\nu\pi + \varphi}{m} \right) - x$$

wo virgend einer ber Werthe von nift, mit bem andern Faktor

$$a \cdot \left( \cos \frac{2\nu\pi + \varphi}{m} - i \cdot \sin \frac{2\nu\pi + \varphi}{m} \right) - x$$
,

fo erhalt man

$$a^2-2ax\cdot \cos\frac{2\nu\pi+\varphi}{m}+x^2*);$$

und diese Formel gibt alle gesuchten doppelten reellen Faktoren von

$$a^{2m}-2a^mx^m \cdot Cos \varphi + x^{2m}$$

wenn man statt v nach und nach 0, 1, 2, 3 bis m-1 sest.

Anmerkung. Der §. 244. enthalt bas fogenannte Theorem bes Cotes; ber §. 250. Die Erweiterung bes Moivre.

Nimmt man nämlich eine Kreislinie (Fig. 12. und Fig. 13.), theilt solche in m gleiche Theile von A. an gerechnet, wie (Fig. 12.) zu sehen ist, wenn m gerade und = 2n, (Fig. 13.) dagegen, wenn m ungerade und = 2n+1 ist; nimmt man ferner CM = x, den Radius = a, während C der Mittelpunkt ist; so ist allemal das Produkt aller von M nach den Theilungspunkten gehenden m Linien, nämlich

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} \cdot \left( \mathit{Cos} \, \frac{2 \mathbf{n} \pi - \phi}{\mathbf{m}} \, \mp \mathbf{i} \cdot \mathit{Sin} \, \frac{2 \mathbf{n} \pi - \phi}{\mathbf{m}} \right)$$

nehmen (nach \$. 247. Rr. 6.) und man erhalt ale boppelten Faftor

$$a^2-2ax \cdot Cos \frac{2\nu\pi-\varphi}{m}+x^2$$
,

welcher bann bieselben boppelten Faktoren, wie ber im Terte gefundene liesert, nur in umgekehrter Oxbnung, sobalb man nach und nach  $1, 2, 3, 4, \cdots$  m statt  $\nu$  sest, wo jedoch für  $\nu=m$  berselbe Faktor sich ergibt, wie für  $\nu=0$ .

<sup>\*)</sup> Man fann auch als Werth von x, welcher die gegebene gange Funktion vom (2m)ten Grabe ju Rull macht,

# I. $MA_0 \cdot MA_1 \cdot MA_2 \cdot MA_3 \cdot \cdots MA_{m-2} \cdot MA_{m-2} \cdot MA_{m-1} = a^m - x^m$ .

Denn es ift nach dem bekannten Sate der ebenen Trigonosmetrie z. B.  $(MA_s)^2 = (CM)^2 + (CA_s)^2 - 2CM \cdot CA_s \cdot Cos A_o CM_3$ ; also in (Fig. 12.), wo m = 2n, b. h. wo m gerade ist,

$$\begin{aligned} &\text{MA}_{0} &= \text{a-x} \\ &\text{MA}_{1} = \text{MA}_{m-1} = \sqrt{a^{2} - 2ax \cdot Cos \frac{2\pi}{m} + x^{2}} \\ &\text{MA}_{2} = \text{MA}_{m-2} = \sqrt{a^{2} - 2ax \cdot Cos \frac{4\pi}{m} + x^{2}} \\ &\text{MA}_{3} = \text{MA}_{m-3} = \sqrt{a^{2} - 2ax \cdot Cos \frac{6\pi}{m} + x^{2}} \end{aligned}$$

u. f. f. und

$$MA_n = MA_{im} = a+x.$$

Dagegen ist in (Fig. 13.), wo m = 2n+1, b. h. wo m unsgerade ist, alles gerade so, nur daß jest keine dieser Linien = a+x wird, weil jest

$$MA_n = MA_{n+1} = \sqrt{a^2 - 2ax \cdot Cos \frac{(m-1)\pi}{m} + x^2}$$

wird. In beiben Fällen fällt aber bie Behauptung, bem eben vorangegangenen zu Folge, in die Augen.

Halbirt man in beiden Figuren (12. und 13.), also mag m eine gerade oder ungerade Zahl sein, jeden der Theile A.A., A.A., A.A., a.c. 2c., und zieht man von M aus nach allen diesen Halbirungspunkten wiederum gerade Linien, so ist

II. das Produkt dieser Linien allemal  $= a^m + x^m$ , wie in die Augen fällt, wenn man bedenkt, daß num die Bogen von  $A_o$  aus gerechnet, bezüglich  $\frac{\pi}{m}$ ,  $\frac{3\pi}{m}$ ,  $\frac{5\pi}{m}$ , 2c. 1c. werden, während in Fig. 13., wo m = 2n + 1, b. h. ungerade ist, eine dieser Linien

$$= \sqrt{a^2 - 2ax \cdot Cos \frac{m\pi}{m} + x^2} = a + x \quad \text{wird.}$$

Und nimmt man (Fig. 14.) zuerst  $A_0A_1=\frac{\varphi}{m}$ , und theilt dann von  $A_1$  aus die ganze Kreislinie noch in m gleiche Theile, so wird

$$A_0A_2 = \frac{2\pi + \varphi}{m}$$
,  $A_0A_3 = \frac{4\pi + \varphi}{m}$ ,  $A_0A_4 = \frac{6\pi + \varphi}{m}$ , u.f.w.f.; und es ist daher das Brodust der Quadrate der m Linien

III. 
$$MA_1^2 \cdot MA_2^2 \cdot MA_3^2 \cdot MA_4^2 \cdot \cdots MA_{m-2}^2 \cdot MA_{m-1}^2 \cdot MA_m^2$$
  
=  $a^{2m} - 2a^m x^m \cdot Cos \omega + x^{2m}$ .

nach bem vorstehenden Baragraphen.

Es laffen fich ferner noch allgemein auflofen bie beiben Gleichungen

1) 
$$x^{2m} + ax^{2m} + bx^m + c = 0$$

und 2) 
$$x^{4m} + ax^{3m} + bx^{2m} + cx^{m} + d = 0$$
,

indem man  $x^m = z$  sest, dadurch eine kubische oder biquadratische Gleichung in z erhält, diese nach dem im I. Th. d. W. beschriebenen Versahren auslöst d. h. die drei, oder die vier Werthe von z sindet, welche dieser Gleichung (in z) genügen; zulest aber für jeden einzelnen dieser Werthe von z, aus der

Gleichung  $x^m=z$ , die m Werthe von x,  $(=\sqrt[r]{z})$  (nach §. 223.) dazu findet. — Man erhält dann für die Gleichung 1.) fogleich ihre 3m, für die Gleichung 2.) dagegen ihre 4m Wurzelwerthe.

Dagegen hat man die Auflösung ber allgemeinen Gleischung vom miten Grabe,

$$\mathbf{x}^{\mathbf{m}} + \mathbf{A}_1 \mathbf{x}^{\mathbf{m}-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{x}^{\mathbf{m}-3} + \mathbf{A}_3 \mathbf{x}^{\mathbf{m}-3} + \cdots + \mathbf{A}_{\mathbf{m}-1} \mathbf{x} + \mathbf{A}_{\mathbf{m}} = 0$$
, wo die Roeffizienten ganz allgemein gedacht find, während sie im I. Th. d. W. für  $\mathbf{m} = 2$ ,  $3$  und  $4$  durchgesetzt zu sehen ist, schon sür  $\mathbf{m} = 5$  bis jest nicht nur vergebens gesucht, sondern es haben Abel (in Erelle's Journal der Mathematit)

und Ruffini zuleht bewiesen, daß eine folche allgemeine Auslössung (durch welche x in die Roeffizienten der Gleichung in gesichlossener Form, d. h. ohne unendliche Reihen, ausgedrückt wäre) gar nicht möglich ist; während Andere, darunter namentslich Lagrange (in seiner Résolution des équations numériques) die allgemeine Lösung in der Art versucht haben, daß sie sürx unendliche Reihen herzustellen suchten, welche die Roeffiszienten der Gleichung in sich ausnehmen.

Beachtet man, daß die Austosung ber allgemeinen Gleichung vom dritten Grade (im I. Th. d. W.) zu der schwerfälligen Cardani'schen Formel geführt, und daß die Austosung der allgemeinen Gleichung vom vierten Grade (im I. Th. d. W.) ein ungemein weitläusiges Resultat giebt, welches, wirklich hergestellt, vielleicht eine gedruckte Seite einnehmen würde, — daß also das Resultat selbst von durchaus keinem praktischen Werthe ist, — so leistet man gerne auf die Austosung der allgemeinen Gleichung vom 5ten, 6ten, 7ten und der folgenden Grade gänzlich Berzicht und begnügt sich damit, numerische höhere Gleichungen, d. h. solche, deren Koefsizienten alle in Zissern (reell oder imaginär) gegeben sind, näherungsweise auslösen zu können, wie solches die folgende Abtheilung dieses Kapitels näher besprechen wird.

Einige Versuche zur Austösung all gemeiner Gleichungen theilen wir nur beshalb in den folgenden Paragraphen noch mit, um dem Anfänger eine Idee von den Methoden zu geben, welche bazu verwandt worden sind. Zuvor aber muffen wir höhere Gleichungen mit mehreren Unbekannten betrachten.

# §. 248. Aufgabe.

Es find gegeben die beiben höhern Gleichungen mit zwei Unbekannten x und y:

1) 
$$A_0 \cdot x^m + A_1 \cdot x^{m-1} + A_2 \cdot x^{m-2} + \cdots + A_{m-1} \cdot x + A_m = 0$$
 und

2) 
$$B_0 \cdot x^n + B_1 \cdot x^{n-1} + B_2 \cdot x^{n-2} + \cdots + B_{n-1} \cdot x + B_n = 0$$
,

lde furger burch:

3) 
$$S[A_a \cdot x^{m-a}] = 0$$
 ober  $\mathfrak{A} = 0$ ,

b '4) 
$$S[B_a \cdot x^{n-a}] = 0$$
 ober  $\mathfrak{B} = 0$ ,

rgestellt sein können ober mögen. — Die erste Gleichung soll n ber mien Ordnung, die zweite von der nien Ordnung sein, daß die Roefsizienten Aa und Ba ganze Funktionen von y, chstens von der aien Ordnung sein können. — Man soll x 8 beiden gegebenen Gleichungen eliminiren, d. h. man soll eine eichung in y ohne x sinden, welche nicht durch mehr und ch nicht durch weniger Werthe von y identisch wird, als es 1 are zusammengehöriger Werthe von x und y gibt, welche die den gegebenen Gleichungen A = 0 und B = 0 zugleich idensch machen.

Auflösung. 1) Man bente sich die erste Gleichung =0 nach x allgemein aufgelöst; und die m Wurzelwerthe ,  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_{m-1}$  werden im Allgemeinen Ausbrucke sein, iche y enthalten.

2) Jeben bieser m Werthe bente man sich in die zweite leichung B = 0 statt x geset, so erhalt man m neue Gleismaen, alle von der Form:

$$S[B_a \cdot x_a^{n-a}] = 0,$$

o μ nach und nach 0, 1, 2, 3, ... m—1 vorstellt.

3) Gibt es num k Paare zusammengehöriger Werthe von x id y, welche beiden gegebenen Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$  gleich genügen, so werden sich folche in m verschiedene Parien anordnen lassen, wo in jeder dieser Parthie  $\frac{k}{m}$  dieser zummengehörigen Werthe sind, welche jedesmal einer einzigen der Gleichungen (in Nr. 2.) genügen, weil jede dieser m Gleiungen im Allgemeinen nur unter der Boraussehung identisch, daß die andern es zu gleicher Zeit nicht sind.

4) Multiplicirt man aber alle biese m Gleichungen (in 2.), it einander, so erhalt man:

$$S\left[B_{\mathfrak{a}} \cdot B_{\mathfrak{b}} \cdot B_{\mathfrak{c}} \cdot B_{\mathfrak{b}} \cdots B_{\mathfrak{m}} \cdot x_{0}^{n-\mathfrak{a}} \cdot x_{1}^{n-\mathfrak{b}} \cdot x_{2}^{n-\mathfrak{c}} \cdot x_{3}^{n-\mathfrak{b}} \cdots x_{m-1}^{n-\mathfrak{m}}\right] = 0,$$

in so ferne ber größte Werth von jedem ber m Buchstaben a, b, c, d, ... m, jedesmal n, also ber größte Werth ber Summe berselben, mn ift.

Diese Gleichung wird nun ibentisch, so oft irgend einer ber Faktoren (in 2.), identisch 0 wird, also durch alle k Paare zusammengehöriger Werthe von x und y, welche den beiden gegebenen Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$  zugleich genügen, durch nicht mehr und nicht weniger. Wenn man daher aus dieser Gleichung die noch Unbekannten  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots$   $x_{m-1}$  wegebringt, so wird sie die verlangte Eliminationsgleichung sein.

5) Das kombinatorische Aggregat zur Linken der Gleichung (in 4.), ist aber unstreitig eine symmetrische Funktion der Wurzelwerthe  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots$   $x_{m-1}$ , läßt sich daher in die Koefsizienten  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $\cdots$   $A_m$  rational (b. h. ohne Wurzelzichen) ausdrücken (nach §. 240.). Und dann enthält diese Eliminationsgleichung die unbekannten Wurzelwerthe  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots$   $x_{m-1}$  nicht mehr, sondern dafür blos die Koefsizienten  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $\cdots$   $A_m$ , so wie vorher schon  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $\cdots$   $B_n$ , welche gegebene und ganze Funktionen von y sind, die in der Eliminationsgleichung rational, also in Korm einer ganzen Funktion von y, mit einander in Verbindung getreten sind.

Beispiel. Es seien gegeben die Gleichungen ber zweiten Ordnung:

$$A_0 \cdot x^2 + A_1 \cdot x + A_2 = 0$$
,  
 $B_0 \cdot x^2 + B_1 \cdot x + B_2 = 0$ ,

wo  $A_0$ ,  $B_0$  nach x und nach y konstant,  $A_1$  und  $B_1$  die Form  $ay+\beta$ , endlich  $A_2$  und  $B_2$  die Form  $ay^2+\beta y+\gamma$  haben, so daß die gegebenen Gleichungen selbst, nach x und y von der zweiten Ordnung sind. Denkt man sich nun die erste nach x ausgelöst, und die beiden Ausschlagen durch  $x_0$  und  $x_1$  vor gestellt, so daß

ip. XI. §. 249. aus mehreren gegebenen Gleich.

$$x_0 + x_1 = -\frac{A_1}{A_0}, \quad x_0 \cdot x_1 = \frac{A_2}{A_0}$$

— diese Werthe xo und x1 statt x in die zweite Gleichung stituirt, und die Resultate multiplicirt, so ift die gesuchte Elinationsgleichung:

$$[B_0 \cdot x_0^2 + B_1 \cdot x_0 + B_2] \cdot [B_0 \cdot x_1^2 + B_1 \cdot x_1 + B_2] = 0,$$
er wenn man wirklich multiplicitt:

$$(x_0 \cdot x_1)^2 + B_0 \cdot B_1 \cdot (x_0 \cdot x_1^2 + x_1 \cdot x_0^2) + B_1^2 \cdot x_0 \cdot x_1$$

$$+B_0 \cdot B_2 \cdot (x_0^2 + x_1^2) + B_1 \cdot B_2 \cdot (x_0 + x_1) + B_2^2 = 0.$$

ın ift aber:

$$_{0}\cdot x_{1})^{2} = \frac{A_{2}^{2}}{A_{0}^{2}}, \ x_{0}\cdot x_{1}^{2} + x_{1}\cdot x_{0}^{2} = x_{0}\cdot x_{1}\cdot (x_{0} + x_{1}) = -\frac{A_{1}\cdot A_{2}}{A_{0}^{2}},$$

$$x_0^2 + x_1^2 = (x_0 + x_1)^2 - 2x_0 \cdot x_1 = \frac{A_1^2}{A_0^2} - 2\frac{A_2}{A_0} = \frac{A_1^2 - 2A_0 \cdot A_2}{A_0^2};$$

d baher vorstehende Eliminationsgleichung jest:

$$\frac{|\cdot A_{2}^{2}|}{|A_{0}^{2}|} - \frac{|B_{0} \cdot B_{1} \cdot A_{1} \cdot A_{2}|}{|A_{0}^{2}|} + \frac{|B_{1}^{2} \cdot A_{2}|}{|A_{0}|} + \frac{|B_{0} \cdot B_{2} \cdot (A_{1}^{2} - A_{0} \cdot A_{2})|}{|A_{0}^{2}|} - \frac{|B_{1} \cdot B_{2} \cdot A_{1}|}{|A_{0}|} + |B_{2}^{2}| = 0,$$

Elches die gesuchte Eliminationsgleichung in y, und nach y im Igemeinen von der  $4^{ten}$  Ordnung ist. Bergleicht man dieses eispiel mit derselben Aufgabe, wie solche bereits im I. Th. d. b. behandelt sich sindet, indem man x statt y, und  $A_0 = a$ ,  $A_0 = a$ , A

$$A_1 = b \times + d$$
,  $A_2 = c \times + e \times + f$ ,   
 $B_1 = b_1 \times + d_1$ ,  $B_2 = c_1 \times + d_1 \times + f_1$ ,

3t, so wird die Nebereinstimmung der beiden Resultate in die igen springen.

#### s. 249.

Diese Eliminationsgleichung in y ift höchstens

464 Elimination ber Unbekannten Rap. XI. §§. 250. 251,

vom mn ten Grabe. — Denn es ift B, offenbar eine gange Funktion von y, bochftens vom uten Grabe, alfo:

$$B_a \cdot B_b \cdot B_c \cdots B_m$$

eine ganze Funftion von y, höchstens vom  $(mn-p)^{ten}$  Grade. Ferner folgt aus dem Newton'schen Lehrsatze (§. 239.), daß die aus  $\mathbf{x}_0^{\mathbf{n}-a} \cdot \mathbf{x}_1^{\mathbf{n}-b} \cdot \mathbf{x}_2^{\mathbf{n}-c} \cdot \mathbf{x}_n^{\mathbf{n}-b} \cdots \mathbf{x}_{m-1}^{\mathbf{n}-m}$ 

gebilbete symmetrische Funktion, nach y höchstens vom Grade p werden kann. Also ist jedes Glied der Eliminations-Gleichung nach y höchstens vom Grade mn—p-p, d. h. höchstens vom Grade mn.

#### S. 250.

Es kann die Eliminationsgleichung identisch 0 = 0 werden.
Dann ist einer, oder es find mehrere der Faktoren

$$S[B_a \cdot x_0^{n-a}], S[B_b \cdot x_1^{n-b}], \text{ 2c. 2c. 2c.}$$

ibentisch 0; folglich von den Wurzelwerthen  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , ...,  $x_{m-1}$  als Funktionen von y, wenigstens einer, vielleicht aber einige für jeden Werth von y, zugleich Wurzelwerthe der zweiten Gleichung  $\mathcal{Z}=0$ ; und es haben also dann die beiden Gleichungen  $\mathcal{Z}=0$ , den gemeinschaftlichen Kaktor  $x-x_0$ , oder  $(x-x_0)(x-x_1)$ , oder u. s. w. für jeden Werth von y.

Würde man aber für die Eliminations Gleichung erhalten A=0, und A nach y konstant; so ware dies ein Beweis, daß die gegebenen Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$  sich widersprechen, und daß es also nicht ein einziges Paar zusammengeshöriger Werthe für x und y gibt, welches beiden Gleichungen zugleich ein Genüge leistete.

## §. 251.

Hann man  $\frac{\mathcal{B}}{\varphi_y}$  burch  $\mathcal{B}_1$  bezeichnen, und dann y aus  $\mathcal{A}=0$  und  $\mathcal{B}_1=0$  auf die (§. 248.) angegebene Art eliminiren,

: erhaltene Eliminationsgleichung aber mit  $arphi_{\mathbf{v}}^{\mathbf{m}}$  noch multiiciren, um bie Eliminationsgleichung nach y zwischen 21 = 0 b B = 0 au haben, wie folches unmittelbar aus ber Aufjung (§. 248.) hervorgeht, in so ferne  $\mathfrak{B} = \varphi_{\mathbf{y}} \cdot \mathfrak{B}_{\mathbf{1}}$  ift.

Hatten  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$ , bieselbe gange Funktion von nämlich q, jum größten gemeinschaftlichen Theiler, fo tonnte ın 21 und 25 erst burch ihn bivibiren, und bann die Eliminanegleichung zwischen  $\mathfrak{A}_1 = 0$  und  $\mathfrak{B}_1 = 0$  aufsuchen.

### **S.** 252.

So viele Baare von Werthen von x und y es gibt, welche n beiben Gleichungen 2 = 0 und 3 = 0 ein Genüge leiften, viele Wurzelwerthe muß auch bie Eliminationsgleichung in y ben; und umgefehrt. - Die zu jedem Werth a von y, zuhörigen Werthe von x, findet man aber, wenn man in 21 und B, a ftatt y fest, und bann gwischen A und B ben größten meinschaftlichen Theiler  $\psi_x$  nach x, sucht, biesen = 0 fest, ib nun die Wurzelwerthe biefer Gleichung  $\psi_{\rm x}=0$  auffindet.

Beber Werth von x aus  $\psi_x = 0$ , mit bem Werth y = aBerbindung, leiftet bann ben Gleichungen A = 0 und B = 0 1 Genuge. - Daraus folgt aber noch:

- 1) Sat die Eliminationsgleichung in y ben kfachen Wurlwerth a, so hat die Gleichung  $\psi_{\mathbf{x}} = 0$  im Allgemeinen k Burgelwerthe für x; fie ift also bann im Allgemeinen vom Grabe nach x.
- 2) Umgekehrt, wenn für y = a, ein folcher, ben beiben ingen Kunktionen 2 und B gemeinschaftlicher größter Theiler m Grabe k eriftirt, fo muß bie gesuchte Eliminationsgleichung y, nothwendig eine Angahl k, bem a gleicher Burgelwerthe iben.

### **6.** 253.

Weil für jeben Wurzelwerth ber Eliminationsgleichung in , wenn folder ftatt y in 2 und in 25 gesett gebacht wirb, 30 II.

biese ganzen Funktionen in A und B nothwendig einen gemeinschaftlichen Theiler in x haben mussen, so folgt, daß wenn man nach s. 82. verfährt (zwischen A und B, während y noch ein allgemeiner Ausbruck ist, den größten gemeinschaftlichen Theiler aufsucht, und den letzten Rest, der im Allgemeinen eine Funktion von y ist und durch s, bezeichnet werden kann, der Rull gleich sett), jeder Wurzelwerth von s, s, der nicht zugleich den Roeffizienten der höchsten Potenz von x in irgend einem der Divisoren, der Rull gleich macht, nothwendig ein Wurzelwerth der gesuchten Eliminationsgleichung sein müsse.

Es kann baher biese so gesundene Endgleichung f<sub>r</sub> = 0 alle Wurzelwerthe der Eliminationsgleichung enthalten. Sie kann aber auch nicht alle Wurzelwerthe der Eliminationsgleichung, dagegen in jedem Falle auch mehrere, der Eliminationsgleichung ganz fremde Wurzelwerthe, in sich ausgenommen haben. — Und deshalb ist dieses Versahren an sich nicht geeignet, um in jedem Falle mit Nothwendigkeit die gesuchte Eliminationsgleichung zu liesern.

Ferner fällt in die Augen, daß wenn in irgend einem der Reste, welche im Allgemeinen ganze Funktionen von x sein mussen, deren Koefstzienten wiederum Funktionen von y sind, diese letztern Roefstzienten alle für einen Werth a von y, der Rull gleich werden, dieser Rest selbst der Rull gleich werden muß. Wenn daher derselbe Werth a von y nicht zugleich auch den Koefstzienten der höchsten Potenz von x in irgend einem der vorhergehenden Olvisoren, der Rull gleich macht, so ist auch solcher Werth a nothwendig ein Wurzelwerth der Eliminationsgleichung. Und ist der letzte Divisor nach x vom Grade r, so ist dieser Werth a ein rsacher Wurzelwerth der gesuchten Eliminationsgleichung (nach §. 252. Rr. 2.).

## **§**. 254.

Sepen wir bie beiben Gleichungen bes \$. 248., namlich

0 und B=0, und m\subseten voraus, auch baß Aund Ben gemeinschaftlichen Theiler nach x allein, ober nach x und aben, unabhängig von einem bestimmten Werth von x ober so kann man auf obige Betrachtungen (§. 253.) und auf 51. folgendes Versahren gründen, welches alle Wurzelbe der gesuchten Eliminationsgleichung liesert, nicht mehr nicht weniger.

Man verfahre nämlich wieder so, als wenn (nach \$.82.) größte gemeinschaftliche Theiler zwischen M und W nach x nben werben sollte, aber mit ben Einschränkungen:

- 1) auf bem Wege bes §. 82. Rr. 6.) alle gebrochenen tionen von y, als Roeffizienien von x, zu vermeiben;
- 2) sowohl die Funktionen A und B, als auch jeden, der rend der Operation entstehenden Reste R, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, 2c. 2c., so ferne sie Funktionen von x sind, deren Koefstsienten im emeinen wiederum ganze Funktionen von y sein werden), dem, allen diesen Koefstsienten gemeinschaftlichen größten or in y zu befreien, und nicht diese Funktionen A, B, R, R<sub>2</sub>, 2c. 2c. selbst, sondern erst die von diesem, bezüglich iten gemeinschaftlichen Theiler befreiten Funktionen (A), (B), (R<sub>1</sub>), (R<sub>2</sub>), 2c. 2c. im Berlause der Operationen anzus den.
- I. Hat nun A ben größten Theiler  $\varphi_y$ , so nehme man 1 Wurzelwerth von  $\varphi_y=0$ , als so vielsachen Wurzelwerth gesuchten Eliminationsgleichung, als für ihn, wenn man en statt x in B sest, der Grad von B wird.
- II. Hat aber B ben größten Theiler  ${}^1\varphi_y$ , so nehme man n Wurzelwerth von  ${}^1\varphi_y=0$ , ber nicht zugleich ein Wurzelth von  $\varphi_y=0$  ist, als so vielsachen Wurzelwerth, als ihn ber Grad von (A) wird.
- III. Bezeichnen nun A, 'A, "A, "A, 1c. 1c. die Roefstziens ber höchsten Botenzen von x in ben zur Operation benutten isoren (B), (R), (R1), (R2) 1c., und hat dann ber erfte

Rest R ben größten Theiler  ${}^2\varphi_{\tau}$ , so nehme man jeden Burzelwerth von  ${}^2\varphi_{\tau}=0$ , der nicht zugleich ein Burzelwerth von  $\varphi_{\tau}=0$ ,  ${}^1\varphi_{\tau}=0$  und auch nicht von A=0 ist, als so vielsachen Burzelwerth der Eliminationsgleichung als der Grad von (25) ist.

IV. Hat ferner ber zweite Theil  $R_1$  ben größten Theiler  ${}^3\varphi_{7}$ , so nehme man jeden Wurzelwerth von  ${}^3\varphi_{7}=0$ , ber nicht zugleich Wurzelwerth ist, weder von  $\varphi_{7}=0$ ,  ${}^1\varphi_{7}=0$ ,  ${}^2\varphi_{7}=0$ , noch-von A=0, 'A=0, — als so vielsachen Wurzelwerth der Eliminationsgleichung, als der Grad von (R) anzeigt.

V. Es ist leicht, dieses Berfahren zu übersehen, dis zu bem letten Rest R.; jeder Wurzelwerth von R. = 0, der nicht zugleich Wurzelwerth irgend einer der vorhergehenden Gleichungen  $\varphi_{\sigma} = 0$ ,  ${}^{1}\varphi_{\sigma} = 0$ ,  ${}^{2}\varphi_{\sigma} = 0$ , 1c. ist, und auch nicht von irgend einer der Gleichungen A = 0, 'A = 0, "A = 0, "A = 0, 1c. 1c. ist noch als ein so vielsacher Wurzelwerth der gesuchten Eliminationsgleichung zu nehmen, als der Grad des letten Divisors verlangt.

VI. Um endlich keinen der Wurzelwerthe der gesuchten Eliminationsgleichung zu übergehen, nehme man noch alle die verschiedenen Wurzelwerthe der Gleichungen A=0, 'A=0, "A=0, i. 1c. 1c., welche zugleich Wurzelwerthe von  $\varphi_y=0$ , ' $\varphi_y=0$ , oder  ${}^2\varphi_y=0$ , oder  ${}^3\varphi_y=0$ , 1c. 1c. 1c., oder endlich von R=0 waren, — sehe solche, statt y, in die ganzelmen Funktionen A und B, und sehe zu, od diese Kunktionen einen gemeinschaftlichen Theiler in x haben. Jeden dieser Wurzelwerthe, sur welchen sich noch ein solcher gemeinschaftlicher Theiler in x, von A und B sindet, muß man dann noch als einen so vielsachen Wurzelwerth der Eliminationsgleichung nehmen, als der Grad dieses gemeinschaftlichen Theilers in x anzeigt.

VII. Alle biefe Burgelwerthe zusammen, bilben bann genau bie gesuchte Eliminationsgleichung.

Anmerkung 1. Will man aber von  ${}^1\varphi_y=0$ , die mit  $\varphi_y=0$  gemeinschaftlichen Wurzelwerthe absondern, so darf man nur zwischen den Funktionen  $\varphi_y$  und  ${}^1\varphi_y$  den größten gemeinschaftlichen Theiler in y suchen, und  ${}^1\varphi_y$  durch ihn dividiren. Der Quotient =0 geset, giedt dann diesenigen Wurzelwerthe von  ${}^1\varphi_y=0$ , welche nicht zugleich Wurzelwerthe von  $\varphi_y=0$  sind. — Auf ähnliche Weise werden aber auch von den übrigen Gleichungen, die gemeinschaftlichen Wurzelwerthe mit den vorshergehenden Gleichungen, abgesondert.

Anmerkg. 2. Es versteht sich babei von felbst, baß wenn irgend einer ber Reste ober eine ber Funktionen A und B selbst, feinen Theiler in y haben, sogleich zu bem folgenden Rest ober zu ber folgenden Funktion von x fortgeschritten wird.

Unmerkg. 3. Sätten A und B noch einen gemeinschaft-

ichen Theiler T nach x vom Grabe r, in x allein ober in x mb y, unabhängig aber von y, und hatte man auf fie bennoch affelbe Berfahren (bes \$. 254.) angewandt, so ware man juest auf einen Rest R, gekommen, ber ibentisch = 0 ift. Jeber Berth a von y aus  $\varphi_y = 0$ , ober  $\varphi_y = 0$ , ober  $\varphi_y = 0$ , ic., ber aus A = 0, 'A = 0, 2c., für welchen ein ben Funktionen und B gemeinschaftlicher Theiler T vom Grabe t eriftirt, gibt ber bann boch ben gemeinschaftlichen Theiler T nach x, ber iben Funktionen a und 25, für biefen Werth a von y; baß biefer Werth a ein (t-r) facher Burgelwerth ber aus n beiben Gleichungen  $\frac{2}{a} = 0$  und  $\frac{2}{a} = 0$  hervorgehenden liminationsgleichung ift. - Das (im S.) gezeigte Berfahren fert also, auch im Falle 21 und 25 noch einen, von y unabngigen Theiler T in x hatten, die Burgelwerthe ber Elimitionsgleichung, welche in biefem Falle möglich ift, ohne baß nothig ware, die Gleichungen A = 0 und B = 0 vor ber peration von biesem gemeinschaftlichen Theller zu befreien.

Unmerig. 4. Weil & B.  $(\aleph_1) = (\aleph_2) \cdot Q + \aleph_3$  ift, so folgt, baß wenn man für x ober für y einen Werth sett, ber  $(\aleph_2) = 0$  macht, bann sogleich  $\aleph_3 = (\aleph_1)$  sein müffe, für benselben Werth von x ober von y.

Erftes Beifpiel. Es feien bie' beiben gegebenen Gleischungen

21) 
$$x^3+(y^3+y-1)x^3+(y^2-2y)x+(-y^3-3y^2+3y)=0$$
,

25) 
$$x^3 + y \cdot x^3 + (y^2 - 2y)x + (-3y^2 + 2y) = 0;$$
  
und x an eliminisen.

Die Theiler  $\varphi_y$ ,  ${}^1\varphi_y$  existiren nicht; A=1 und  $R=(y^2-1)x^2+(-y^3+y)$ ; bahet  ${}^2\varphi_y=y^2-1$  und  $(R)=x^2-y$  und (A=1.— Dann ist weiter  $R_1=(y^2-y)x+(-2y^2+2y)$ ; folglich  ${}^2\varphi_y=y^2-y$  und  $(R_1)=x-2$ ; bahet "A=1.— Endlich wird  $R_2=4-y$ .— Within ist die gesuchte Eliminationägleichung

$$(y^3-1)^3 \cdot y^2 \cdot (y-4) = 0$$

ober

$$y^{9}-4y^{8}-3y^{7}+12y^{6}+3y^{6}-12y^{4}-y^{8}+4y^{2}=0.$$

Die zu jedem dieser Werthe von y zugehörigen Werthe von x, welche in Berbindung den gegebenen Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$  ein Genüge leisten, sindet man auf folgende Art. — Die zu jedem, auß  ${}^2\varphi_y=0$ , d. h. auß  $y^3-1=0$  hervorgehenden Werth von y, gehörigen Werthe von x liesert die Gleichung  $\mathfrak{B}=0$ ; also für y=1 die Gleichung  $\mathfrak{A}^3+\mathfrak{A}^2-\mathfrak{A}-1=0$  oder  $(\mathfrak{A}+1)^2\cdot(\mathfrak{A}-1)=0$ ; und für y=-1, die Gleichung  $\mathfrak{A}^3-\mathfrak{A}^2+3\mathfrak{A}-5=0$ . — Ferner liesert die zu jedem auß  ${}^2\varphi_y=0$  hervorgehenden Werth von y, nämlich zu y=0, gehörigen Werthe von x, die Gleichung  $(\mathfrak{A})=0$ , d. h.  $\mathfrak{A}^2=0$ . — Endslich erhält man die zu  $\mathfrak{A}_2=0$  oder  $\mathfrak{A}_3=0$ . Gehörigen Werthe von x auß  $\mathfrak{A}_1=0$ , oder  $\mathfrak{A}_2=0$ .

Den beiben gegebenen Gleichungen A = 0 und B= 0 ges nügen also bie 9 Paare von Berthen, nämlich

nd noch bie 3 Werthe aus  $x^3-x^2+3x-5=0$ , mit y=-11 Berbindung.

3weites Beispiel. Es fei x ju eliminiren aus ben :iben Gleichungen:

21) 
$$x^3-(2y+5)x+(y^3+5y+6)=0$$
,

$$25) x^{3} - 4yx + (4y^{2} - 1) = 0.$$

hier ist A = 1;  $\varphi_y$  und  ${}^{1}\varphi_y$  existiven nicht; ferner ist  $\mathcal{R} = (\mathcal{R})$ =  $(2y-5)x+(-3y^2+5y+7)$ ,  $^2\varphi_y$  eriftirt nicht, und 'A = 2y-5. - Folglich wenn 3 mit 'A' (nach \$. 82. Rr. 6.) multiplietet nd die Operation weiter fortgeset wird,  $\zeta_1 = y^4 - 10y^3 + 35y^2 - 50y + 24$ ; und  $X_1 = 0$  ober

y-1)(y-2)(y-3)(y-4) die gesuchte Eliminationsgleichung. -Die zugehörigen Werthe von x gibt bie Gleichung (R)=0 ober

$$x = \frac{3y^2 - 5y - 7}{2y - 5};$$

nd ben beiben Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  mb  $\mathfrak{B}=0$  genügen bie saare.

Drittes Beifpiel. Aus benfelben beiben Gleichungen es vorigen Beispiels, y ju eliminiren. - Rach y geordnet eben fie:

21) 
$$y^2+(-2x+5)y+(x^2-5x+6)=0$$
,  
25)  $4y^2-4xy+(x^2-1)=0$ .

$$25) 4y^2 - 4xy + (x^2 - 1) = 0.$$

Es ift hier  $\varphi_x$ ,  ${}^1\varphi_x$  fonftant,  ${}^\prime A=4$ , und

$$\mathfrak{R} = (-4x + 20)y + (3x^2 - 20x + 25) = 0,$$

 $^{2}\phi_{x}=x-5$ aber

mb 
$$x = -4y + (3x-5)$$
, so wie  $A = -4$ .

Multiplicirt man bier B ftatt mit 4° blos mit 4, so erhalt nan weiter ben letten Reft:

$$x_1 = x^3 - 10x + 21 = (x - 3)(x - 7)$$
. -

Daher ift bie gesuchte Eliminationsgleichung:

$$(x-5)^2(x-3)(x-7)=0$$
 ober  $x^4-20x^3+146x^2-460x+525=0$ .

Biertes Beispiel. Den Unbefannten x zu eliminiren aus ben Gleichungen:

2) 
$$x^3 - (3y+5)x^2 + (3y^3+10y+6)x - (y^3+5y^2+6y) = 0$$
  
2)  $x^3 - 5y \cdot x^2 + (8y^2-1)x - (4y^3-y) = 0$ .

Sier ist A=1, und  $\varphi_y$  und  ${}^1\varphi_y$  sind fonstant; und babei

$$\Re = (2y-5)x^2 + (-5y^2 + 10y + 7)x + (3y^2 - 5y^2 - 7y);$$
  
baher  ${}^2\varphi_y$  fonstant, und  ${}^4A = 2y - 5$ ; folglich wenn 25 mit  $(2y-5)^2$  multiplicitt wird:

 $\Re_1 = (y^4 - 10y^3 + 35y^2 - 50y + 24)x + (-y^5 + 10y^4 - 35y^3 + 50y^2 - 24)$  und  ${}^3\varphi_y = y^4 - 10y^3 + 35y^2 - 50y + 24$ , so wie  $(\Re_1) = x - y$  und "A = 1. — Der lette Rest  $\Re_3$  wird nun identisch = 0, und der lette Quotient

$$\frac{\mathcal{R}}{\mathcal{R}_1} = (2y-5)x + (-3y^2 + 5y + 7).$$

Die beiben Gleichungen a = 0, b = 0, haben also nach (Anmerkung 3.) ben gemeinschaftlichen Theiler a = 0, ober x—y unabhängig von jedem Werth von y. Dividirt man aumd b = 0 burch ihn, so erhält man:

$$x^{2}-(2y+5)x+(y^{2}+5y+6) = 0$$
und
$$x^{2}-4yx+(4y^{2}-1) = 0$$

zwischen benen erst die Elimination von x möglich ist. Die Gleichung  ${}^3\varphi_y=0$  ober  $y^4-10y^3+35y^2-50y+24=0$  ist aber die gesuchte Eliminationsgleichung aus diesen lettern, und die zugehörigen Werthe von x gibt der lette Quotient  $\frac{\mathcal{R}}{\mathcal{R}_1}=0$ , oder die Gleichung:  $(2y-5)x+(-3y^2+5y+7)=0$ , oder  $x=\frac{3y^2-5y-7}{2y-5}$ .

(Man vergleiche bamit bas zweite Beispiel.)

Fünftes Beifpiel. Man foll x eliminiren aus ben Gleidungen:

21) 
$$yx^3-(y^3-3y-1)x+y=0$$
,

25) 
$$x^2 + (-y^2 + 3) = 0$$
.

Sier find  $\varphi_v$ ,  $\varphi_v$  fonftant; A = 1,  $\mathcal{R} = x + y$ ,  $\varphi_v$  fonftant, 'A = 1, R, = 3. - Folglich hat bie gefuchte Eliminationsgleis dung gar feinen Wurzelwerth, b. h. es findet feine Eliminationsgleichung ftatt.

Die beiben gegebenen Gleichungen finden alfo fur biefelben Berthe von x und y nie zugleich ftatt.

Roch meht Beifpiele gur Uebung.

1) 
$$\begin{cases} x^2 - (3y-1)x^2 + (y^2-2y)x + (y^2+y) = 0, \\ x^3 - (y-1)x^2 - (y-1)x + 1 = 0. \end{cases}$$

Man findet ben gemeinschaftlichen Theiler x+1 unabhängig von y. Für bie neuen Gleichungen

$$x^2-3yx+(y^2+y)=0$$
 und  $x^2-yx+1=0$ 

findet fich bann ale Eliminationsaleichung:

$$y^4 - 7y^2 + 1 = 0.$$

2) 
$$\begin{cases} 2yx^3 + (2y^2 - 4y - 2)x^2 + (2y^4 - 6y^3 - 2y^2 + 6y + 1)x - 2 = 0, \\ yx^2 + (y^2 - 2y - 1)x + (y^4 - 3y^3 - y^2 + 3y) = 0. \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x^{3} - (3y - 3)x^{2} + (3y^{2} - 6y - 1)x + (-y^{3} + 3y^{2} + y - 3) = 0, \\ x^{2} + (2y + 4)x + (y^{2} + 4y + 3) = 0. \end{cases}$$

$$(x^{3} - (3y + 9)x^{2} + (3y^{2} + 18y + 23)x - (y^{3} + 9y^{2} + 23y + 15) = 0,$$

$$(x^{3} + (3y - 3)x^{2} + (3y^{2} - 6y - 1)x + (y^{3} - 3y^{2} - y + 3) = 0.$$

$$\begin{cases} x^3 - (3y+9)x^2 + (3y^2+18y+23)x - (y^3+9y^2+23y+15) = 0, \\ x^3 + (3y-3)x^2 + (3y^2-6y-1)x + (y^3-3y^2-y+3) = 0. \end{cases}$$

5) 
$$\begin{cases} 3x^{3}-2y x^{2}-3y^{2}x+2y^{3}=0, \\ (y^{3}-y)x -(6y^{2}-6) = 0. \end{cases}$$

Hier ift 
$${}^1\varphi_y = y^2-1$$
, und (2) =  $yx-6$ ;  $A = y$ .

6) 
$$\begin{cases} (y^2-y)x^2+(y^3-y^2)x+(y^4-y^3-y+1)=0, \\ (y^2-3y+2)x^2+(y^2-y)x+(-y^3+2y^2-y)=0. \end{cases}$$

Hier ift  $\varphi_y = y-1$  und  $\varphi_y = y-1$ ; baher haben  $\varphi_y$  und

<sup>1</sup>φ<sub>y</sub> und affo auch A und B ben gemeinschaftlichen Theiler y—1 unabhängig von x, von dem sie erst befreit werden müssen, ehe man das Eliminiren versuchen kann.

7) 
$$\begin{cases} x^3 + (3y-1)x^2 + (3y^2-2y-9)x+y^3-y^2-9y+9 & = 0, \\ x^2 - 2yx & + y^3 + 4x-4y+3 & = 0. \\ \text{Endgleichung in y } y(y-2)^2(y-1)^2(y-3) & = 0, \\ \text{Endgleichung in x } x \cdot x^2(x-1)(x+1)(x+3)(x-4) & = 0. \end{cases}$$

8) 
$$\begin{cases} y^3 + (2x+2)y - x^2y + 7xy - 5y - 2x^3 + yx^3 - 7x - 6 &= 0, \\ (y^2 + 3x^2 . + 4xy + y + 5x - 2 &= 0. \\ &\text{Endgleichung in } y \cdots (y+2)(y+3)(2y+5)(2y-5)(y+5) = 0, \\ &\text{Endgleichung in } x \cdots (x-1)^2(2x-1)(2x+1)(x-2) &= 0. \end{cases}$$

9) 
$$\begin{cases} x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y + 3 = 0, \\ x^2 - 2xy + y^2 - 6x + 6y - 7 = 0 \end{cases}$$

haben feine Eliminationsgleichung.

10) 
$$\begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 - 10x - 10y + 21 = 0, \\ x^2 - 2xy + y^2 + 6x - 6y + 5 = 0. \end{cases}$$
 Endyleichung in  $y \cdots (y-4)^2(y-6)(y-2) = 0,$  Endyleichung in  $x \cdots (x-3) (x-1)^3 = 0.$ 

### S. 255.

Kann eine ber beiben Gleichungen  $\mathfrak{A}=0$  ober  $\mathfrak{B}=0$  in Faktoren zerlegt werden; ist z. B.  $\mathfrak{A}=\mathfrak{C}\cdot\mathfrak{D}\cdot\mathfrak{E}$ , und sind dabei  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{E}$ , Kunktionen von  $\mathfrak{x}$  und  $\mathfrak{y}$ , oder von  $\mathfrak{x}$  allein, so ist klar, daß seder Werth von  $\mathfrak{y}$ , welcher verursacht, daß  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{B}$ , oder  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{B}$ , oder  $\mathfrak{E}$  und  $\mathfrak{B}$ , einen gemeinschaftlichen Faktor in  $\mathfrak{x}$  haben, nothwendig ein Wurzelwerth der gesuchten Eliminationsgleichung in  $\mathfrak{y}$  sein musse, und daß auch umgekehrt seder Wurzelwerth der gesuchten Eliminationsgleichung in  $\mathfrak{y}$ , zwischen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$ , zwischen  $\mathfrak{L}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$ , zwischen  $\mathfrak{L}=0$  und  $\mathfrak{L}=0$ , zwischen  $\mathfrak{L}=0$  und  $\mathfrak{L}=0$  und zwischen  $\mathfrak{L}=0$  enthalten sein musse.

Bare endlich auch B noch in ein Produkt S-G-H mehrerer andern ganzen Funktionen von x und y, oder von x allein, zerlegbar, so dürste man nur die Eliminationsgleichungen suchen, zwischen  $\mathfrak{C}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ , zwischen  $\mathfrak{C}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ , zwischen  $\mathfrak{D}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ ; endlich zwischen  $\mathfrak{E}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ ,  $\mathfrak{E}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ , und zwischen  $\mathfrak{E}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ ; und aus diesen Eliminationsgleichungen die gesuchte Eliminationsgleichung in y zwischen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$  und zwischen  $\mathfrak{S}=0$  und  $\mathfrak{S}=0$ 

Beispiel. Ift aus ben gegebenen Gleichungen

21) 
$$(yx-6)(x-1)(x+1) = 0$$
,

**25**) 
$$(2x-3y)(x-y)(x+y) = 0$$
,

x zu eliminiren, so erhalt man ale Eliminationsgleichung in y zwischen

$$yx-6=0$$
 unb  $2x-3y=0$ ,

bie Gleichung  $y^2-4=2$  ober (y-2)(y+2)=0;

bann als Eliminationsgleichung zwischen

$$x-1 = 0$$
 und  $2x-3y = 0$ ,

bie Gleichung

$$3y-2=0$$
;

und als Eliminationsgleichung zwischen

$$x+1=0$$
 und  $2x-3y=0$ ,

bie Gleichung

$$3y+2=0.$$

Eben fo find die Eliminationsgleichungen awischen

$$\begin{array}{lll} \mathbf{yx-6} = 0 & \text{unb} & \mathbf{x-y} = 0 \\ \mathbf{x-1} = 0 & \text{unb} & \mathbf{x-y} = 0 \\ \mathbf{x+1} = 0 & \text{unb} & \mathbf{x-y} = 0 \end{array} \right\} \ \ \text{bezüglich} \ \begin{cases} \mathbf{y^2-6} = 0, \\ \mathbf{y-1} = 0, \\ \mathbf{y+1} = 0. \end{array}$$

Endlich find bie Eliminationsgleichungen zwischen

$$yx-6 = 0$$
 and  $x+y = 0$   
 $x-1 = 0$  and  $x+y = 0$  beginglish  $\begin{cases} y^2+6 = 0, \\ y+1 = 0, \\ y-1 = 0. \end{cases}$ 

Daher die gesuchte Eliminationsgleichung zwischen  $\mathfrak{A}=0$  und  $\mathfrak{B}=0$ 

$$(y^2-4)(3y-2)(3y+2)(y^2-6)(y^2+6)(y-1)^2(y+1)^2=0$$
. Eben so leicht läßt fich die Eliminationsgleichung in x finden.

## **\$**. 256.

Man fann auch jur Eliminationsgleichung zwischen ben Gleichungen:

I. 
$$x^4+Px^2+Qx^2+Rx+S=0$$
,  
II.  $x^2+px+q=0$ ,

auf folgende Weife gelangen:

Man findet aus II.):

1) 
$$x^2 = -px-q$$
;  
barans  $x^3 = (-px-q)x = -px^2-qx$ ,

und indem man ftatt x2 fogleich wieder ben Werth -px-q fest:

2) 
$$x^2 = (p^2-q)x+pq$$
;

baraus wieber, auf dieselbe Weise versahrend; b. h. mif x .mulstiplicirend, und statt x2 rechts ben Werth segend:

$$x^4 = (p^2-q)x^2+pqx$$
  
=  $(p^2-q)(-px-q)+pqx$ ,

ober 3) 
$$x^4 = (-p^3 + 2pq)x - q(p^2 - q)$$
.

Diese Werthe für x2, x3 und x4, substituirt man nun in die Gleichung I.), und erhalt eine Gleichung III.), die im Allgemeinen um einen Grad niedriger sein wird, als die II.), die also hier vom ersten Grade sein muß. — Man hat dann:

II. 
$$x^2+px+q=0$$
, III.  $x+r=0$ .

Mit biesen Gleichungen (II. und III.) verfahre man nun gerabe so, wie mit ben Gleichungen I.) und II.). Dann erhält man (3. B. aus III.):

$$1) \quad x = -r,$$

hieraus wieder 
$$x^2 = -rx = (-r)(-r)$$
, ober  $2)$   $x^2 = r^2$ .

Diese Werthe für x und x2 in II.) substituirt, geben bann wiederum eine Gleichung IV.), welche im Allgemeinen um einen Grad niedriger sein muß, als die III.), die folglich hier vom nullten Grade, oder in x konstant wird.

Denkt man sich nun, daß in den beiden gegebenen Gleischungen, das y, wo es vorkommt, jedesmal einen seiner Werthe aus der Eliminationsgleichung repräsentirt, so ist klar, daß für diesen Werth von y, die Endgleichung IV.) nothwendig identisch sein muß. Es wird daher die Endgleichung alle Wurzelwerthe der Eliminationsgleichung enthalten. — Weil aber die Endgleischung auch noch, der Eliminationsgleichung fremde Wurzelwerthe enthalten kann, so darf solche nicht unbedingt als Eliminationsgleichung angenommen werden.

Anmerkung. Diese Methobe selbst ift hier nur beispielsweise angebeutet, weil bas Verfahren so fehr einfach ift, baß ein Beispiel hinreicht, um es erkennen zu laffen.

Die ganze Methobe breht fich um ben Sat, bag wenn man bie Gleichung:

1) 
$$x^m = Px^{m-1} + Qx^{m-2} + Rx^{m-3} + \cdots$$

hat, man jede höhere als die mie Potenz, durch eine Funktion vom m—1im Grade nach x ausdrücken könne., dadurch daß man die gegebene Gleichung 1.) mit x multiplicirt, und rechts flatt x<sup>m</sup> fogleich wieder (aus 1.) ihren Werth fest.

So erhalt man:

2) 
$$x^{m+1} = Px^{m} + Qx^{m-1} + Rx^{m-2} + \cdots$$
  
  $= (P^{2} + Q)x^{m-1} + (PQ + R)x^{m-2} + \cdots$   
 unb 3)  $x^{m+2} = (P^{2} + Q)x^{m} + (PQ + R)x^{m-1} + \cdots$   
  $= [(P^{2} + Q)P + (PQ + R)]x^{m-1} + \cdots$ 

u. f. w. f. .

### **\$**. 257.

Um an einem Beispiel auch noch ein viertes Eliminations-Berfahren anzubeuten, mag x aus ben Gleichungen

$$Nx^{3}+Px^{2}+Qx+R=0$$
,  
 $nx^{3}+px^{2}+qx+r=0$ 

eliminirt werben.

Bu bem Ende multiplicire man beibe Gleichungen bergestalt, daß bald die ersten, bald die letten Roefsizienten in beiden einander gleich werden, und abdire oder subtrahire die neuen Gleichungen, um Resultate mit weniger Gliebern zu bekommen, die sich dann auch auf einen niedrigern Grad bringen lassen. So z. B. erhält man:

Dann aber auch

$$Nrx^{8}+ Prx^{2}+Qrx+Rr = 0$$
 $nRx^{9}+ pRx^{9}+qRx+Rr = 0$ 
 $(Nr-nR)x^{3}+(Pr-pR)x^{2}+(Qr-qR)x = 0;$ 

ober, wenn burch x bivibirt wird,

II. 
$$(Nr-nR)x^2+(Pr-pR)x+(Qr-qR)=0;$$

umd ba man nun zwei neue Gleichungen (I. und II.) hat, von niedrigerem Grade, so behandle man diese gerade so wie die gegebenen; setze zur Abkürzung •

bezüglich statt;

Pn-pN, Qn-qN, Rn-rN, Nr-nR, Pr-pR, Qr-qR, wo 'Q = -'n, and hat bann:

I. 
$$'Nx^2+'Px+'Q=0$$
,

II. 
$$'nx^2+'px+'q=0$$
.

Rap. XI, §. 258. aus mehreren gegebenen Gleich.

Hieraus:

III. 
$$(P'n-p'N)x+(Q'n-q'N)=0$$

und

IV. 
$$('N'q-'n'Q)x+('P'q-'p'Q)=0$$
,

ober

III. "
$$Nx+"P = 0$$
IV. " $nx+"p = 0$ ,

woraus zulest

$$"N"p-"n"P=0$$

als Endgleichung ohne x hervorgeht.

Aber auch hier muß biefe Endgleichung zwar bie Gliminationsgleichung enthalten, bagegen fann und wird fie auch noch ber Eliminationsgleichung frembe Fattoren in fich aufnehmen. (Bergl. bas Eliminiren im I. Th. b. 28.).

### s. 258.

Ein funftes Berfahren, um aus ben beiben Gleichungen:

21) 
$$x^{m}+A_{1}x^{m-1}+A_{2}x^{m-2}+A_{2}x^{m-3}+\cdots A_{m-1}x+A_{m}=0$$
,

25) 
$$x^n + B_1 x^{n-1} + B_2 x^{n-2} + B_3 x^{n-3} + \cdots + B_n = 0$$
, ben Unbekannten x zu eliminiren, ist Folgenbes:

Man nimmt zwei ganze Funktionen von x an:

(1) 
$$x^{m-1} + \alpha_1 x^{m-2} + \alpha_2 x^{m-3} + \cdots + \alpha_{m-1}$$

$$(x^{n-1}+\beta_1x^{n-2}+\beta_2x^{n-3}+\cdots+\beta_{n-1})$$

und fucht zu bewirken, bag A.D = B.C wird, welches nach \$. 77. geschieht, und m+n-1 Gleichungen giebt zwischen ihren Roeffizienten. Diese m+n-1 Gleichungen find, in Bezug auf jeben ber (m-1)+(n-1) Unbestimmten a1, a2, a3, ... am-1, β, β, β, ... βn-1, einfache Bleichungen, und es tonnen baber biefe m+n-2 Unbestimmten aus ihnen leicht eliminirt werben, fo bag gulest eine Bleichung zwischen ben Roeffizienten A1, A2, ... Am, B1, B2, ... Bn übrig bleibt. - 3ft namlich

 $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{D} = \mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C}$ , so ist auch  $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} = \frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{D}}$ , und es haben also bann

A und B einen gemeinschaftlichen Theiler vom ersten Grade, weil C und D um einen Grad niedriger find als A und B.

Allein auch diese Methode gibt nicht nothwendig die Eliminationsgleichung genau, und es mußten daher, sollte sie zweckdienlich sein, auch für sie noch die Modisitationen angegeben
werden, die zu beobachten sind, um gewiß sein zu können, jedesmal auch wirklich die gesuchte Eliminationsgleichung genau zu
haben, d. h. eine Gleichung, welche genau alle und nicht mehr
Werthe von y enthält, als es Paare von Werthen gibt, die den
beiden gegebenen Gleichungen zugleich genügen.

§. 259. Aufgabe.

Es find gegeben brei bobere Gleichungen

$$A = 0$$
,  $B = 0$ ,  $C = 0$ 

zwischen drei Unbekannten x, y, z, so daß die erste von der mien, die zweite von der nien und die dritte von der pien Ordenung ist, man soll zwei der Unbekannten x und y eliminiren.

Auflösung I. 1) Man eliminire x aus A = 0 und B = 0; bann auch aus A = 0 und C = 0.

2) Aus ben beiben Eliminationsgleichungen eliminire man bann noch y; so bekommt man die gesuchte Eliminationsgleichung, wenn man die Endgleichung zuvor von ihren fremden, zur Eliminationsgleichung nicht gehörigen Faktoren befreit.

Auflösung II. 1) Man bente sich die Gleichungen A=0 und B=0 nach x und y aufgelöset, und die mn Paare von Werthen für x und y, durch die Buchstaben

$$\alpha, \ \beta, \ \gamma, \ \cdots \ \mu, \ \nu \ \text{für x}$$
 und 
$$\alpha_1, \ \beta_1, \ \gamma_1, \ \cdots \ \mu_1, \ \nu_1 \ \text{für y} \qquad \text{bezeichnet}.$$

2) Man setze jedes dieser mn Paare von Werthen für  $\mathbf{x}$  und  $\mathbf{y}$  in die dritte Gleichung  $\mathbf{C}=\mathbf{0}$ , statt  $\mathbf{x}$  und statt  $\mathbf{y}$ , so entstehen mn neue Gleichungen, deren Produkt die gesuchte Eliminationsgleichung sein muß. — Diese Eliminationsgleichung bekommt dann die Form

$$\begin{split} \mathbb{S} \big[ P_{a,b} \cdot P_{c,b} \cdot P_{c,f} \cdots P_{m,n} \cdot \alpha^a \cdot \alpha_1^b \cdot \beta^c \cdot \beta_1^b \cdot \gamma^c \cdot \gamma_1^f \cdots \nu_1^m \big] &= 0 \,, \\ \text{no } P_{a,b} \,, \ P_{c,b} \,, \ P_{c,f} \,, \ \text{ic. gange Funftionen von z find.} \end{split}$$

3) Dieses Produkt ist aber offenbar eine symmetrische Funktion der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$ , und  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ...  $\mu_1$ ,  $\nu_1$ , und es können daher die vorkommenden Roeffizienten von z, durch die Roeffizienten der ans A=0 und B=0, durch Elimination erstlich von y, dann von x, gezogenen Eliminationsgleichungen, rational ausgedrückt werden, so daß die Eliminationsgleichung in z die unbekannten Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...  $\mu$ ,  $\nu$  und  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ...  $\mu_1$ ,  $\nu_1$ , nicht mehr enthält.

Die Eliminationsgleichung in z kann babei nicht ben Grab mnp übersteigen. — Es gibt daher nie mehr als mnp zusammengehörige Werthe von x, y und z, welche allen brei gegebenen Gleichungen

$$\mathbf{A}=0, \quad \mathbf{B}=0 \quad \text{unb} \quad \mathbf{C}=0,$$

zugleich genügen.

Anmerfung. Was über die Elimination zwischen mehr als brei höhern Gleichungen gesagt werben fann, ift leicht zu übersehen.

Wir wollen baher nur noch die nachstehende Anwendung machen.

# §. 260. Aufgabe.

Es ist gegeben eine Bestimmungsgleichung  $P_x=0$ , in welscher eine Wurzel  $\sqrt[m]{a}$ -vorfommt, wo a einen beliebigen von den Unbekannten abhängigen oder unabhängigen Ausdruck bedeuten mag. Man soll aus dieser Gleichung  $P_x=0$  diese Wurzel  $\sqrt[m]{a}$  eliminiren, d. h. eine Gleichung ableiten, welcher noch durch diese selben Werthe der Unbekannten genügt wird, durch welche der gegebenen genügt wurde, in der aber diese Wurzel  $\sqrt[m]{a}$  nicht mehr vorkommt.

Auflöfung. Man nehme einen in ber gegebenen Gleichung P=0 nicht vorkommenben Buchstaben t; sehe t statt 'a in die gegebene Gleichung  $P_x=0$ , und eliminire dann dieses t aus den beiden Gleichungen:

$$P_x = 0$$
 und  $v^a - a = 0$ ,

fo ift bie Eliminationegleichung bie gesuchte.

If die gegebene Gleichung  $P_x=0$  eine höhere Gleichung vom nien Grade mit einem Unbefannten x, so fann die durch Wegschaffung von va entstehende Gleichung höchstens vom Grade un sein.

Anmerkung 1. Bebenkt man, daß  $\gamma$ a in der gegebenen Gleichung  $P_x=0$ , jeden ihrer m Werthe vorstellen kann, so folgt, daß die Eliminationsgleichung dieselbe wird für m verschiedene Gleichungen  $P_x=0$ . Hat daher in jeder dieser Gleichungen  $P_x=0$ , der Unbekannte x, n Werthe, so hat x in allen m Gleichungen  $P_x=0$ , nothwendig im Allgemeinen mn Werthe; welche der Unbekannte x in der Eliminationsgleichung haben muß.

Anmerkung 2. Träse es sich, daß die  $\sqrt{a}$  in der Gleichung  $P_x=0$ , 3. B. zweimal vorkäme, und jedesmal einen andern der Werthe repräsentiren könnte, so müßte man den einen Werth durch t, den andern durch u bezeichnen, wo t und u, der Gleichung P=0 fremde Buchstaben sein mussen, und dann t und u aus den 3 Gleichungen

$$P = 0$$
,  $t^m - a = 0$ ,  $u^m - a = 0$ ,

eliminiren, um bie für biefen Kall gefuchte Gleichung zu haben, welche bie na nicht mehr enthält.

# §. 261.

Wer gerabe fo, wie eine Burgel j'a aus einer gegebenen Gleichung eliminirt wird, fann man auch beliebig viele folder

Burzeln, sowohl mit einerlei als auch mit verschiedenen Wurzels Exponenten eliminiren, und dann auch jedesmal den Grad der Eliminationsgleichung bestimmen, über den die entstehende Gleischung nicht hinausgehen kann, wenn die gegebene Gleichung P=0 eine höhere Gleichung ist.

Anmerkung. Man kann eine Wurzel n'a auch baburch eliminiren, daß man die Gleichung nach dieser Wurzel austöset, und nachher auf beiben Seiten mit m potenzirt. — Die Gleischung selbst braucht aber zu diesem Behufe nicht einmal aufges löset zu sein, wenn sie nur auf die Form

$$\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{1/a}}{\mathbf{B}} = \mathbf{C}$$

gebracht worden ift.

Wir wollen aber nun zu ben Verfuchen übergehen, welche man für die Auflösung einer allgemeinen höheren Gleichung gemacht hat, so wie nachgehends zu ben Auflösungen noch einis ger besonderen Gleichungen mit allgemeinen Roeffizienten.

Tichirnhaufen'iche Auflösungemethobe.

Die Methode, welche Efchirnhaufen gebraucht, ift, auf bie Gleichungen vom britten und vierten Grade angewandt, folgende:

I. Wenn bie aufzulösende Gleichung vom britten Grade ift:

$$z^{2}+pz^{2}+qz+r=0$$
 ...(1).

Man fest  $z^2+bz+(x+a)=0$  ...(2),

und eliminirt z (aus 1. und 2.), um eine Gleichung in x zu erhalten, welche nothwendig vom dritten Grade werben, und die Form

$$x^{2}+Ax^{2}+Bx+C=0$$
 ...(3)

befommen muß.

Num fetet man A = 0 and B = 0, and bestimmt barans 31 +

vie Werthe von a und b, so wie aus x²+C = 0, die brei Werthe von x, alles durch die Koeffizienten p, q und r ausgebrückt. Hierauf substituirt man zusammengehörige Werthe von a, b und x in die Gleichung 2.), und sucht nachher zwischen 1.) und 2.) den größten gemeinschaftlichen Theiler in z. — Dieser, der Rull gleich geseht, gibt dann einen Werth von z, welcher ein Wurzelwerth der gegebenen Gleichung 1.) sein muß.

Der Erfolg dieser Methode hangt davon ab, ob sich die beiden Gleichungen A=0 und B=0, nach a und b auslösen lassen; welches hier der Fall ist.

Man konnte auch statt ber Gleichung 2.) die noch allgemeisnere  $cz^2+bz+(x+a)=0$  nehmen, und nachher in Bezug auf die Willführlichkeit eines dieser Roefstzienten, eine für die Rechsnung bequeme willführliche Annahme [etwa (=1), wie Bezout gethan] machen, wie von Euler geschehen ist.

II. Wenn aufzulofen ift, Die Gleichung vom vierten Grabe:

$$z^4+pz^2+qz^2+rz+s=0$$
 ...(1).

Man sept  $z^2+cz^2+bz+(x+a)=0$  ...(2), und eliminirt z aus 1.) und 2.). Daburch erhält man nothwendig eine Gleichung in x vom vierten Grabe von der Form:

$$x^4+Ax^3+Bx^2+Cx+D=0$$
 ...(3).

In biefer Gleichung fest man nun;

$$A=0$$
,  $B=0$  und  $C=0$ ,

und bestimmt baraus a, b und c, so wie bann aus

$$x^4+D=0,$$

noch x, burch p, q, r und s ausgebrückt; sest zusammengehörige Wekthe von a, b, c und x in die Gleichung 2.), und such dann zwischen 1.) und 2.) ben größten gemeinschaftlichen. Theiler in z. — Dieser der Rull gleich geseht, gibt dann einen Werth von z, welcher der gegebenen Gleichung 1.) genügt.

Beil es aber hier schon schwerer sein burfte, ans A = 0, B = 0, G = 0, bie Unbestimmten a, b, c ju bestimmen; ba

ferner x aus 3.) schon gefunden werden kann, wenn mur A = 0 und C = 0 ift, so konnte man ftatt ber Gleichung 2.) auch diese nehmen:

$$z^2 + bz + (x+a) = 0 \qquad \cdots (4),$$

bann burch Elimination von z zwischen 1.) und 4.) bie Gleichung

$$x^4+A_1x^2+B_1x^2+C_1x+D_1=0$$
 ...(5),

ableiten, nachgehends  $A_1 = 0$  und  $C_1 = 0$  fegen, baraus a und b, und zulest aus

$$x^4 + B_1 x^2 + D_1 = 0$$

auch x finden, - ein Spftem ber Werthe von a, b und x in 4.) substituiren, und endlich zwischen 1.) und 4.) ben größten gemeinschaftlichen Theiler in z suchen, und biefen = 0 feten, um wenigstens einen Wurzelwerth ber gegebenen Gleichung 1.) zu erhalten.

Man fann aber in beiben Fallen in ben Gleichungen 2.) und 4.), ber hochsten Potenz von z ebenfalls einen unbestimmten Roeffizienten d geben, um nachgehends noch eine beliebige Annahme machen, und baburch die Rechnungen vereinfachen ober leichter überfeben zu fonnen.

Anmerkung. Daß und wie man biefe Methode auf Gleis dungen von jedem Grabe anwenden konne, fallt in bie Augen. Daß fie aber nicht einmal auf eine Gleichung vom 5ten Grade mit Erfolg angewandt werden fann, liegt barin, weil bie Gleichungen A = 0, B = 0, C = 0 2c. 2c. jur Bestimmung ber eingeführten Unbestimmten a, b, c, d, 2c. felbst auf einen bobern Grad fleigen, ber ihre allgemeine Auflosung nicht mehr verftattet.

# s. 263. 3weite Methode.

Die im I. Th. d. 2B. angewandte Methode, die Auflösung ber fubifchen Bleichungen ju erhalten, bat La Grange auch auf die Gleichungen vom 4ten Grade ausgebehnt. Um also die Gleichung

$$z^4 + pz^2 + qz + r = 0$$

486

aufzulöfen, fese man

$$z = x+y+u$$
,

umd zerlege die entstehende Gleichung [durch Nullsehung der Gliesber, welche (x+y+u) und (xy+xu+yu) zum Faktor haben] in drei andere, aus denen nachgehends x, y und u, folglich dann auch z gesynden wird.

# 8. 264. Methobe bes La Grange.

I. Wenn aufzulofen ift die Gleichung vom britten Grabe:

$$z^3+pz^2+qz+r=0.$$

Man bezeichne die drei Burzelwerthe derfelben durch a, b, c, und bilde sich mittelst unbestimmter Koeffizienten 1, m, n, eine Funttion la+mb+nc, so wie alle durch Bertauschung der Elesmente a, b, c, aus dieser hervorgehenden Funktionen:

- 1) la+mb+nc,
- 4) 1b+ma+nc,
- 2) lc+ma+nb,
- 5) lc+mb+na,
- 3) 1b+mc+na,
- 6) la+mc+nb,

Ketner bilde man (nach §. 245.) eine Gleichung in x, welche diese sechs Funktionen von a, b und c, zu Wurzelwerthen hat, welche also vom Gen Grade sein wird; bestimme aber die Unsbestimmten 1, m und n so, daß diese Gleichung vom 6ten Grade in x, die Form

$$x^6 + Ax^3 + B = 0 \qquad \cdots (2)$$

bekommt, folglich als eine quadratische Gleichung nach  $x^a$  aufgeböset werden kann, so daß man für  $x^a$  zwei Werthe  $x_1$  und  $x_2$  erhält. Sind nun  $\alpha$ ,  $\alpha^2$  und  $\alpha^3$  (oder 1) die drei Werthe von der  $\sqrt[8]{1}$ , so können diese 6 Werthe von x dargestellt werpen, durch  $x_1$ ,  $\alpha \cdot x_1$ ,  $\alpha^2 \cdot x_1$ , und  $x_2$ ,  $\alpha \cdot x_2$ ,  $\alpha^2 \cdot x_2$ . Dann hat man die drei Gleichungen

la+mb+nc =  $x_1$ ; lb+ma+nc =  $x_2$  und a+b+1c = p, aus benen, in so ferne 1, -m, n bestimmt, und die Gleichungen

feibst in Bezug auf a, b, c ein fache find, biefe Unbefannen a, b, c ohne weiteres gefunden werben tonnen.

Bur Bestimmung von 1, m und n hat man aber bie Gleischungen:

 $\alpha^2 l = \alpha m = n$ ;  $\alpha^2 m = \alpha n = l$ ;  $\alpha^2 n = \alpha l = m$ , weshalb einer ber Unbestimmten noch beliebig genommen werben fann. Sett man baher n = 1, so erhält man:

$$l=\alpha$$
,  $m=\alpha^2$ ,  $n=1$ .

II. Wenn die Gleichung vom 4ten Grabe  $z^4+pz^2+qz+r=0$ 

b und c einander gleich fest, wodurch man erhält:

aufgelöset werben foll.

Man bezeichne die Burzelwerthe der gegebenen Gleichung durch a, b, c, d, und bilbe eine neue Gleichung in x, welche zu Burzelwerthen hat, die Funktion ka-lb-mc-nd, und alle durch beliedige Bersehung der Burzelwerthe a, d, c, d, aus ihr hervorgehenden Funktionen; weshalb solche Gleichung in x vom 24sten Grade sein wird. Man muß nun die Undestimmten k, l, m, n, so annehmen, daß diese Gleichung in x sich auf einen niedrigern Grad reducirt.

Dies geschieht aber, wenn k=l=1 und m=n=-1 genommen wird, weil aus a, b, c, d, nur 6 verschiedene Funktionen von der Form (a+b)-(c+d) gebildet werden können, von denen je zwei einander gleich, aber mit dem entgegengesetten (+)- oder (-)-Zeichen versehen sind, so daß die Gleichung in x, welche diese 6 Wurzelwerthe hat, in Bezug auf  $x^2$  nur vom 3ten Grade sein, ihre Aussolung daher vorausgesetzt werden

fann. — Sept man x2 = y, so wird bie Gleichung in y bie Form haben:

$$y^{2}+Ay^{2}+By+C=0;$$

und dabei wird fein:

$$A = -[(a+b-c-d)^{2}+(a+c-b-d)^{2}+(a+d-b-c)^{2}];$$

$$B = (a+b-c-d)^{2}+(a+c-b-d)^{2}+(a+d-b-c)^{2}$$

$$B = (a+b-c-d)^{2} \cdot (a+c-b-d)^{2} + (a+b-c-d)^{2} \cdot (a+d-b-c)^{2} + (a+c-b-d)^{2} \cdot (a+d-b-c)^{2};$$

$$C = -(a+b-c-d)^2 \cdot (a+c-b-d)^2 \cdot (a+d-b-c)^2$$
.

Es ist aber bequemer, die Rechnungen auf folgende Art auszuführen. — Es ist nämlich: a+b+c+d=0, und

1) 
$$(a+b-c-d)^2$$
  
=  $a^2+b^2+c^2+d^2+2ab+2cd-2ac-2ad-2bc-2bd$   
=  $(a+b+c+d)^2-4ac-4ad-4bc-4bd$   
=  $-4(ac+ad+bc+bd) = -4p+4ab+4cd$ .

Eben so:

2) 
$$(a+c-b-d)^2 = -4p+4ac+4bd$$
 unb

3) 
$$(a+d-b-c)^2 = -4p+4ad+4bc$$
.

Bolglich ift bie Gleichung in y:

$$u^{3}+A_{1}\cdot u^{2}+B_{1}\cdot u+C_{1}=0, ...$$

fo hat man:

$${}^{i}\mathbf{A}_{1} = -(\mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{c}\mathbf{d} + \mathbf{a}\mathbf{c} + \mathbf{b}\mathbf{d} + \mathbf{a}\mathbf{d} + \mathbf{b}\mathbf{c}) = -\mathbf{p};$$

$$B_{,} = (ab+cd)(ac+bd)+(ab+cd)(ad+bc)+(ac+bd)(ad+bc);$$

und bies gibt B, = 4r, — Endlich ift,

$$H = H(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)$$

$$= (a^3bed + ab^3ed + abc^3d + abc^3d + abcd^3)$$

$$+ (a^3b^2c^3 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^3d^2).$$

Der erfte Summand ift =-2pr; ber zweite bagegen  $=-2pr+q^2$ ; folglich  $C_1=4pr-q^2$ , und die Gleichung in

u ist u<sup>3</sup>-pu<sup>2</sup>-4ru+(4pr-q<sup>2</sup>) = 0. Bezeichnet man die drei Wurzelwerthe derselben durch u<sub>1</sub>, u<sub>2</sub>, und u<sub>2</sub>, so hat man (aus Nr. 1., Nr. 2. und Nr. 3.):

$$\begin{array}{l} (a+b-c-d)^2 = 4(u_1-p) \\ (a+c-b-d)^2 = 4(u_2-p) \\ (a+d-b-c)^2 = 4(u_3-p) \end{array} \stackrel{\text{B}}{=} \begin{cases} a+b-c-d = 2\sqrt{u_1-p} \\ a+c-b-d = 2\sqrt{u_2-p} \\ a+d-b-c = 2\sqrt{u_3-p} \end{cases}$$

welche brei Gleichungen, in Berbindung mit a+b+c+d = 0, bie vier Burzelwerthe a, b, c, d, bestimmen. Sie geben:

$$a = \frac{1}{2}(+\sqrt{u_{1}-p} + \sqrt{u_{2}-p} + \sqrt{u_{3}-p})$$

$$b = \frac{1}{2}(+\sqrt{u_{1}-p} - \sqrt{u_{2}-p} - \sqrt{u_{3}-p})$$

$$c = \frac{1}{2}(-\sqrt{u_{1}-p} + \sqrt{u_{2}-p} - \sqrt{u_{3}-p})$$

$$d = \frac{1}{2}(-\sqrt{u_{1}-p} - \sqrt{u_{2}-p} + \sqrt{u_{3}-p}),$$
(C)

wo die Quadratwurzeln jedesmal einen und benfelben ihrer beiben Werthe vorstellen, mahrend aber noch unbestimmt geblieben ift, welcher jedesmal der zu nehmende sei. Um dies zu bestimmen, muß man den Werth von a, nämlich

$$\frac{1}{2}(\sqrt{u_1-p}+\sqrt{u_2-p}+\sqrt{u_3-p})$$

nehmen, und ihn ftatt z in die gegebene Gleichung

$$z^4 + pz^2 + qz + r = 0$$

seichung identisch wird. Damit man aber ganz sicher seine biese Gleichung identisch wird. Damit man aber ganz sicher sein kann, alle Bedingungen hinsichtlich der jedesmal zu nehmenden Werthe der Wurzeln zu haben, muß man entweder nachsehen, ob nicht, wenn man b, c und auch d statt z sest, dadurch noch neue Bedingungen entstehen, oder man muß auf einem andern Wege nachweisen, daß diese letztern Substitutionen keine von der erst erhaltenen verschiedene Bedingung liefern können.

Man tann aber biese Bedingungen auf folgendem einfachen Wege zu finden versuchen. — Es seien nämlich  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ 

a-l-d-c-d, u. f. w. f.; und dann aus den gefundenen Werthen dieser Funktionen, die Wurzelwerthe selbst abzuleiten. — Deshalb können diese Funktionen beliedig angenommen werden, nur so, daß die Gleichung, welche sie bestimmt, auf einen niedrigern Grad gebracht werden kann, als die aufzulösende; und daß dann die Wurzelwerthe a, b, c, d selbst in diesen Funktionen dergestalt vorkommen, daß nachgehends solche aus den Werthen dieser Funktionen entwickelt werden können.

# S. 265. Guler's Methobe.

Euler nahm an, daß bie Wurzelwerthe ber Gleichungen vom 3ten, 4ten, 5ten u. f. w. Grade immer bezüglich bie Form haben mußten:

A.
$$\sqrt[3]{x}+B$$
. $(\sqrt[3]{x})^2$ 
A. $\sqrt[4]{x}+B$ . $(\sqrt[4]{x})^2+C$ . $(\sqrt[4]{x})^3$ 
A. $\sqrt[5]{x}+B$ . $(\sqrt[5]{x})^2+C$ . $(\sqrt[5]{x})^3+D$ . $(\sqrt[5]{x})^4$ 

u. f. w. Konnte er nun mittelst dieser Annahme die Burgelwerthe einer jeden höhern Gleichung wirklich entwickeln, so war die Annahme selbst gerechtsertigt. — Die Methode ist im Befentlichen folgende:

I. Wenn aufzulöfen ift die Gleichung vom britten Grabe:

$$z^{3}+pz+q=0. \qquad \cdots (1)$$
 Wan fetse 
$$z=A_{1}^{3}x+B_{1}^{3}x^{3},$$

bezeichne bie 3 Werthe von  $\sqrt[3]{1}$  burch  $\alpha$ ,  $\alpha^2$  umb  $\alpha^3$  (ober 1), und erhalt bann für bie 3 Werthe von z (nach ber Annahme):

$$A_{\nu}^{3}x+B({}_{\nu}^{3}x)^{2}; \quad A({}_{\alpha\nu}^{3}x)+B({}_{\alpha\nu}^{3}x)^{2}; \quad A({}_{\alpha\nu}^{2}x)+B({}_{\alpha\nu}^{2}x)^{2}.$$

Run bildet man eine Gleichung in z, welche diese drei Wurzelwerthe hat, und findet, wegen  $\alpha+\alpha^2+1=0$ , folgende:

$$z^{8}-3ABx\cdot z-(A^{3}x+B^{3}x^{2})=0,$$
 ...(2)

und es kommt nun alles barauf an, A, B und x fo zu bestimmen, daß die Gleichung 2.) mit ber 1.) zusammenfällt; welches ber Fall sein muß, fobald

3ABx = -p und  $A^3x + B^2x^2 = -q$  ist. Man kann daher einen ber Unbestimmten nach Belieben annehmen. — Euler sett A = 1, sindet  $B = \frac{-\frac{1}{2}p}{x}$ , und die Gleischung zur Bestimmung von x:

$$x-\frac{\frac{1}{27}p^{a}}{x}=-q,$$

woraus fich x und nachher auch B ergibt.

Und weil die Annahme des Wurzelwerthes für z, auf keinen Widerspruch führt, so ist auf diese Weise die gegebene Gleichung wirklich aufgelöset, in so ferne man Resultate erhält, welche ge-nügen und mit keinem andern in Widerspruch stehen.

II. Wenn die Gleichung vom vierten Grabe:

$$z^4+pz^2+qz+r=0 \qquad \cdots (1)$$

gelofet werben foll.

Man bezeichnet die 4 Wurzelwerthe von  $\sqrt{1}$  durch  $\alpha$ ,  $\alpha^2$ ,  $\alpha^2$  und  $\alpha^4$  (ober 1), und nimmt für die 4 Wurzelwerthe der Gleichung 1.) die Ausbrücke:

A 
$${}^{4}_{VX} + B({}^{4}_{VX})^{2} + C({}^{4}_{VX})^{3};$$
  
A( $\alpha {}^{4}_{VX}$ )+B( $\alpha {}^{4}_{VX}$ )<sup>2</sup>+C( $\alpha {}^{4}_{VX}$ )<sup>3</sup>;  
A( $\alpha {}^{2}_{VX}$ )+B( $\alpha {}^{2}_{VX}$ )<sup>2</sup>+C( $\alpha {}^{2}_{VX}$ )<sup>3</sup>;  
A( $\alpha {}^{3}_{VX}$ )+B( $\alpha {}^{3}_{VX}$ )<sup>2</sup>+C( $\alpha {}^{3}_{VX}$ )<sup>3</sup>;

bilbet nun aus diefen Wurzelwerthen die Gleichung in z, und verfährt wie oben. — Man muß aber diefelbe Gleichung erhaleten, wenn man aus ber Gleichung

$$z = A_{\nu}^{4}x + B_{\nu}^{4}x^{2} + C_{\nu}^{4}x^{3}$$

vie  $\sqrt[4]{x}$  blos eliminirt. Dann erhält man, wenn man bemerkt, baß  $\binom{4}{\sqrt{x}}^2 = \sqrt{x}$  und  $\binom{4}{\sqrt{x}}^3 = \sqrt[4]{x} \cdot \sqrt{x}$  ift, sogleich  $z^4 - 2(B^2 + 2AC)x \cdot z^2 - 4(A^2 + C^2x)Bx \cdot z - A^4x + B^4x^2 - C^4x^3 - 4AB^2Cx^2 + 2A^2C^2x^2 = 0$ ;

folglich hat man A, B, C und x so anzunehmen, daß wird

$$2(B^{2}+2AC)x = -p;$$

$$4(A^{2}+C^{2}x)Bx = -q;$$

$$A^{4}x-B^{4}x^{2}+C^{4}x^{3}+4AB^{2}Cx^{3}+2A^{2}C^{2}x^{2} = -r.$$

Euler fest nun B = 1, und bestimmt dann A und C und x; und hat dann:

$$z = A_{\nu}^{4}x + B_{\nu}^{4}x^{2} + C_{\nu}^{4}x^{3}$$

welcher Ausbruck fogleich alle vier Wurzelwerthe gibt, wenn man fatt 1/x nach und nach ihre vier Werthe substituirt.

Anmerfung. Dies mag hinreichen, ben Geift ber verschiebenen Methoden zu erfaffen, und die Schwierigkeiten feben zu laffen, welche fich ihrer Anwendung auf Gleichungen eines hohern Grades, als ber vierte, entgegenstellen.

Bir wollen jest noch die Auflösung einiger befonderen boheren Gleichungen mit allgemeinen Roeffizienten, betrachten.

# §. 266. Erflarung.

Eine höhere Gleichung heißt reziprof, wenn sie keinen Burzelwerth  $\alpha$  hat, ohne daß auch  $\frac{1}{\alpha}$  ein Burzelwerth (ein anderer, oder berselbe) der gedachten Gleichung wäre, der entweder derselbe-sein kann, wenn nämlich  $\alpha=1$ , oder =-1 ist, der aber im Allgemeinen ein neuer Burzelwerth sein wird.

Co ift g. B. bie Gleichung, beren vier Wurzelwerthe

Desgleichen geboren gu ben reziprofen Gleichungen bie folgenben:  $x^5 - \frac{1}{6} x^4 + \frac{1}{2} x^5 + \frac{1}{2} x^5 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{2} x^3 + \frac{1}{2} x^4 +$ 

mit ben 5 Wurzelwerthen 
$$-2$$
,  $-\frac{1}{2}$ ,  $3$ ,  $\frac{1}{3}$  und 1; und  $x^5+\frac{1}{6}x^4-\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{6}x+1=0$ , mit ben 5 Wurzelwerthen  $-2$ ,  $-\frac{1}{2}$ ,  $3$ ,  $\frac{1}{3}$  und  $-1$ ; und  $x^6-\frac{1}{6}x^6-\frac{1}{3}x^4+11x^8-\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{6}x+1=0$ , mit ben 6 Wurzelwerthen  $-2$ ,  $-\frac{1}{2}$ ,  $3$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $1$  und 1; endlich auch  $x^6-\frac{1}{6}x^5-\frac{2}{3}x^4+\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{6}x-1=0$ , mit ben 6 Wurzelwerthen  $-2$ ,  $-\frac{1}{4}$ ,  $3$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $1$  und  $-1$ .

### S. 267.

- 1) Eine reziprofe Gleichung fann nur bann von einem unsgeraben Grabe fein, wenn fie ben Burgelwerth 1 ober -1 hat.
- 2) hat aber eine reziprofe Gleichung den Wurzelwerth 1 oder -1, so fann sie deshalb doch noch vom geraden Grade sein.

Denn fie kann ben Wurzelwerih 1 ober -1 boppelt, 4fach u. f. w., fa fie kann bie Wurzelwerihe 1 und -1 zugleich, fie kann endlich ben Wurzelwerih 1, pmal, und zugleich ben Wurzelwerih -1, 2n-pmal haben, wo 2n jebe beliebige gerabe Zahl vorstellt.

3) Hat eine reziproke Gleichung außer bem Wurzelwerth  $\alpha$ , auch jedesmal noch dazu den Wurzelwerth  $\frac{1}{\alpha}$ , auch wenn  $\alpha=1$  oder  $\alpha=-1$  ist, so daß sie im lettern Falle, den Wurzelwerth 1 oder -1 doppelt hat: so ist sie immer vom geraden Grade, und ihre Koeffizienten sind dann immer vom Ansang nach der Mitte hin, bezüglich genau dieselben, wie vom Ende nach der Mitte hin gesehen, so daß die Gleichung allemal die Form hat:

$$\begin{array}{c} y^{2m} + A_{1} \cdot y^{2m-1} + A_{2} \cdot y^{2m-2} + A_{3} \cdot y^{2m-3} + \cdots + A_{m-2} \cdot y^{m+2} \\ + A_{m-1} \cdot y^{m+1} + A_{m} \cdot y^{m} + A_{m-1} \cdot y^{m-1} + A_{m-2} \cdot y^{m-2} \\ + A_{m-3} \cdot y^{m-3} + \cdots + A_{3} \cdot y^{2} + A_{2} \cdot y^{2} + A_{1} \cdot y + 1 = 0. \end{array}$$

Denn ba bie Burgelwerthe biefer Gleichung paarweise in ber Form:

$$\alpha$$
,  $\frac{1}{\alpha}$ ,  $\beta$ ,  $\frac{1}{\beta}$ ,  $\gamma$ ,  $\frac{1}{\gamma}$ ,  $\delta$ ,  $\frac{1}{\delta}$ , 2c. ic.,

vortommen, und ba  $(x-\alpha)\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)=x^2-\left(\alpha+\frac{1}{\alpha}\right)x+1$  ift, so hat bie höhere Gleichung felbst die Form:

$$\left[x^2-\left(\alpha+\frac{1}{\alpha}\right)x+1\right]\left[x^2-\left(\beta+\frac{1}{\beta}\right)x+1\right]\left[x^2-\left(\gamma+\frac{1}{\gamma}\right)x+1\right]\approx c.=0\,,$$

in welcher, wenn man multiplicirt, augenfällig bie ermabnte Eigenschaft hervortreten muß, weil jeber ber einzelnen Faktoren bereits biefe Eigenschaft hat.

- 4) Hat bie höhere Gleichung noch außerdem den Wurzelwerth —1, so daß sie noch den Faktor x-1 bekommt, einmal oder mehremal, so befolgen die Koeffizienten der Gleichung offenbar noch immer dasselbe Geset, welches in der vorigen Rummer ausgesprochen worden.
- 5) Hat aber die höhere Gleichung auch noch den Wurzelwerth 1, also den Faktor x-1, so werden sich zwar die Roeffizienten nicht andern, aber die Zeichen derselben; welches so oft der Fall sein muß, so oft dieser Wurzelwerth 1 hier in ungerader Anzahl vorkommt.
- 6) Umgekehrt, sind die Roeffizienten einer gegebenen höhern Gleichung in den gleichvielten Gliedern vom Anfange und vom Ende ab gerechnet, bezüglich alle einander gleich, entweder vollskommen gleich, oder mit gerade entgegengesetzen Zeichen versehen, übrigens gleich: so ist diese Gleichung eine reziproke, d. h. wenn a einer ihrer Wurzelwerthe ist, so ist auch  $\frac{1}{\alpha}$  ein Werth ihres Undekannten, der ihr genügt. Und ist sie dabei vom ungeraden Grade, so hat sie den Wurzelwerth 1 oder -1, se nache dem die gleichen Koeffizienten sedesmal einerlei, oder gerade entgegengesetze (+)s oder (-)s Zeichen haben.

Denn fest man zuerst a statt bes Unbefannten z, so erhalt man eine ganze Funktion von a, welche ibentisch Rull ift, nach ber Boraussetzung. Sett man aber nun  $\frac{1}{\alpha}$  statt z, und multiplicirt bann mit a<sup>m</sup> weg, wenn m ber Grab ber gegebenen Gleichung ift, so erhalt man entweber genau bieselbe ganze Funktion von a, ober alle ihre Glieber mit bem entgegengesetzen Zeichen versehen, welche lestere also wieber ibentisch Rull sein muß.

#### **s.** 268. Aufgabe.

Es ift gegeben eine reziprote Gleichung von einem geraben Grabe, 3. B .:

$$y^{8}+A_{1}\cdot y^{7}+A_{2}\cdot y^{6}+A_{3}\cdot y^{5}+A_{4}\cdot y^{4}+A_{3}\cdot y^{8}+A_{2}\cdot y^{2}+A_{1}y+1$$
  
= 0,

beren Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\frac{1}{\alpha}$ ,  $\frac{1}{\beta}$ ,  $\frac{1}{\gamma}$ ,  $\frac{1}{\delta}$  sein mögen. Man foll eine neue Gleichung in z finden, welche bie Summen

$$\alpha + \frac{1}{\alpha}$$
,  $\beta + \frac{1}{\beta}$ ,  $\gamma + \frac{1}{\gamma}$ ,  $\delta + \frac{1}{\delta}$ ,

zu Wurzelwerthen hat.

Auflosung. Diese Aufgabe ift wiederum ein besonderer Fall bes §. 245.) aufgestellten, bie fich aber bireft leichter auf folgende Art lofen läßt.

Man fest nämlich  $y + \frac{1}{v} = z$ , und findet:

$$(y + \frac{1}{y})^{2} = y^{2} + \frac{1}{y^{2}} + 2$$

$$= z^{2},$$

$$(y + \frac{1}{y})^{3} = y^{3} + \frac{1}{y^{3}} + 3(y + \frac{1}{y})$$

$$= z^{3},$$

$$(y + \frac{1}{y})^{4} = y^{4} + \frac{1}{y^{4}} + 4(y^{2} + \frac{1}{y^{2}}) + 6 = z^{4}.$$

Daraus aber wieder:

$$y^{2} + \frac{1}{y^{2}} = z^{2} - 2,$$
  
 $y^{3} + \frac{1}{y^{3}} = z^{3} - 3z,$   
 $y^{4} + \frac{1}{y^{4}} = z^{4} - 4z^{2} + 2;$ 

folglich, wenn man bie gegebene Gleichung in y burch y' bivibirt, und bas Resultat so schreibt:

498 Ueber bie Auflöhung aflgen. Rap. XI. S. 269.279.

$$y^4 + \frac{1}{y^4} + A_1\left(y^2 + \frac{1}{y^3}\right) + A_2\left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right) + A_3\left(y + \frac{1}{y}\right) + A_4 = 0,$$
nachher aber obige Werthe substituirt:

 $z^4+A_1z^8+(A_2-4)z^2+(A_3-3A_1)z+(A_4+2-2A_8)=0$ , welches die verlangte Gleichung in z ist.

Man fieht aber leicht ein, wie bas hier fur Gleichungen vom Bten Grabe Befagte, auf Gleichungen von jedem geraben Grade angewandt werden fann.

### s. 269.

Rann baher eine allgemeine Gleichung vom Grade m allgemein aufgelöset werben, so kann auch die reziproke Gleichung vom Grade 2m und 2m+1 in y allgemein aufgelöset werden; indem man  $y+\frac{1}{y}=z$  (woraus  $y^2-zy+1=0$  folgt) zur Bestimmung von y hat, sobald z aus der Gleichung vom Grade m gefunden ist.

# S. 270.

Die Gleichung  $y^{2m}-1=0$  ist eine reziprofe Gleichung und hat, wie ber Augenschein lehrt, die beiden Wurzelwerthe +1 und -1. Dividirt man daher  $y^{2m}-1$  burch (y-1)(y+1) b. h. durch  $y^2-1$ , so erhält man für die übrigen Wurzelwerthe eine reziprofe Gleichung vom Grade 2m-2, deren allgemeine Aussölung abhängig ist von einer Gleichung vom Grade m-1.

Daher kann man, in so ferne die Gleichungen bis zum vierten Grade aufgelöset werden können, auch die Gleichungen  $y^2-1=0$ ,  $y^4-1=0$ ,  $y^5-1=0$ ,  $y^5-1=0$ ,  $y^5-1=0$ ,  $y^7-1=0$ ,  $y^8-1=0$ ,  $y^9-1=0$  und noch  $y^{10}-1=0$  allgemein auslösen.

Man fann also allgemeine algebraische Ausbrücke sinden für die Werthe der Wurzeln  $\sqrt[3]{1}$ ,  $\sqrt[4]{1}$ , die alle von der Form

p-qi find, und bie mit ben früher gefundenen-Werthen berfelben Wurzeln übereinstimmen muffen.

# \$. 271. Aufgabe ..

Eine höhere Gleichung vom Grabe m, j. B. für m = 6, x°+Ax°+Bx'+Cx°+Dx2+Ex+F = 0,

aufzulösen, wenn zwischen einigen ihrer Wurzelwerthe z. B. zwischen a und b, eine algebraische Gleichung  $\varphi(a,b)=0$  ges geben ift.

Auflösung. Man hat fur die Wurzelwerthe a und b bie 3 Gleichungen:

- 1)  $a^6+Aa^5+Ba^4+Ca^3+Da^2+Ea+F=0$ ;
  - 2)  $b^6+Ab^5+Bb^4+Cb^2+Db^2+Bb+F=0$ ;
  - 3)  $\varphi(a,b) = 0$ .

Eliminirt man nun aus 2.) und 3.) den Ausbruck b, so erhält man eine höhere Gleichung 4.) in a, zum Resultat, welche mit der Gleichung 1.) zugleich existirt. Sucht man daher zwischen 1.) und 4.) den größten gemeinschaftlichen Theller in a, und setzt solchen =0, so erhält man den Wurzelwerth a selbst; so wie dann, entweder aus  $\varphi(a,b)=0$ , oder direkt auf dieselbe Art, auch b gesunden werden kann. — Dividirt man nachgehends die gegebene Gleichung durch (x-a)(x-b), so erhält man eine neue Gleichung für die übrigen Wurzelwerthe.

## S. 272.

Daffelbe Berfahren, welches hier für den Kall gezeigt wurde, wenn zwischen zweien der Burzelwerthe a und b eine gegebene Relation g(a,b)=0 eristirt, läßt sich aber auch auf den Fall ausdehnen, wo die gegebene Relation 3, 4 und beliebig viel der Burzelwerthe enthält.

Man findet auch immer so viele Wurzelwerthe, als in der Relation  $\phi=0$  beren vorkommen.

Unmerfung. Das Berfahren finbet jedoch bann nicht mehr 32 \*

Anwendung, wenn der gemeinschaftliche Faktor in a von einem höhern Grade, als der 4te wird, oder allgemein, wenn die aus ihm hervorgehende Gleichung zur Bestimmung von a, nicht mehr allgemein aufgelöset werden kann. — Dies ist aber im Allgemeinen schon der Fall, wenn  $\varphi$  in der gegebenen Relation  $\varphi=0$ , eine symmetrische Funktion ist von 5 der Wurzelwerthe a, b, c, d und e. Denn alsdann kann dieser gemeinschaftliche Theiler in a, der gleich Rull gesept, den Wurzelwerth a geden soll, von denen auf dieselbe Weise in b, c, d und e erhaltenen in gar nichts verschieden sein, sondern es muß jeder derselben in jeden andern übergehen, so oft statt des Buchstaden a, b, c, d, oder e, irgend ein anderer derselben Buchstaden gesept wird. Und deshalb muß dieser Theiler in a alle 5 Wurzelwerthe a, b, c, d, e enthalten, also wenigstens vom 5ten Grade sein.

### **s**. 273.

Weil zwischen ben Wurzelwerthen a und b einer reziproken Gleichung die Relation ab = 1 herrscht, so kann diese Methode auch ummittelbar zur Auslösung der reziproken Gleichungen angemandt werden. In so ferne aber hier mehrere solche Relationen zugleich herrschen, und zwar halb so viele, als der Grad der reziproken Gleichung (vom geraden Grade) anzeigt, die durch

ab = 1, cd = 1, ef = 1, gh = 1 ic. ic.

ausgebrückt sein können; so wird ber gemeinschaftliche Theiler in a, der = 0 geset, den Wurzelwerth a geben soll, eben so gut auch die Wurzelwerthe c, e, g, 2c. geben mussen; er muß also in a vom mten Grade sein, wenn die gegebene reziproke Gleichung vom 2mten Grade ist.

Anmerkung. Man kann aber mittelft dieser Methode auch die Relation finden, welche zwischen den Koeffizienten einer hösheren Gleichung stattfinden muß, wenn zwischen einigen ihrer Wurzelwerthe eine bestimmte und gegebene Relatiou  $\varphi=0$ , soll stattsinden können.

# Bierte Abtheilung.

Bon ber (naberungeweifen) Anflofung gegebener num erifchen boberen Gleichungen.

### **\$**. 274.

Sind die Roeffizienten einer hoheren Gleichung vom men Grabe

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \cdots + Sx^2 + Tx + U = 0$$
, alle Rull oder positive oder negative ganze Zahlen, so gibt es weber eine positive, noch eine negative rationale gebrochene Zahl  $\frac{a}{b}$ , welche ein Wurzelwerth bieser Gleichung sein könnte.

Beweis. Denn ware wirklich  $\pm \frac{a}{b}$  ein Burzelwerth ber gegebenen Gleichung, und babei  $\frac{a}{b}$  in seinen kleinsten Zahlen ausgebrudt, so hatte man:

$$\pm \frac{a^m}{b^m} \pm A \frac{a^{m-1}}{b^{m-1}} \pm B \frac{a^{m-2}}{b^{m-2}} \pm \cdots \pm S \frac{a^2}{b^2} \pm T \frac{a}{b} \pm U = 0,$$

ober

$$\frac{\pm a^{m} \pm A a^{m-1} b \pm B a^{m-2} b^{2} \pm \cdots \pm S a^{2} b^{m-2} \pm T a b^{m-1}}{b^{m}} \pm U = 0,$$

folglich mußte die algebraische Summe:

Sat baber eine folche Gleichung, beren Roeffizienten alle Rull ober positive ober negative gange Zahlen find, reelle Bur-

zelwerthe, fo find folche entweber gange Bahlen ober irratio-

### S. 275.

Die Rewton' fde Raberungs - Methobe.

21us S. 95. folgt:

If  $F_x=0$  eine gegebene höhere Gleichung mit reellen Roefsigienten, und sindet man (für  $x=\alpha$ ) den Werth  $F_\alpha$  positiv, (für  $x=\beta$ ) dagegen den Werth  $F_\beta$  negativ, so liegt wenn  $\alpha$  und  $\beta$  reell sind, allemal ein reeller Werth don x zwischen  $\alpha$  und  $\beta$ , welcher  $F_x$ , =0 macht, welcher also ein Wurzelwerth der gegebenen Gleichung ist.

I. Will man baber einen reellen Burgelwerth einer gegesbenen boberen Bleichung

$$1) \quad \mathbf{F_x} = \mathbf{0}$$

mit reellen Roeffizienten finden, so sucht man zuerst versuchsweise zwei Werthe  $\alpha$  und  $\beta$ , für welche  $F_{\alpha}$  und  $F_{\beta}$  verschiebene Boc

<sup>\*)</sup> Nimmt man (nach §. 233.) ble neue Gleichung in x, beren Burgelwerthe ber Gleichung in x, finb, — also bie Gleichung

zm+Abzm-1+Bb2zm-2+ ... +Sbm-2z2+Tbm-1z+Ubm = 0, fo kann man b immer fo nehmen, baß alle Roeffizienten biefer neuen Gleichung, wenn bie ber alten gebrochene Bahlen enthalten, nun gange Bahlen werben.

Dann find die Wurzelwerthe der neuen Gleichung (in z) entweder ir rativnale ober ganze Zahlen, und in so ferne alle Wurzelwerthe ganze Zahlen sein sollten, so mitten fie unter den Faktoren des letten Gliebes Uh<sup>m</sup> zu finden sein. Wenn man daher die einsachen und zusammengespten Kaltoren des letten Gliebes Uh<sup>m</sup>, einmal mit dem +, dann auch mit dem - Zeichen, flatt z in die gefundene Gleichung (in z) substituit, und wenn einer derselben der Gleichung genügt, so hat man auch einen Werth von  $\mathbf{z}(=\frac{\mathbf{z}}{\mathbf{z}})$ .

zeichen bestemmen \*). — Hierauf nimmt man zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  einen beliebigen Werth  $\gamma$ , und haben dann  $F_{\alpha}$  und  $F_{\gamma}$  einerlei Vorzeichen, so liegt der gesuchte Wurzelwerth zwischen  $\beta$  und  $\gamma$ ; haben aber  $F_{\alpha}$  und  $F_{\gamma}$  verschiedene Vorzeichen, so liegt der gessuchte Wurzelwerth zwischen  $\alpha$  und  $\gamma$ . — Jedenfalls hat man nun en gere Grenzen, zwischen denen der gesuchte Wurzelwerth liegt.

Wiederholt man nun blefes Verfahren, oft genug, fo kann man bald zwei Grenzen  $\mu$  und » finden, die nur um 0,1, ober gar nur um 0,01 von einander verschieden sind und zwischen benen der gesuchte Wurzelwerth liegt. Der Werth

 $\dot{x} = '\mu$ , ober bet andere  $\dot{x} = \nu$  ist bann die erste Annaherung.

II. Hierauf bezeichnet man durch h das, was dem einen Räherungs-Werth  $\mu$  noch fehlt, oder den (negativen) Werth, der zu dem (größern) Räherungs-Werth  $\nu$  noch addirt werden muß, um den wahren Werth von x zu haben, so daß, wenn  $\alpha$  den einen oder den andern dieser beiden Grenzwerthe vorstellt, dann  $\alpha$ +h der wahre Wurzelwerth ist; man sett also in  $F_x=0$ ,  $\alpha$ +h statt x, so daß die Gleichung selbst in  $F_{\alpha+h}=0$  übergeht, umd denst sich unter h den jest noch zu suchenden Undefannten, der im erstern Kall positiv, im andern negativ, aber an sich <0,1 oder <0,01 ist. Nach \$.84. wird aber die neue Gleichung sich so schreiben lassen, nämlich

2) 
$$F_{\alpha}+F_{\alpha}^{i}\cdot h+\frac{1}{2}F_{\alpha}^{ii}\cdot h^{2}+\frac{1}{6}F_{\alpha}^{iii}\cdot h^{3}+\cdots+\frac{1}{m!}F_{\alpha}^{(m)}\cdot h^{m}=0$$
,

<sup>\*)</sup> Man substituirt 3. B. in  $F_x$ , statt x nach und nach bie Werthe 0, +1, -1', +10, -10, +100, -100, 2c. 2c. und berechnet bie Werthe von  $F_x$ . — Sind biese immerfort positiv ober immersort negativ, so muß man auch 3wischenwerthe von x substituiren; follte man auch jest noch nicht zwei Werthe von  $F_x$  erhalten, welche verschiedene Borzeichen haben, so muß man ben später hier noch zu sindenden Lehrsab des Sturm auwenden.

we  $F_x^i$ ,  $F_x^{ii}$ ,  $F_x^{iii}$ , 1c. 2c. die im \$.83. definiten Ableitungen oder Derivationen sind, während  $F_\alpha$ ,  $F_\alpha^i$ ,  $F_\alpha^{ii}$ , 2c. 2c. das vorskelle, was aus  $F_x$  und diesen abgeleiteten Funktionen wird, wenn man  $\alpha$  statt x sept. If nun h<0,1, so sind h²<0,01; h²<0,001; h⁴<0,0001; u. s. w. s.; ist aber h<0,01, so sind

$$h^{3} < 0,0001$$
;  $h^{3} < 0,000001$ ;  $h^{4} < 0,00000001$ ;

u. f. w. f.; und ber Unbefannte h ift noch immer aus einer boberen Gleichung vom m'en Grade, namlich aus ber Bleichung 2.) ju finden \*).

Läßt man aber num (aus ber Gleichung 2.) alle Glieber weg, welche h<sup>2</sup> und höhere Potenzen von ir enthalten und welche im Allgemeinen gegen die beiben ersten Glieber bedeutend klein sein werden, so wird die Gleichung für h, jest eine Gleichung vom ersten Grade, nämlich

3) 
$$\mathbf{F}_{\alpha} + \mathbf{F}_{\alpha}^{\mathbf{I}} \mathbf{h} = 0$$
 und giebt  $\mathbf{h} = -\frac{\mathbf{F}_{\alpha}}{\mathbf{F}_{\alpha}^{\mathbf{I}}}$ 

d. h. wie man will

entweder 
$$h = -\frac{F_{\mu}}{F_{\mu}^{r}}$$
, oder  $h = -\frac{F_{\nu}}{F_{\nu}^{r}}$ .

Berechnet man hieraus, wenn h<0,1 ift, bieses h bis auf zwei Decimalstellen, wo bie erste eine Rull sein wird, ober berechnet man hieraus, wenn h<0,01 sein muß, bieses h bis auf vier Decimalstellen (beren beiden erstern Rull sein werden), so hat man

$$x = \mu + h$$
 ober  $x = \nu + h$  (wo h negativ) als zweite Annäherung (bis auf zwei ober vier Decimalifiellen).

III. Hierauf fest man biefen neuen Werth von x ftatt a in die Gleichung 3.) und berechnet ben neuen Werth von h bagu,

<sup>\*)</sup> Diese Gleichung 2.) in h, liefert m Burzelwerthe, welche um a fleiner find, als bezüglich bie m Burzelwerthe ber gegebenen Gleichung. (S. §. 233.).

bezüglich bis auf vier ober acht Decimalstellen (von benen bie zwei, ober die vier erstern Rullen sein werden). — Dann hat man a+h als britte Annaberung bes gesuchten Wurzelwerthes, welcher bis auf vier, ober acht Decimalstellen geht.

Fährt man so fort, jedesmal den neuen Räherungswerth ftatt a, in die Gleichung 3.) zu setzen und den zugehörigen Werth von h zu berechnen, so erhält man die folgenden Annasherungen, immer bis auf die doppelte Anzahl von Decimalkellen \*).

Dies ift bie Remton'iche Raberungs-Methobe.

### **s**. 276.

Fourier (in seiner Analyse des équations determinées à Paris 1831.) hat diese Rewton'sche Methode wesentlich versbessert. Da nämlich aus ber Gleichung 2.) sich ergiebt

$$\mathbf{h} = -\frac{\mathbf{F}_{\alpha}}{\mathbf{F}_{\alpha}^{1}} - \frac{\mathbf{F}_{\alpha}^{n}}{2\mathbf{F}_{\alpha}^{1}} \cdot \mathbf{h}^{2} - \frac{\mathbf{F}_{\alpha}^{m}}{6\mathbf{F}_{\alpha}^{1}} \cdot \mathbf{h}^{3} - \text{ i.e. i..}$$

und wir dafür bloß

$$\mathbf{h} = -\frac{\mathbf{F}_{\alpha}}{\mathbf{F}_{\alpha}}$$

genommen haben, so hängt die weitere Annäherung von den Werthen der folgenden Roefstzienten von  $h^2$ ,  $h^3$ , m. 2c. ab, welche, je kleiner  $\mathbf{F}^1_\alpha$  wird (für den ersten Näherungswerth, der unter  $\alpha$  verstanden ist) desto größer werden können, so daß es als möglich erscheint, daß der sogenannte weitere Räherungswerth  $\alpha$ —h, sich von dem wahren Wurzelwerth mehr noch entsernen könnte, als der erste Räherungswerth  $\alpha$ , sich von dem wahren Werth entsernt gehalten hat. Es wird aber  $\mathbf{F}^1_\alpha$  besto kleiner sein, je näher zwei reelle Wurzelwerthe der gegebenen

<sup>\*)</sup> Dat man einmal 2 genaue Decimalftellen, fo tann man in ber Regel h fon bis auf 4 Decimalftellen nehmen, bas nachfte Ral fon bis zu 8, bas nachfte Ral bann bis zu 16 Decimalftellen u. f. f.

höheren Gleichung an einander liegen, da, wenn lettere beiben einander genau gleich wären, dann  $F_x$  und  $F_x^{\rm r}$  für den wahren Werth von x, beide der Rull gleich würden (nach \$.~85.), also für einen, diesem genäherten Werth von x, beide sehr klein werden müßten. Wenn wir daher oben (\$.~275.) bestimmt ausgesprochen haben, wieviel etwa Decimalstellen bei jeder neuen Annäherung genommen werden sollen, so ist dies nur geschehen, um das Versahren mehr zu veranschaulichen und so zu geben, wie es sich in den günstigeren Fällen gestaltet.

Fourier ftellt nun folgende Betrachtungen an:

- 1) Denkt man sich x und  $F_x$ , = y als Koordinatenwerthe, welche sich (Fig. 10. oder Fig. 15.—18.) auf rechtwinklige Koordinaten-Axen OX und OY beziehen, so liesert seber reelle Werth von x, einen Bunkt M (für welchen OP = x und  $\pm MP = F_x = y$  ist), und alle reellen Werthe von x, liesern eine Kurve WAMV, deren Ordinatenwerthe die, zu jedem reellen Werth von x, geshörigen Werthe von  $F_x$  sind.
- 2) Rimmt man  $\alpha = OP$  und  $\alpha + k = OQ$ , so ift  $F_{\alpha} = PM$  und  $F_{\alpha+k} = QN$ , und, wenn MR mit OX parallel gezogen wird,

während k = PQ = MR ist; folglich ift

a) 
$$\frac{NR}{MR} = F_{\alpha}^{1} + F_{\alpha}^{m} \cdot \frac{k}{2!} + F_{\alpha}^{m} \cdot \frac{k^{2}}{3!} + n.$$

Denkt man sich nun k unendlich klein, so daß der Punkt N bicht an dem Punkte M liegt, so ist die Berlängerung der Seraden MN (nach. T und nach U) die Tangente der Kurve an dieser Stelle M, und MN ist ein unendlich kleines Elementchen der Kurve. Weil nun aber W-NMR = W-MTX und k unsendlich klein d. h. immer noch kleiner gedacht ist, als jede bereits noch so klein gedachte bestimmte Zahl, so daß diesem k nur die Rull nächst anliegt, — so solgt jeht (aus a.)

b) 
$$T_g MTX = \frac{NR}{MR} = F_{\alpha}^t$$
.

3) Die im \$. 275. Ar. 3. gefundene Ergänzung b, ist also, wenn  $OP = \alpha$  einen der bortigen Räherungswerth z. B.  $\nu$  vot stellt, offenbar  $= \pm PT$  (in Fig. 10. = -PT); denn es ist  $\frac{MP}{PT} = T_g MTX = F_{\alpha}^{\text{I}}$  (nach d.) und  $MP = \pm F_{\alpha}$  (in Fig. 10.

$$=+F_{\alpha}$$
); folglich  $PT=\pm\frac{F_{\alpha}}{F_{\alpha}^{T}}=\mp h$  (in Fig. 10. =  $-h$ ).

Wenn also  $OP = \alpha (= \nu)$  ein Näherungswerth gewesen ift, so ist die nach §. 275. gefundene weitere Annäherung  $\alpha+h$ , = OP-PT = OT, während OA der genaue Werth von x ift (welcher  $F_x$ , = 0 macht). — Durch die nach §. 275. gefundene Ergänzung h, gelangt man also von dem bekannten Werthe OK von x, zu dem Werthe OT von x, welchem (in Fig. 10.) der Werth —WT von  $F_x$  zukommt.

Es fragt fich nun ob und wann diefer Werth OT, bem Werthe OA ficher naber kommen werbe, als ber Berth OP bem OA bereits nabe gewesen ift? —

4) Run kann ber Gang der Kurve einer von den vieren sein, wie solche in den Fig. 15.—18. zu sehen sind; in den Fig. 15. 16. ist der zu  $\alpha=\mathrm{OP}=\mu$  als zweite Annäherung gefundene Werth,  $\alpha+h=\mu+h=\mathrm{OT}$ , offenbar weniger genau, als der andere Räherungswerth  $\mathrm{OP'}=\nu$  es schon gewesen ist. In diesen Fällen muß man also von  $\alpha=\mathrm{OP'}=\nu$  ausgehen und dazu die zweite Annäherung  $\alpha+h=\nu+h=\mathrm{OT'}$  sinden, welche augenfällig stets mehr genähert sein muß, als der Werth  $\mathrm{OP'}=\nu$  es gewesen ist.

In den Fig. 17. und 18. dagegen ist es gerade, wie die blose Ansicht der Figuren lehrt, der kleinere Werth  $\alpha = \mu = OP$ , von welchem man ausgehen muß, wenn die zweite Annahenung  $\alpha + h = \mu + h = OT$  nothwendig mehr genähert sein soll, als der erste Werth  $\alpha = \mu = OP$  es gewesen ist.

Man muß alfo balb von bem ju fleinen, balb von bem

au großen Werth von x ausgehen, wenn man nach \$.275. Rr. 3. die weitere Annäherung x-h finden will und zwar jedesmal von berjenigen der beiden Grenzen μ und ν, für welche die zugehörige Tangente auf beiden Seiten in der nächften Rähe von M, zwischen die Rurve und die Abscissen-Are OX fällt, und dies ist allemal und auch nur dann der Fall, wenn Fx und Fx beide positiv werden, oder beide negativ, für den gesnäherten Werth μ, oder ν, von x\*).

\*) In nämlich (Fig. 10.) PM = Fx für x = OP positiv, und liegt bie Cangente MT nicht zwischen ber Aurve und ber Abscissen-Axe, so ift SG>SH; wobei wir OS als einen neuen Werth von x voraussetzen, ber nan OP wenig nur verschieben gebacht wirb, so daß OS = x+k ift, wenn OP = x, während -PS = k so kein gebacht wirb, als man nur immer will. Run ift (nach § 84.)

$$SH = F_{x+k} = F_x + F_x^i \cdot k + F_x^m \cdot \frac{k^2}{2!} + F_x^m \cdot \frac{k^3}{3!} + \cdots$$

Wegen  $\frac{SG}{ST} = TgMTX = F_x^I$  und ST = PT-PS = PT+k und well wir

shen 
$$PT = \frac{F_x}{F_x^1} \quad \text{gefunden haben , ift aber auch}$$

$$SG = F_x^t \cdot ST = F_x + F_x^t \cdot k;$$

folglich finbet fich

$$SG-SH = -F_{x}^{II} \cdot \frac{k^{2}}{2!} - F_{x}^{III} \cdot \frac{k^{3}}{3!} + \cdots$$

Bel unferer Boraussehung ber Lage ber Tangente MT, ift nun biefe Differeng SG-SH positiv, und bies ift, weil k beliebig klein gedacht werben soll, nur dann möglich, wenn  $\mathbf{F}^{\mathrm{u}}_{\mathbf{x}}$  negativ ist; damit  $\mathbf{F}^{\mathrm{u}}_{\mathbf{x}}$  positiv werbe. Es haben also bei dieser Lage ber Tangente gegen die Aurve und die Abscissen- Ure OX, die Werthe von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{u}}$  verschiedene Borzeichen.

Das Analoge findet sich, wenn man einen Punkt M der Aurve betrachtet, für welchen  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  negativ wird, und wenn man wiedernm annimmt, daß die Tangente nicht zwischen die Aurve und die Abseissen-Are fällt (wie in den Fig. 16. und 17.); es zeigt sich dann  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{u}}$  nothwendig positiv, so daß wiederum  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathrm{u}}$  verschiedene Borzeichen haben.

Es ist num flar, daß wenn für diesen mehr genäherten Werth von  $\mathbf{x}$ , auch wiederum  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{n}$  einerlei Vorzeichen beshalten (was in der Regel der Fall sein wird) die Wiederholung des Verfahrens §. 275. III. nothwendig einen neuen noch mehr genäherten Werth von  $\mathbf{x}$  geben muß.

Durch biese Betrachtung hat Fourier biese Annaherungs-Methode bes Newton erft, mit Sicherheit bes Erfolges, brauchbar gemacht.

Anmerkung 1. Sind zwei Wurzelwerthe ber gegebenen höheren Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$ , einander gleich, oder doch in den erstern Decimalstellen mit einander übereinstimmend, während  $\alpha$  ein Näherungswerth von denselben ist, — was man daran erstennt, daß der genommene Näherungswerth  $\alpha$ , sowohl  $\mathbf{F_\alpha}$  als auch noch  $\mathbf{F_\alpha}^{\mathbf{I}}$  der Null sehr nahe rück, — so könnte man von der Gleichung 2.) des §. 275. drei Glieder behalten, nämlich

$$\mathbf{F}_{\alpha} + \mathbf{F}_{\alpha}^{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{F}_{\alpha}^{\mathbf{II}} \cdot \mathbf{h}^{2} = 0;$$

man wurde bann eine quadratische Gleichung aufzulösen haben, für h zwei reelle Werthe sinden (beren (erste oder) ersten Decismalstellen Rullen sein würden, und die man nicht auf sehr viele weitere Decimalstellen bestimmen müste); und man würde dann, — wenn beide Wurzelwerthe von  $\mathbf{F_x} = 0$  sehr nahe an einander lägen, — vielleicht schon das erste Wal, vielleicht aber bei einer neuen, auf dieselbe Weise wiederholten Annäherung, diese beiden Wurzelwerthe in ihren weiteren Decimalstellen sich von einander tremen sehen. — Dabei wird man auch jest den Räherungsswerth a immer nach der so eben mitgetheilten Regel des Fous rier wählen.

Hatte freilich die Gleichung  $F_x=0$  brei ober mehr gleiche, oder nahe hin gleiche Wurzelwerthe, von benen  $\alpha$  ein genäherter Werth ift, — was man daraus schließen wurde, daß auch noch  $F_{\alpha}^{II}$ , ja selbst noch  $F_{\alpha}^{II}$  mit  $F_{\alpha}$  und  $F_{\alpha}^{I}$  zugleich der Rull sehr nahe lägen, — so wurde freilich auch dies Versahren nicht mehr aus-

reichen und man mußte von der Gleichung 2.) bes 9. 275. in b, noch mehr Glieber nehmen, was zu neuen Berwickelungen und Weitläusigkeiten führen wurde, aber boch in einzelnen Fällen anwendbar sein kann.

Unmerkg. 2. Die gang gleichen Wurzelwerthe fann man übrigens allemal nach bem im \$. 88. Ar. 3. befdriebenen Berfahren bergeftalt aus ber Gleichung Fx = 0 absonbern, bag man einzelne Gleichungen  $\varphi_{\mu,x}=0$ ,  $\varphi_{\nu,x}=0$ , ic. ic. und  $G_x=0$ erhalt, welche lauter ungleiche Wurzelwerthe enthalten und fo find, daß die Wurzelwerthe der einen  $(\varphi_{\mu x} = 0)$  diejenigen alle find, welche in  $F_x = 0$ ,  $\mu$  mal vorkommen, — baß bie Burzelwerthe ber andern  $(\varphi_{r,x}=0)$  alle biejenigen find, welche in  $F_x = 0$ ,  $\nu$  mal vorkommen; u. f. w., wahrend alle Wurzelwerthe ber letten Gleichung Gx = 0, alle biejenigen find, welche Fx = 0, nur einmal vortommen. - Diese einzelnen Bleidungen find noch überbies von niebrigerem, oft nur vom erften Grade, so daß ihre Auflösung viel bequemer wird, oft ohne Beiteres fich ergiebt. — Die Rechnungen aber, burch welche bie ganze Funftion  $F_x$  in das Produkt  $[\varphi_{\mu x}]^{\mu} \cdot [\varphi_{\nu x}]^{\nu} \cdots \times G_x$ gerlegt wird (nach §. 88. Rr. 3.) find fo verbrießlicher Art, baß man in ber Regel barauf verzichtet, wenn nicht bie größeste Noth dazu zwingt.

Anmert g. 3. Man kam aber auch (nach bemfelben §.88.) Moß zwischen  $F_x$  und ihrer Derivation  $F_x^{\rm I}$  ben größten gemeinschaftlichen Theiler T suchen und bamit in  $F_x$  dividiren. If dann  $f_x$  die ganze Funktion von x, welche als Resultat der Division sich ergiebt (welche also  $=\frac{F_x}{T}$  ist), so enthält die Gleischung  $f_x=0$  noch alle Wurzelwerthe der Gleichung  $F_x=0$ , aber jeden nur ein einziges mal. — Dadurch sind dann alle Schwierigseiten beseitigt, welche von dem Borhandensein gleicher Wurzelwerthe herrühren können.

Die beinahe gleichen, b. h. bie nur um außerft wenig

Rap. XL §. 276. gegebener numerifden bobern Gleich. 511

von einander verschiebenen (reellen) Wurzelwerthe machen bann bie hauptschwierigkeit.

Unmerkg. 4. Lagrange (in seinem Traite de la resolution des équations numériques. Nouvelle édition. 1808.) hatte schon lange vorher die Methode des Newton kritisch untersucht und vorzugsweise hervorgehoben, daß sie über den Grad der Annäherung nichts bestimmtes erkennen lasse (welcher Mangel später, wie wir im vorhergehenden Paragraphen gezeigt haben, eben durch Fourier beseitigt worden ist). Die angeführte Schrist des Lagrange ist in jeder Beziehung höchst lesenswerth; wir aber wollen hier nur kurz aus ihr angeben, welches Bersahren Lagrange an die Stelle des Rewton'schen geseht hat, ein Versahren, das allerdings mit jedem neuen Schritte auch sicher dem Ziele näher sührt, welches aber in der Aussührung ungemein beschwerlich wird und daher für die Praxis im Angemeinen nicht empfohlen werden kann.

Nachdem nämlich Lagrange für die aufzulösende Gleichung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}=0$  vom  $\mathbf{m}^{\mathrm{ten}}$  Grade, einen Näherungswerth a in ganzen Zahlen versuchsweise gefunden hat, so daß der gesuchte Wurzelswerth zwischen a und  $\mathbf{a}+1$  liegt, — sest er  $\mathbf{x}=\mathbf{a}+\frac{1}{\mathbf{y}}$  und findet die Gleichung

$$F_{a+\frac{1}{y}} = 0$$
 b. b.  $F_a + F_a^t \cdot \frac{1}{y} + \cdots + F_a^{(m)} \frac{1}{m! \ y^m}$ 

ober

$$F_a \cdot y^m + F_a^i \cdot y^{m-1} + \frac{1}{2!} F_a^{ii} \cdot y^{m-2} + \cdots + \frac{1}{m!} F_a^{(m)} = 0 ,$$

welche wir burch  $\varphi_y = 0$  bezeichnen wollen.

Rum sucht er eine ganze Zahl b als den nächsten Wurzels werth von  $\varphi_{\mathbf{y}}=0$  wiederum versuchsweise, so daß der wahre Wurzelwerth y zwischen b und b+1 liegt, — sest dann  $\mathbf{y}=\mathbf{b}+\frac{1}{z}$ , bestimmt die neue Gleichung in z, nämlich  $\varphi_{\mathbf{b}+\frac{1}{z}}=0$ ,

ober 
$$\varphi_b \cdot z^m + \varphi_b^r \cdot z^{m-1} + \frac{1}{2!} \varphi_b^n \cdot z^{m-2} + \cdots + \frac{1}{m!} \varphi_b^{(m)} = 0$$
,

welche wir burch  $\psi_{\mathbf{z}}=0$  bezeichnen wollen, und findet verssucheweise einen nächsten Wurzelwerth c von z, in ganzen Zahlen.

Dieses Berfahren wird nun beliebig oft wiederholt, also  $z=c+\frac{1}{t}$  geset, eine neue Gleichung  $\chi_t=0$  gefunden und aus ihr t=d in ganzen Zahlen näherungs- und, versuchsweise gesunden; u. s. w. f.

Man hat zulest

$$x = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d + \frac{1}{c + \cdots}}}}$$

b. h. man hat zulett x burch einen sogenannten Kettenbruch ausgebrückt, ber nun noch in einen gewöhnlichen Bruch und in einen Decimalbruch umgeformt werden muß. — Nimmt man nur die 4 Glieder a, b, c und d, so wird dazu solgende Reche nung angestellt

$$\frac{0}{1}$$
,  $\frac{1}{0}$ ,  $\frac{a}{1}$ ,  $\frac{ab+1}{b}$ ,  $\frac{abc+c+a}{bc+1}$ ,  $\frac{abcd+cd+ad+ab+1}{bcd+d+b}$ ; indem man die 4 Glieder a, b, c, d neben einander hinschreibt, dann die beiden Quotienten  $\frac{0}{1}$  und  $\frac{1}{0}$  vorangehen läßt; —

hierauf aber jeden neuen Zähler (und Nenner) badurch sindet, daß man den nächst vorhergehenden Zähler (Nenner) mit dem, über den zu bildenden Bruch stehenden Gliede a, oder d, oder c, oder d, — multiplicirt und den zweit vorhergehenden Zähler

(Renner) bazu abbirt. Die einzelnen Bruche 
$$\frac{a}{1}$$
,  $\frac{ab+1}{b}$ ,

abc+c+a, 2c. 2c. sind Raherungswerthe von x, der erfte zu flein, der nachste zu groß, der dritte zu flein, der vierte wieder

Rap. XI. §. 277. gegebener numerischen höhern Gleich. 513

zu groß, und so abwechselnd; jeder folgende ift aber mehr genähert als der vorhergehende.

Dies lettere ift aus der Theorie der Rettenbruche bekannt, die in jedem Elementar-Lehrbuch der Buchstaben-Rechenkunft in ihren Elementen in der Regel zu finden ist \*).

#### S. 277.

Die Annaherungs-Methode des Prof. Graffe \*\*) (welche Ende, in dem Berliner aftronomischen Jahrbuche, auch auf die Auffindung der imaginaren Burzelwerthe ausgedehnt hat \*\*\*) geht von folgenden Betrachtungen aus:

I. Findet man aus der gegebenen höheren Gleichung

$$\mathbf{f_x} = \mathbf{0}$$

ľ

eine neue Gleichung in z, beren Wurzelwerthe bezüglich  $\mathbf{x}_1^n$ ,  $\mathbf{x}_2^n$ ,  $\mathbf{x}_3^n$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_m^n$  find, wenn  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$ ,  $\mathbf{x}_3$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_m$  die der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$  vorstellen, während der Exponent n eine sehr große Zahl ist, — und hat die neue Gleichung in z die Form

2)  $z^{m}+B_{1}z^{m-1}+B_{2}z^{m-2}+B_{3}z^{m-3}+\cdots+B_{m}=0$ , fo ift (nact) §. 231.)

3) 
$$B_1 = -(x_1^n + x_2^n + x_3^n + \cdots + x_m^n).$$

II. Rehmen wir nun an, daß alle Burzelwerthe x1, x2, x3, ... xm reell find, und daß einer der Burzelwerthe z. B. x1 größer ift als jeder der übrigen (abgesehen vom Borzeichen), so kann man n immer so groß nehmen, daß die Summe

<sup>\*)</sup> S. Ohm's Elementar-Mathematif I. Th. 3te Auflage.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Auflösung ber höhern numerischen Gleichungen, als Beantwor-"tung einer von ber K. Atab. b. Wiss. ju Berlin aufgestellten Preisfrage, "Zürich 1837."

<sup>244)</sup> Allgemeine Auflbfung ber numerifchen Gleichungen von 3. F. Ende, Direftor ber Sternwarte ju Berlin. 1839.

x<sub>2</sub><sup>n</sup>+x<sub>3</sub><sup>n</sup>+ ··· +x<sub>m</sub><sup>n</sup> gegen x<sub>1</sub><sup>n</sup> verhältnismäßig sehr klein ift, b. h. baß ber Quotient

$$\frac{x_2^n + x_3^n + \cdots + x_m^n}{x_1^n} < k$$

wird, wie klein man auch k (aber bestimmt) angenommen haben mag \*). Folglich ift bann (aus 3.)

$$\frac{-B_1}{x_1^n} < 1+k, \quad \text{und} \quad >1;$$

also ift gang nahe, und besto naber, je größer n genommen wird,

4) 
$$-\frac{B_1}{x_1^n} = 1$$
, b. h.  $x_1^n = -B_1$ , folglidy  $x_1 = \sqrt[n]{(-B_1)}$ .

III. Ferner ist unter denselben Voraussehungen,  $B_2$  die Summe der Produkte je zweier der Wurzelwerthe  $\mathbf{x}_1^n$ ,  $\mathbf{x}_2^n$ ,  $\mathbf{x}_3^n$ ,  $\cdots$   $\mathbf{x}_m^n$ , während diese Summe  $\Sigma$ , wenn  $\mathbf{x}_2$  der nächst große Wurzelwerth ist, abermals die Eigenschaft hat, daß

$$\frac{\Sigma}{\mathbf{x}_1^n \mathbf{x}_2^n}$$
 nicht viel größer als 1 wird

und der Einheit besto näher rudt, je größer man n nimmt; man hat also, sehr genähert

5) 
$$\frac{B_2}{x_1^n x_2^n} = 1$$
, b. h. (aus 4.)  $x_2^n = -\frac{B_2}{B_1}$ , b. h.  $x_2 = \sqrt[n]{-\frac{B_2}{B_1}}$ .

IV. Gben so ift -B, die Summe ber Produkte je breier ber m Wurzelwerthe ber neuen Gleichung, mahrend biese Summe S, wenn x, ber nachstgroße Wurzelwerth ift, abermals (für einen hinreichend großen Werth von 'n die Eigenschaft erlangt, baß

<sup>\*)</sup> Es handelt sich hier nur um die absoluten Berthe biefes Quotienten, also abgesehen vom Borzeichen. Denkt man sich n gerabe, so find ohnebieß alle Burzelwerthe ber neuen Gleichung (in z) positiv.

Rap. XL §. 278. gegebener numerischen hohern Gleich. 515

$$\frac{\Sigma}{\mathbf{x}_1^n \cdot \mathbf{x}_2^n \cdot \mathbf{x}_3^n}$$
 nicht viel größer als 1 wird

und der Einheit so nahe kommt als man will; folglich ift fehr genähert

6) 
$$\frac{-B_3}{x_1^n x_2^n x_3^n} = 1$$
, b. h. (aus 5.)  $x_3^n = -\frac{B_3}{B_3}$  ober  $x_3 = \sqrt[n]{-\frac{B_3}{B_2}}$ .

V. Diese Betrachtungen weiter verfolgend sindet man gerade so einfach, daß, wenn die Wurzelwerthe x1, x2, x3, ... xm, abgesehen vom Borzeichen, ihrer Größe nach geordnet sind, so daß xm ben absolut kleinsten vorstellt, dann

7) 
$$x_4 = \sqrt[n]{-\frac{B_4}{B_8}}$$
,  $x_5 = \sqrt[n]{-\frac{B_5}{B_4}}$ , u. f. w., 
$$x_{m-1} = \sqrt[n]{-\frac{B_{m-1}}{B_{m-2}}} \text{ and } x_m = \sqrt[n]{-\frac{B_m}{B_{m-1}}}$$

fehr genäherte Gleichungen fein werben und besto mehr genäherte, je größer bie (hier als gera be gebachte) Bahl n genommen wirb.

Nur muß man vorher wissen, a) daß alle Wurzelwerthe ber gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$ , reell sind, und b) daß die Gleichung nicht zwei (ober mehr) gleiche Wurzelwerthe habe, auch nicht solche Wurzelwerthe, welche zwar verschiedene Borzeichen haben, aber abgesehen vom Vorzeichen, einander gleich sind.

# **§.** 278.

Die Rechnungen muffen mit Logarithmen ausgeführt werden und um sicher zu sein, daß die gefundenen Decimalstellen alle genau sind, muß man die Rechnung für ein (etwa) doppelt so großes n wiederholen und zusehen, ob die in beiden Rechnungen gefundenen 5 Decimalstellen des Logarithmen von x\*), übereinstimmen, wenn man nicht vorzieht, der völligen Sicherheit wegen,

<sup>\*)</sup> Es wird hier vorausgefest, bag bie Rechnung mit 5 ftelligen Logarithmen ausgeführt wirb.

biefelbe Rechnung zum britten Male für ein etwa noch einmal boppelt fo großes n zu machen).

Da wir uns n gerade gebacht haben, so hat die nie Burgel zwei reelle und (an sich) gleiche Werthe, von denen der eine positiv, der andere negativ ift. Welcher von beiden der gesuchte genäherte Wurzelwerth sei, muß entweder durch direkte Substitution beider statt x in die Gleichung  $F_x=0$  entschieden werden, oder aus den vielleicht bekannten Grenzen, zwischen denen die Wurzelwerthe liegen mussen.

Sind zwei ober mehr biefer gesuchten Burzelwerthe fehr wenig von einander verschieden, so wird man n sehr groß nehmen muffen, bis eine gewünschte erste Näherung erhalten wird.

— Ende weist jedoch nach, daß, wenn zwei Burzelwerthe z. B. x2 und x4, so nahe an einander lägen, daß  $\frac{x_3}{x_4} = 1,1$ 

ober  $\frac{x_3}{x_4} = 1,01$  ober  $\frac{x_8}{x_4} = 1,001$  wäre, dann bezüglich  $n = 2^7$ ,  $n = 2^{11}$  und  $n = 2^{14}$  austreichen würde, und zwar so, daß, wenn man mit 5 stelligen Logarithmen rechnet, diese 5 Stellen als genau anzusehen sind.

Daß man auf biesem Wege wirklich einen reellen Wurzelwerth gefunden habe, &. B.  $\mathbf{x}_4$  erkennt man daran, daß der entsprechende Quotient (hier  $\frac{B_4}{B_3}$ ), für, viel größer (doppelt so groß) genommene Werthe von n, in seinen ersten 5 Decimalen, denselben Werth behält.

Endlich wird man, wenn auf diesem Wege des Graffe eine erste Annäherung gefunden ift, — dann immer noch die zweite und die folgenden Annäherungen auf dem im §. 275. besschriebenen und im §. 276. nach Fourier verbefferten Wege, noch hinzutreten lassen muffen, wenn man (bei einer zweiten Annäherung) eine Genauigkeit der Wurzelwerthe bis auf 10 und (bei einem wiederholten Versahren) eine Genauigkeit bis zu 20 Decimalstellen haben will.

Rap. XL §. 278. gegebener numerifden bobern Gleich. 517

Dabei ist aber, wenn man mit Logarithmen rechnet, noch Folgendes zu beachten. Rechnet man namlich mit Brigg'schen Logarithmen, so wissen wir (aus §§. 212. 213.), daß

$$L^{10}\left(1+\frac{h}{x}\right) = M\left(\frac{h}{x} - \frac{1}{2}\frac{h^2}{x^2} + \frac{1}{3}\frac{h^3}{x^3} - \text{ in inf.}\right) = M \cdot \frac{h}{x}$$

ift, wenn wir, in fo ferne  $\frac{h}{x}$  fehr flein fein follte, die höheren

Potenzen von  $\frac{h}{x}$  außer Acht lassen, während  $M = \frac{1}{L10}$  ben Modul der Brigg'schen Logarithmen vorstellt und L10 den Reper'schen Logarithmen der Zahl 10 bezeichnet\*).

Ift nun  $\alpha$  bie erste Annäherung irgend eines ber Wurzels werthe, und  $\alpha$ +h ber genaue Werth, so hat man

$$lpha+ ext{h} = lpha\Big(1+rac{ ext{h}}{lpha}\Big),$$
 also  $L^{10}(lpha+ ext{h}) = L^{10}lpha+L^{10}\Big(1+rac{ ext{h}}{lpha}\Big)$   $= L^{10}lpha+ ext{M}\cdotrac{ ext{h}}{lpha},$ 

wenn man die höheren Potenzen von h außer Acht läßt, während gleichzeitig (nach §. 275.) unter berfelben Boraussehung

$$L^{10} M_{\star} = 9,6377843 \cdots$$

Es kann uns nicht einfallen bie Bezeichnung L<sup>10</sup> a für ben Brigg'schen Logarithmen von a, bann noch beibehalten zu wollen, wenn ber praktische Rechner Ziffern-Rechnungen macht und sich bazu einer Tabelle ber Briggschen Logarithmen bebient. Das im Schreiben bequemfte Logarithmen-Beichen ist bann bas beste. — Ganz anders ist es aber, wenn ber Anfänger bie ganze Lehre ber Logarithmen stubiren und leicht verstehen soll; so lange, als bieser Zwed vor Augen liegt, mussen bie einzelnen, sich nach und nach absonbernben Begriffe auch burch entsprechenbe Zeichen von einander abgesondert werden und bie verwandten burch verwandte Reichen.

<sup>\*)</sup> Es ift aber ber (um 10 vergrößerte) Brigg'iche Logarithme bes Mobels M, nämlich

$$F_{\alpha+h} = F_{\alpha} + F_{\alpha}^{I} \cdot h = 0$$
, also  $h = -\frac{F_{\alpha}}{F_{\alpha}^{I}}$ 

ift. Alfo findet fich

$$L^{10}(\alpha+h) = L^{10}\alpha - M \cdot \frac{F_{\alpha}}{\alpha \cdot F_{\alpha}},$$

wodurch der mehr genäherte  $L^{10}(\alpha+h)$  in den zuerst gefundenen, weniger genäherten  $L^{10}\alpha$ , ausgedrückt sich sieht. Dabei sindet sich  $\mathbf{x}\cdot\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$  aus  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ , wenn man in letterer Funktion sedes Glied mit seinem Exponenten von  $\mathbf{x}$ , multiplicirt, so daß das lette Glied mit 0 (Null) multiplicirt werden muß.

### **§**. 279.

Um aber aus  $F_x=0$  bie neue Gleichung in z zu finden, setze man zuerst /z statt x, ordne die Gleichung so, daß sie die Form

$$\varphi_z + \psi_z \cdot \sqrt{z} = 0$$
 ober  $\varphi = -\psi_z \cdot \sqrt{z}$ 

annimmt, wo  $\varphi_z$  und  $\psi_z$  ganze Funktionen von z find, — quabrire auf beiben Seiten und bilbe sich baburch die neue Gleichung

$$(\varphi_z)^2-z\cdot(\psi_z)^2=0.$$

Diese Gleichung in z, hat zu Wurzelwerthen die Quadrate der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$ . — Sett man in ihr wiederum  $\sqrt{z}$  statt z und versährt man genau so noch einmal, so bekommt man eine Gleichung in z, deren Wurzelwerthe die  $4^{ten}$  Potenzen der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$  sind. — Wiederholt man das gleiche Versahren, die es im Ganzen p mal durchgesührt ist, so hat man eine Gleichung in z, deren Wurzelwerthe die  $(2^p)^{ten}$  Potenzen der Wurzelwerthe die  $(2^p)^{ten}$  Potenzen der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$  sind. Und da jede neue Gleichung immer wieder vom  $\mathbf{m}^{ten}$  Grade ist, so macht man die Rechnung des Ueberganges von  $\varphi_z+\psi_z\cdot \sqrt{z}=0$  zu  $(\varphi_z)^2-\mathbf{z}(\psi_z)^2=0$  mit einer Gleichung vom  $\mathbf{m}^{ten}$  Grade, aber mit undestimmten Roefsizienten, nur ein einzigesmal, und substituirt statt derselben nur immer die Roefsizienten der zu-

Rap. XI. §. 279. gegebener numerischen höhern Gleich. 519 lett erhaltenen Gleichung in z, um bie Roeffizienten ber nachften neuen Gleichung in z, zu erhalten.

Anmerkung. Man begreift übrigens, daß man auch zuerst  $_{1/2}^{s}$  statt  $_{1/2}^{s}$  statt  $_{1/2}^{s}$  feten, die Gleichung selbst dann auf die Form

$$\varphi_z + \psi_z \cdot \sqrt[3]{z} + \chi_z \cdot (\sqrt[8]{z})^2 = 0$$

bringen und mittelft bes Sages, nach welchem

!

į

$$(\varphi_z)^3 + (\psi_z)^3 + (\chi_z)^3 - 3z \cdot \varphi_z \cdot \psi_z \cdot \chi_z = 0$$

umformen könnte, um eine Gleichung in z zu haben, wiederum vom mien Grade, beren Wurzelwerthe die 3im Potenzen der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x} = \mathbf{0}$  sind. Indem man hier wiederum /z statt z sett und dasselbe Bersahren wiesderholt, bekommt man eine Gleichung in z, deren Wurzelwerthe die 9im Potenzen der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x} = \mathbf{0}$ , sind. Die dritte Arbeit giebt eine Gleichung in z, deren Wurzelwerthe die 27im Potenzen der Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung sind; und fährt man so fort, so bekommt man nach und nach neue Gleichungen in z, deren Wurzelwerthe bezüglich die  $81^{ten}$ ,  $243^{ten}$ , ...  $(3^{\mu})^{ten}$  Potenzen der Wurzelwerthe bezüglich die  $81^{ten}$ ,  $243^{ten}$ , ...  $(3^{\mu})^{ten}$  Potenzen der Wurzelwerthe ber gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x} = \mathbf{0}$ , sind.

Endlich könnte man ganz allgemein  $\sqrt{z}=x$ , also  $z=x^n$  setzen und aus dieser Gleichung und der gegebenen Gleichung  $F_x=0$ , mittelst irgend einer der früher gelehrten Eliminationsmethoden, x eliminiren, um die verlangte Gleichung in z, zu haben.

Das zuerft (im S.) beschriebene Berfahren ift jedoch bas bequemfte.

### **\$.** 280.

Hat die Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$  vom min Grade, lauter imaginäre Wurzelwerthe, so ist, da lettere immer paarweise vorkommen (unter der Boraussehung nämlich, daß die Roefssisienten der Gleichung alle reell sind, die wir hier immer machen) der Grad m eine gerade Jahl und die Wurzelwerthe können dann durch  $\mathbf{r_a} \cdot \mathbf{e}^{\pm \phi_a \cdot 1}$  bezeichnet werden, indem wir dem Zeiger a nach und nach die Werthe  $0, 1, 2, 3, \cdots \frac{1}{2}m-1$  geben und dabei die Model  $\mathbf{r_o}$ ,  $\mathbf{r_1}$ ,  $\mathbf{r_2}$ ,  $\cdots$   $\mathbf{r_{im-1}}$  so geordnet und denken, daß seder folgende kleiner ist, als der vorhergehende, während sie alle ihrer Ratur nach positiv sein müssen.

Dann sind die Wurzelwerthe der neuen Gleichung in z alle ausgedrückt durch  $\mathbf{r}_a^n \cdot \mathbf{e}^{\pm n\phi_a \cdot \mathbf{l}}$ ; und die (geraden) Koefsizienten  $\mathbf{B}_2$ ,  $\mathbf{B}_4$ ,  $\mathbf{B}_6$ , 2c. 2c.  $\mathbf{B}_m$  dieser neuen Gleichung sind baher:

$$\begin{split} B_2 &= S[r_a^{2n}] + S[r_a^n \cdot r_b^n \cdot e^{\pm n[\phi_a \pm \phi_b] \cdot l}] \\ B_0 &= S[r_a^{2n} \cdot r_b^{2n}] + S[r_a^{2n} \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot e^{\pm n(\phi_b \pm \phi_c) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot e^{\pm n(\phi_a \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \\ B_0 &= S[r_a^{2n} \cdot r_b^{2n} \cdot r_c^{2n}] + S[r_a^{2n} \cdot r_b^{2n} \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot e^{\pm n(\phi_a \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^{2n} \cdot r_b^{2n} \cdot r_c^{2n}] + S[r_a^{2n} \cdot r_b^{2n} \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot e^{\pm n(\phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^{2n} \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot e_c^n \cdot e^{\pm n(\phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b \pm \phi_c) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^{2n} \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_c^n \cdot e^{\pm n(\phi_a \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_c^n \cdot e^{\pm n(\phi_a \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \\ &+ S[r_a^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_b^n \cdot r_c^n \cdot r_c^n \cdot e^{\pm n(\phi_a \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b \pm \phi_c \pm \phi_b) \cdot l}] \end{split}$$

n. s. w. f., wo sich zur Rechten die imaginären (mit Sieus mulstiplicirten) Glieber von felber wegheben, so daß man statt ber Potenzen eine von e, bezüglich 2Cosny schreiben kann.

Je größer nun n genommen wird, besto mehr nabern fich

$$B_4$$
 bem Werthe  $r_0^{2n} \cdot r_1^{2n}$ ,

$$B_6$$
 bem Werthe  $r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot r_2^{2n}$ ,

Rap. XI. §. 281. gegebener numerifchen höhern Gleich. 521

u. f. w. f.; und man finbet baraus, je größer n genommen wirb, besto genäherter,

$$r_0 = \sqrt[2n]{B_2}, \quad r_1 = \sqrt[2n]{\frac{B_4}{B_2}}, \quad r_2 = \sqrt[2n]{\frac{B_6}{B_4}}, \quad r_3 = \sqrt[2n]{\frac{B_6}{B_6}},$$

u. f. w. f., zulest  $\mathbf{r}_{\pm m-1} = \sqrt[2n]{\frac{B_m}{B_{m-2}}}$ , wo alle  $\mathbf{r}$  positiv gesnommen werden muffen.

So sehen sich also die Model ber imaginären Wurzelwerthe, wenn die Gleichung selbst lauter solche Wurzelwerthe hat (nach Gräffe) auf einem ganz analogen Wege gefunden, wie die reellen Wurzelwerthe gefunden werden, wenn die Gleichung lauter reelle Wurzelwerthe hat; und alles, was für die Ausschrung der Rechnung im Borhergehenden gesagt wurde, bleibt für die Aussind dieser Model gültig; auch daß die Gleichung nicht gleiche Wurzelwerthe haben darf, auch nicht mehr als zwei Burzelwerthe, welche gleichen Model haben.

## s. 281.

Wenn aber die Produkte (r2) der (½m) Pa are von Wurzelwerthen gefunden find, so bleibt jest noch die weitere Frage übrig, wie nun die einzelnen Burzelwerthe selbst, vollends gesfunden werden.

Stellt aber a und b ein Paar reeller ober imaginarer Bur-

$$(x-a)(x-b)$$
 b. b.  $x^2-(a+b)\cdot x+ab$ 

ein Doppel-Faktor von  $F_x$ , wenn  $F_x=0$  die gegebene Gleichung ift, deren Grad wir von jest ab durch 2m bezeichnen wollen, so daß die Kunktion

$$F_{x,} = S \left[ \begin{matrix} K_{\alpha} \cdot x^{2m-\alpha} \\ \alpha+\delta = 2m \end{matrix} \right],$$

wobei wir  $K_0 = 1$  annehmen, — eine Anzahl m folcher Doppel-Kaktoren hat, mährend das Produkt ab der beiden Wurzels werthe a und b, in jedem berselben gefunden oder doch bekannt

fein foll. Es bleibt baher nur übrig, in jedem dieser Doppels Faktoren auch die Summe a-b, oder den Roeffizienten —(a-b) von x, noch bazu zu finden, weil aus den beiden Gleichungen

$$ab = r^2$$
 und  $-(a+b) = f$ ,

bie Wurzelwerthe a und b felbst fogleich gefunden find.

Es erleidet übrigens keinen Zweifel, daß auch dann, wenn die beiden Wurzelwerthe a und b reell wären, solche doch in derfelben Form redet. beibehalten werden können, in welcher im \$.280. alle Wurzelwerthe angenommen worden find, — weil aus den Gleichungen

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{a}$$
 und  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{-\phi \cdot \mathbf{i}} = \mathbf{b}$ 

burch Multiplifation und Division berselben sogleich

$$\mathbf{r}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$
 und  $\mathbf{e}^{2\phi \cdot \mathbf{i}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$  
$$\varphi = \frac{1}{2\mathbf{i}} \cdot L \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$$

alfo

und

sich ergeben würde, wo  $L\frac{a}{b}$  ben Reper'schen Logarithmen vorstellt, wenn a und b einerlei Borzeichen haben, — bagegen ben "einfachsten Werth" (§. 178.) des natürlichen Logarithmen (b. h.  $L\left(-\frac{a}{b}\right)+\pi\cdot i$ ), wenn a und b verschiedene Borzeichen hätten. Es würde also dann  $\varphi$  imaginär gedacht werden müssen, und möglicher Weise (wenn a-b negativ wäre) auch r imaginär sein, nie aber der kurz vorher für ab gefundene Werth  $r^2$ , der höchstens negativ werden kann.

Sind also a und b reell oder imaginär, so kann man diese Wurzelwerthe boch immer burch die Form

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{\phi \cdot \mathbf{i}}$$
 b. h.  $\mathbf{r} \cdot (Cos \varphi + \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$   
 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^{-\phi \cdot \mathbf{i}}$  b. h.  $\mathbf{r} \cdot (Cos \varphi - \mathbf{i} \cdot Sin \varphi)$ 

ausdruden; und ber gesuchte Werth f b. h. —(a+b), ift baber immer burch —2r·Cos \( \phi \) ausgebrudt, es mogen bie einzelnen Burzelwerthe reell ober imaginar fein.

Substituirt man nun ftatt x in bie Gleichung

$$F_x=0, \quad \text{b. in} \quad S\big[ \underset{a+b}{K_a \cdot x^{2m-a}} \big] = 0, \quad \text{wo} \quad K_o=1,$$

die Werthe r.e. und r.e. fo erhalt man

$$S \Big[ K_{\mathfrak{a}} \cdot r^{2m-\mathfrak{a}} \cdot e^{(2m-\mathfrak{a})\phi \cdot t} \Big] = 0 \quad \text{unb} \quad S \Big[ K_{\mathfrak{a}} \cdot r^{2m-\mathfrak{a}} \cdot e^{-(2m-\mathfrak{a})\phi \cdot t} \Big] = 0.$$

Diese geben, wenn man sie abbirt und subtrahirt (zu und von einander) und bann bezüglich durch 2 und 2i dividirt,

$$S\left[K_{a} \cdot r^{2m-a} \cdot Cos(2m-a)\varphi\right] = 0$$

$$S\left[K_{a} \cdot r^{2m-a} \cdot Sin(2m-a)\varphi\right] = 0.$$

$$s\left[K_{a} \cdot r^{2m-a} \cdot Sin(2m-a)\varphi\right] = 0.$$

Multiplicirt man nun die erstere dieser Gleichungen mit Cosmo, die andere mit Sinmo und abbirt man dann die Resultate, — multiplicirt man serner die zweite mit Cosmo, die erstere aber mit Sinmo und subtrahirt man das lettere Produkt von dem ersteren, — so erhält man die nachstehenden beiden Gleichungen

$$S\left[ \underbrace{K_a \cdot r^{2m-a} \cdot Cos(m-a)\varphi}_{a+b = 2m} \right] = 0 \text{ und } S\left[ \underbrace{K_a \cdot r^{2m-a} \cdot Sin(m-a)\varphi}_{a+b = 2m} \right] = 0.$$

Weil aber hier a nach und nach alle Werthe bekommt, welche O oder positiv ganz sind bis 2m hin, so entstehen eben so viele Glieber mit Cos und Sin negativer Bogen, wie mit Cos und Sin positiver, während Cos  $(m-a)\varphi$  denselben Werth behält sür  $a=m+\mu$ , wie sür  $a=m-\mu$ , dagegen  $Sin(m-a)\varphi$  sür diese beiden Werthe von a, zwar der Größe nach sich nicht ändert, aber dem Borzeichen nach sich ändert. Faßt man daher je zwei Glieder dieser Reihen, die vom Ansange und vom Ende gleich weit abliegen, in eines zusammen, so erhält man, wenn die Gleichungen noch durch  $r^{2m}$  dividirt werden,

$$S\left[\left(K_{a}+K_{2m-a}\cdot r^{-(2m-2a)}\right)\cdot r^{-a}\cdot Cos(m-a)\varphi\right]=0$$

und

Į

•

۲

Ĭ

t

į

$$S\left[ (\mathbf{K}_{a} - \mathbf{K}_{2\mathbf{m}-a} \cdot \mathbf{r}^{-(2\mathbf{m}-2a)}) \cdot \mathbf{r}^{-a} \cdot Sin(\mathbf{m}-a)\varphi \right] = 0,$$

wo wir in ber lettern ftatt a+b = m, gefdrieben haben

a+b=m-1, weil ber Werth a=m ben  $Sin(m-a)\phi$  in Sin(0, b. h. in 0 umwandelt, dieses lette Glied also aussällt.

Berwandeln wir jest  $Cos(m-a)\varphi$  und  $Sin(m-a)\varphi$  (nach §. 149. Anmerkg.) in (endliche) Reihen, welche nach Potenzen von  $Cos\varphi$  fortlaufen, und substituiren wir diese Reihen statt der Cos und Sin der vielsachen Bogen, und setzen wir (auß  $-2r \cdot Cos\varphi = f$ ) überall  $-\frac{f}{r}$  statt  $2Cos\varphi$ , so erhalten wir wenn die zweite Gleichung noch durch  $Sin\varphi$  dividirt, die erstere aber mit 2 multiplicirt wird, die solgenden beiden Resultate, nämlich:

I.

$$S\left[\left(K_{g}+K_{2m-a}\cdot r^{-(2m-2a)}\right)\cdot (-1)^{a+c}\cdot r^{2c}\cdot (m-a)\cdot \frac{(m-a-1-c)^{c-1}-1}{c!}\cdot r^{m-8}\right]=0$$

$$a+2c=g, \quad a+b=m.$$

und

II.

$$\mathbf{S}\left[\left(\mathbb{K}_{a}-\mathbb{K}_{2m-a}\cdot\mathbf{r}^{-(2m-2a)}\right)\cdot(-1)^{a+c}\cdot\mathbf{r}^{2c}\cdot\frac{(m-a-1-c)^{c|-1}}{c!}\cdot\mathbf{f}^{m-1-6}\right]=0.$$

Diese Gleichungen find es nun, welche zu jedem ber gefunbenen Werthe von r2 ober ab, ben zugehörigen Werth von f geben, indem man

1) für alle Werthe 0, 1, 2, 3 2c. bis m, ober bis m-1 von a, die Werthe von

$$K_a + K_{2m-a} \cdot r^{-(2m-2a)}, = \beta_a$$
 und  $K_a - K_{2m-a} \cdot r^{-(2m-2a)}, = \gamma_a$ 

berechnet, bann

2) ftatt g nach und nach die Werthe 0, 1, 2, 3, 1c. bis m, ober bis m-1, substituirt, um aus den Gleichungen I. und II. die nachstehenden Formen berselben zu erhalten, nämlich: \*)

<sup>\*)</sup> Die Gleichung a+2c=0 giebt a=0 und c=0; die Gleichung a+2c=1 giebt a=1, c=0; die Gleichung a+2c=2 giebt c=0,

Rap. XI. §. 281. gegebener numerischen höhern Gleich. 525

III. 
$$\beta_0 \cdot f^m - \beta_1 \cdot f^{m-1} + \begin{bmatrix} \beta_2 \\ -m\beta_0 \cdot r^2 \end{bmatrix} \cdot f^{m-2} - \begin{bmatrix} \beta_3 \\ -(m-1)\beta_1 \cdot r^2 \end{bmatrix} \cdot f^{m-3}$$

$$+ \begin{bmatrix} \beta_4 \\ -(m-2)\beta_2 r^2 \\ +\frac{m(m-3)}{1 \cdot 2} \beta_0 r^4 \end{bmatrix} \cdot f^{m-4} + \cdots = 0$$
IV.  $\gamma_0 \cdot f^{m-1} - \gamma_1 \cdot f^{m-2} + \begin{bmatrix} \gamma_2 \\ -(m-2)\gamma_0 r^2 \end{bmatrix} \cdot f^{m-8} - \begin{bmatrix} \gamma_3 \\ -(m-3)\gamma_1 r^2 \end{bmatrix} \cdot f^{m-4}$ 

$$+ \begin{bmatrix} \gamma_4 \\ -(m-4)\gamma_2 r^2 \\ +\frac{(m-3)(m-4)}{1 \cdot 2} \gamma_0 r^4 \end{bmatrix} \cdot f^{m-5} + \cdots = 0,$$

hierauf aber zwischen biesen beiben ganzen Funktionen von f, ben größten gemeinschaftlichen Theiler sucht und letteren = 0 fest.

Ist diese so zulest erhaltene Gleichung vom 1ten, 2ten, 3ten,  $\mu^{\rm ten}$  Grade, so gehören zu einem und demselben Werthe von  ${\bf r^2}$ , nur ein Werth, oder 2, 3,  $\mu$  Werthe von f, so daß im letten Falle  $\mu$  Paare von Wurzelwerthen existiren, in welchem daß Produkt eines jeden Paares einen und denselben Werth hat, welcher Fall zu benjenigen Ausnahmssällen gehört, die noch nicht betrachtet sind.

Anmerkung. Ift die gegebene Gleichung  $F_x=0$ , wie wir angenommen haben, diese, nämlich:

a=2 und noch c=1, a=0; bie Gleichung a+2c=3 giebt c=0, a=3 und noch c=1, a=1; bie Gleichung a+2c=4 giebt c=0, a=4, bann c=1, a=2 und noch c=2, a=0; eben so haben bie Gleichungen a+2c=5, a+2c=6, a+2c=7, a+2c=8, 1c. 1c. bie Werthe

| c, a | c, a | c, a | c, a  |
|------|------|------|-------|
| 0, 5 | 0, 6 | 0, 7 | 0, 8  |
| 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6  |
| 2, 1 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4  |
|      | 3, 0 | 3, 1 | 3, 2  |
|      | •    |      | 4. 0. |

$$x^{2m} + K_1 x^{2m-1} + K_2 x^{2m-2} + \cdots + K_{2m-1} x + K_{2m} = 0$$
,

und sind  $f_0$ ,  $f_1$ ,  $f_2$ , ...  $f_{m-1}$  die m Werthe, welche f übershaupt hat, so daß

a) 
$$F_x = (x^2 + f_0 x + r_0^2)(x^2 + f_1 x + r_1^2) \cdots (x^2 + f_{m-1} x + r_{m-1}^2)$$
 fein muß, so hat man

1) 
$$f_0+f_1+f_2+\cdots+f_m=K_1;$$

ferner ift

$$\beta$$
)  $K_{2m} = r_0^2 \cdot r_1^2 \cdot r_2^2 \cdot \cdots r_{m-1}^2$ ;

bivibirt man baher die Gleichung  $\alpha$ ) durch die Gleichung  $\beta$ ), so erhält man

$$\begin{split} &1 + \frac{K_{2m-1}}{K_{2m}} \cdot x + \cdots + \frac{1}{K_{2m}} x^{2m} \\ &= \Big(1 + \frac{f_0}{r_0^2} x + \frac{1}{r_0^2} x^2\Big) \Big(1 + \frac{f_1}{r_1^2} x + \frac{1}{r_1^2} x^2\Big) \cdots \Big(1 + \frac{f_{m-1}}{r_{m-1}^3} x + \frac{1}{r_{m-1}^2} \cdot x^2\Big). \end{split}$$

Aus., ber Multiplifation jur Rechten und Bergleichung ber Roefs fizienten von x1 jur Linken und jur Rechten, folgt nun noch

$$2) \quad \frac{f_0}{r_0^2} + \frac{f_1}{r_1^2} + \frac{f_2}{r_2^2} + \cdots + \frac{f_{m-1}}{r_{m-1}^2} = \frac{K_{2m-1}}{K_{2m}};$$

und mittelst dieser Gleichungen 1.) und 2.) lassen sich immer zwei der Werthe  $f_0$ ,  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $\cdots$   $f_{m-1}$  leicht sinden, sobald die m-2 übrigen bereits gesunden sind. — Diese Betrachtung geswährt eine große Beihülse.

Löst man überhaupt das Produkt zur Rechten in a.) auf, so gehen aus der Vergleichung der einzelnen Koefstzienten zur Linken und zur Rechten von a.), außer den beiden Gleichungen 1. und 2.), noch 2m—2 Gleichungen zwischen den m verschiesdenen Werthen von f und den m verschiedenen Werthen von  $r^2$ , hervor, so daß man im Ganzen 2m solcher Gleichungen hat, welche alle zur Bestimmung der m Werthe von f verwandt wersden können, sodald die Werthe von  $r^2$  alle schon gesunden sind.

— Diese letzteren 2m—2 Gleichungen werden aber zur Bestim-

Rap. XI. §. 282. gegebener numerischen höhern Gleich. 527 mung ber Werthe von f, in der Regel keinen praktischen Bortheil gewähren.

#### **s.** 282.

Hat man aber von zwei Wurzelwerthen a und b gefunden:  $a + b = -f \quad \text{und} \quad ab = r^2,$ 

so findet sich sogleich

 $a=-\frac{1}{2}f+\frac{1}{2}V\overline{f^2-4r^2}$  und  $b=-\frac{1}{2}f-\frac{1}{2}V\overline{f^2-4r^2}$ ; und für die verschiedenen Fälle macht sich die praktische Rechenung so:

I. If  $r^2$  positiv und  $f{<}2r$ , so berechnet man  $\varphi$  aus  $\cos\varphi=\frac{-f}{2r}$  und hat dann

$$\mathbf{a} = \mathbf{r} \cdot (Cos \varphi + \mathbf{i} \cdot Sin \varphi); \quad \mathbf{b} = \mathbf{r} \cdot (Cos \varphi - \mathbf{i} \cdot Sin \varphi).$$

II. Ift  ${\bf r}^2$  positiv, aber  $f = 2{\bf r}$ , so berechnet man  $\psi$  aus der Gleichung  $-\frac{2{\bf r}}{f} = \sin\psi$ , und hat dann

$$a = r \cdot Cotg \frac{1}{2} \psi$$
 and  $b = r \cdot Tg \frac{1}{2} \psi$ .

III. Ift aber  ${\bf r}^2$  negativ, also  $-{\bf r}^2$  positiv, so berechnet man zuerst  $\varphi$  aus der Gleichung  $-\frac{2\sqrt{-{\bf r}^2}}{{\bf f}}=T_S\,\varphi$ , und hat dann

$$\mathbf{a} = \sqrt{-\mathbf{r}^2} \cdot Cot\hat{g}_{\frac{1}{2}} \varphi$$
 und  $\mathbf{b} = -\sqrt{-\mathbf{r}^2} \cdot Tg_{\frac{1}{2}} \varphi$ .

In ben beiben lettern Fällen find bie Wurzelwerthe a und b reell; bieselben kommen also im §. 280. nicht vor, erscheinen aber in ben nächsten Paragraphen.

Und hat man für a und b reelle oder imaginäre Näherungs-Werthe gefunden, so kann man dann immer auch noch
eine zweite Annäherung auf dem Wege des §. 275. dazu sinden.
Ist nämlich a von der Form ree-i gefunden, und ist h das,
was a-h zum genommenen Wurzelwerth macht, so ist h von
der Form  $e \cdot e^{\psi \cdot i}$  und dabei e sehr klein. Die Potenzen von h

z. B  $h^1$ , sind dann  $= \varrho^1 \cdot e^{i\psi \cdot 1} = \varrho^1 \cdot (Cosl\psi + i \cdot Sinl\psi)$ , wers den also in ihren beiden Theilen  $\varrho^1 \cdot Cosl\psi$  und  $\varrho^1 \cdot Sinl\psi$ , immer kleiner und kleiner je größer 1 wird; folglich kann man die höheren Potenzen von h eben so weglassen, wenn man eine zweite Annäherung haben will, wie wenn h reell ist. Es bleibt daher auch jest noch

$$h=-\frac{F_x}{F_-^1}, \quad \text{für} \quad x=r{\cdot}e^{\phi{\cdot}i},$$

und, analog wie im §. 278.,

1) 
$$log^{10}(x+h) = log^{10}x+M \cdot \frac{h}{x} = logx-M \cdot \frac{F_x}{x \cdot F_x^1}$$

wo  $x \cdot F_x^1$  bie Funktion ist, welche aus  $F_x$  b. h. aus  $x^{2m} + K_1 x^{2m-1} + \cdots + K_{2m-1} x + K_{2m}$ , erhalten wird, wenn man jedes Glied mit seinem Exponenten von x multiplicirt, nachdem man vorher  $K_{2m-1}x$  und  $K_{2m}$  bezüglich in  $K_{2m-1}x^1$  und  $K_{2m}x^0$  umgesormt hat. Es ist aber jett, wegen  $x = r \cdot e^{\phi \cdot 1}$ , wenn man mit Brigg'schen Logarithmen rechnet (weil  $\log^{10} a = M \cdot \log a$  ist)

2)  $log^{10} \mathbf{x} = L^{10} \mathbf{r} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\varphi} \cdot \mathbf{i};$ 

verwandelt man daher  $F_x$  und  $x \cdot F_x^t$  für  $x = r \cdot e^{\phi \cdot t}$ , in die Formen  $R \cdot e^{\psi \cdot t}$  und  $R' \cdot e^{\psi \cdot t}$ , so daß

$$\frac{F_x}{x \cdot F'} = \frac{R}{R'} \cdot e^{(\psi - \psi') \cdot i} = \frac{R}{R'} \cdot (Cos(\psi - \psi') + i \cdot Sin(\psi - \psi'))$$

wird, fo geht die Gleichung 1.) mittelft ber 2.) über in

3) 
$$log^{10}(\mathbf{x}+\mathbf{h}) = \left[L^{10}\mathbf{r} - \mathbf{M} \cdot \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}'} \cdot Cos(\psi - \psi')\right] + \mathbf{M} \cdot \left(\varphi - \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}'} \cdot Sin(\psi - \psi')\right) \cdot \mathbf{i}.$$

Denkt man sich nun den mehr genäherten Wurzelwerth x+h auf die Form  $r_1\cdot e^{\phi_1\cdot t}$  gebracht, so hat man noch

4) 
$$log^{10}(x+h) = L^{10}r_1 + M \cdot \varphi_1 \cdot i;$$

Rap. XI. §. 283. gegebener numerischen höhern Gleich. 529

folglich findet fich, wenn man 3.) mit 4.) vergleicht,

5) 
$$L^{10} \mathbf{r}_1 = L^{10} \mathbf{r} - \mathbf{M} \cdot \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}'} \cdot Cos(\psi - \psi')$$
 und

6) 
$$\varphi_1 = \varphi - \frac{R}{R'} \cdot Sin(\psi - \psi'),$$

mittelft welcher beiden Gleichungen bie neuen, mehr genäherten Werthe  $\mathbf{r}_1$  und  $\boldsymbol{\varphi}_1$ , aus den alten Werthen  $\mathbf{r}$  und  $\boldsymbol{\varphi}$  gefunden werden, während  $\mathbf{R}$ ,  $\boldsymbol{\psi}$ ,  $\mathbf{R}'$  und  $\boldsymbol{\psi}'$  aus den Gleichungen

$$\begin{array}{lll} 7) & R \cdot e^{\psi \cdot i} &=& F_x \\ 8) & R' \cdot e^{\psi \cdot i} &=& x \cdot F_x^I \end{array} \right\} \ \, \textrm{für} \ \ \, x = r \cdot e^{\phi \cdot i}$$

berechnet werben muffen.

١

1

!:

į

Sest man dann statt r und  $\varphi$  diese neuen, mehr genäherzten Werthe, wie sie so eben aus den Gleichungen 7.) 8.) 5.) und 6.) berechnet worden sind, in dieselben Gleichungen, so sinde tich eine dritte Annäherung; u. s. w. s.

### s. 283.

Wir kommen nun gur Betrachtung bes britten Falles, namlich jur Auflosung einer hoberen Gleichung Fx = 0 vom mten Grabe, wenn fie reelle und imaginare Burgelwerthe burch einander hat. - Man kann bann boch immer annehmen, baß m eine gerade Bahl ift, weil man bie gegebene Gleichung nothis genfalls noch mit x multipliciren tann, woburch fie noch ben Wurzelwerth 0 (Null) mehr erhalt. — Folglich bleibt nun ber ganze \$. 280., welcher lauter imaginare Wurzelwerthe vorausfest, in Bezug auf feinen formellen Theil gang unveranbert, nur daß jedes Baar reeller Wurzelwerthe a und b, ebenfalls in der Form reet und ree-t ausgebrudt gebacht wird, fo bag r' wiederum bas Produft ab berfelben ausbrudt, wie wir foldes zu Unfang bes \$. 281. nachgewiesen haben. Die reellen Wurzelwerthe find aber paarweise so geordnet gedacht, bag bie Brobutte eines jeben Baares reeller und imaginarer Burget werthe ber Größe nach geordnet noch burch

 $r_0^2 > r_1^2 > r_2^2 > r_3^2 \cdots > r_{m-1}^2$  ausgebruck find. Dann aber hat man wieber, wie im §. 280. besto mehr genähert, je größer n ist,

$$\sqrt[n]{B_2 = r_0^2}; \quad \sqrt[n]{\frac{B_4}{B_2} = r_1^2}; \quad \sqrt[n]{\frac{B_6}{B_4} = r_2^2}, \quad \text{i.e. i..}$$

$$\sqrt[n]{\frac{B_{2\mu+2}}{B_{3\mu}} = r_{\mu}^2} = r_{\mu}^2, \quad \text{ii.} \quad \sqrt[n]{\frac{B_m}{B_{m-2}}} = r_{m-1}^2,$$

so lange nur keiner ber reellen Burgelwerthe, abgesehen vom Borzeichen, kleiner ift als ein zu einem folgenden Baare reeller Burzelwerthe gehöriger und auch nicht kleiner als ber Model r eines ber folgenden imaginären Burzel-Paares, so lange berfelbe endlich auch nicht größer ift, als ber Model r eines ber vorhergehenden imaginären Burzel-Paares \*).

$$\begin{split} B_2 = & \quad r_0^{2n} + a^n b^n + r_2^{2n} + 2 r_0^n \cdot r_2^n \cdot Cos \, n(\varphi_0 + \varphi_2) + 2 r_0^n \cdot r_2^n \cdot Cos \, n(\varphi_0 - \varphi_2) \\ & \quad + 2 r_0^n \cdot Cos \, n\varphi_0 \big( a^n + b^n \big) + 2 r_2^n \cdot Cos \, n\varphi_2 \cdot \big( a^n b^n \big) \, ; \end{split}$$

Dagegen wurde unter benfelben Annahmen werben (genabert) -B . = a"

<sup>\*)</sup> Denkt man sich 3. B. eine Gleichung vom hern Grabe mit ben vier imaginaren Burzelwerthen  $\mathbf{r}_{\bullet} \cdot \mathbf{e}^{\pm \phi_{0} \cdot \mathbf{l}}$  unb  $\mathbf{r}_{2} \cdot \mathbf{e}^{\pm \phi_{2} \cdot \mathbf{l}}$  und ben beiben reellen Burzelwerthen a und b, beren Probukt  $= \mathbf{r}_{1}^{2}$  ift, während  $\mathbf{r}_{0}^{2} > \mathbf{r}_{1}^{2} > \mathbf{r}_{2}^{2}$  sein som Borzeichen abgesehen, ba  $\mathbf{r}_{1}^{2}$  auch negativ werben kann)-Dann sinbet sich

 $<sup>-</sup>B_1 = 2r_0^n \cdot Cos \, n\varphi_0 + a^n + b^n + 2r_2^n \cdot Cos \, n\varphi_2;$ 

u. f. w. f. — Ware nun neben  $r_o^2 > \pm ab > r_a^2$  (was vorausgesett ist) auch noch  $\pm a > r_o$  (natürlich bann  $\pm b < \frac{r_o^2}{\pm a}$ ), wo  $\pm a$ ,  $\pm b$  bie absoluten Werthe von a und b vorstellen, und wäre  $\varphi_o = \frac{1}{2}\pi$  (also bie ersten beiben Wurzelwerthe  $r_o \cdot e^{\pm \phi_o \cdot t} = \pm i \cdot r_o$ ), so würbe, weil n als gerade Jahl gebacht th,  $Cosn\varphi_o = Cosn'\pi = \pm 1$  sein; und bann würde das Glieb  $2r_o^n \cdot Cosn\varphi_o \times a^n$  in  $B_2$ ,  $= \pm 2r_o^n \cdot a^n$  werden, also abgesehen vom Borzeichen, größer sein, als das Glieb  $r_o^{2n}$ . — Es würde also nun  $VB_2$  (genähert)  $= \pm r_o \cdot a \cdot V$  werden, nud nicht mehr  $= r_o^2$ .

Diele mien ABurgelin geben benmach immer bas Probust zweier Burzelwerthe, - entweder zweier zusammengehörigen imaginaren reet und reet, nämlich bas Quabrat (r2) ihres Models, - ober zweier, ber Große nach am wenigften von einander verschiedener reellen Burgelwerthe, nur bag man nicht wiffen fann, ob man jest bas Brobuft ber erftern Gattung, ober bas Probukt ber andern Gattung ber Wurzelwerthe habe, und ba bies lettere auch negativ fein tann, bie nie Burgel aber (in fo ferne n als gerabe Bahl gebacht worben ift) zwei reelle Werthe hat, einen positiven und einen negativen, fo weiß man auch nicht, welcher biefer beiben Werthe zu nehmen ift. Diese Ungewißheit ift aber selten von großem praktischen Nachtheil, ba fich nicht schwer Mittel finden laffen, ihn au befeitigen. Doch muffen wir bes beschränkten Raumes wegen, benjenigen Leser, ber fich nicht felbst helfen konnte, auf die Schrift von Ende verweisen, in so ferne es barauf ankommt, ju entscheiben, ob r2 positiv ober negativ zu nehmen ift. Ob aber, wenn ein solcher Quotient &. B. B. B. einen fonftanten Berth annimmt, ber baraus gefundene Werth ru einem reellen ober einem imaginaren Burgel-Baare angehort, erfennt man baran, daß die Quotienten

$$\frac{-B_{2\mu+1}}{B_{2\mu}}$$
 und  $\frac{-B_{2\mu+2}}{B_{2\mu+1}}$ ,

für immer größere n, konstante Werthe annehmen ober schwankende. Im erstern Fall ist der erstere bieser Quotienten = an, ber andere aber = bn, wenn a und b die zu diesem r, ge-

also  $V(-B_1) = n$ . Daß aber biefes eintritt, wurde man baran erkennen, baß  $V(-B_1)$ , für immer größere n, einen tonftanten Werth annimmt.

Man fieht aus biefem Beifpiel, wie ein genaues Zergliebern ber Ausnahmsfälle, in Berbindung mit einer Untersuchung, welche? nien Burgeln tonftante Werthe annehmen, wenn auch n immer größer genommen wird, die Ausnahmsfälle besiegen muß.

hörigen reellen Wurzelwerthe sind (b. h. wenn ab =  $r_{\mu}^2$  ist); so daß man nun nur noch das Borzeichen von a und b (etwa durch direkte Substitution dieser Werthe in  $F_{\star}$ ) zu bestimmen braucht. Sollte ein solches Schwansen in  $B_{2\mu+1}$  eintreten (für immer größere Werthe von n), daß dieser Koefstzient selbst oder gar wiederholt negativ wird, so gehört  $r_{\mu}^2$  entschieden zu imaginären Wurzelwerthen. — Werden endlich diese beiden Quotienten  $\frac{B_{2\mu+1}}{B_{2\mu}}$  und  $\frac{B_{2\mu+2}}{B_{2\mu+1}}$ , für immer größere n, nicht bloß sonstant, sondern wird auch der erstere immer gerade 4 mal so groß als der andere, so hat man zwei gleiche reelle Wurzelwerthe, und zwar ist

$$a^n = b^n = \frac{-B_{2\mu+1}}{2B_{2\mu}}$$

weil  $B_{2\mu+1}$  die zwei Glieder  $r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdots r_{2\mu-1}^{2n} \cdot (a^{\mu} + b^{\mu})$  hat, von denen, wenn, so oft a>b ist, der Summand  $b^{\mu}$  wegsgedacht wird, das bedeutendste Glied übrig bleibt, — welche aber in

$$2\mathbf{r}_0^{2n} \cdot \mathbf{r}_1^{2n} \cdots \mathbf{r}_{2\mu-1}^{2n} \cdot \mathbf{a}^n$$

übergehen, wenn a = ±b ift.

Anmerkung. Die (abgesehen vom Borzeichen) gleichen reellen Wurzelwerthe, welche im §. 278., wo wir lauter reelle Wurzelwerthe vorausgesetht haben, nicht gefunden werden konnten, sinden sich also bei dem jedigen Berfahren, welches natürlich auch dann angewandt werden kann, wenn gar keines der Wurzelpaare imaginär sein sollte. Nur muffen wieder die hier nothig gewordenen Bedingungen erfüllt sein und die Ausnahmen davon mussen also noch besonders untersucht werden.

Man muß zu bem Ende bie Ausnahmsfälle burchgehen und feben, wie fich unter ben verschiebenen Unnahmen ber Wurzelwerthe, die Werthe ber Koeffizienten B gestalten muffen, wenn n immer größer gebacht wird. Denkt man sich z. B., daß  $\mathbf{r}_{\mu}^2 = \pm \mathbf{a}^2$  und  $\mathbf{r}_{\mu+1}^2 = \pm \mathbf{a}\mathbf{b}$  ist, daß also 3 (abgesehen vom Vorzeichen) gleiche Wurzelwerthe  $\mathbf{a}$  eristiren, während (immer abgesehen vom Vorzeichen)  $\mathbf{a} > \mathbf{b}$  ist, so überzeugt man sich balb, daß für  $\mathbf{n}$  sehr groß, werden wird

$$\begin{array}{rcl} B_{2\mu} &= r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot r_2^{2n} \cdot \cdots r_{\mu-1}^{2n} \\ -B_{2\mu+1} &= 3r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot \cdots r_{\mu-1}^{2n} \cdot a^n \\ B_{2\mu+2} &= 3r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot \cdots r_{\mu-1}^{2n} \cdot a^{2n} \\ -B_{2\mu+3} &= r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot \cdots r_{\mu-1}^{2n} \cdot a^{3n} \end{array}$$
 where 
$$B_{2\mu+4} = r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot \cdots r_{\mu-1}^{2n} \cdot a^{2n} b^n.$$

Umgekehrt: findet man, daß alle diese Roeffizienten, für immet größere Werthe von n, in einem folchen \*) konstanten Berbältniß zu einander stehen, — so ist  $r_{\mu}^2=a^2$  und  $r_{\mu+1}^2=ab$ , und man findet sogleich (genähert)

$$\mathbf{a} = \sqrt[n]{-\frac{B_{2\mu+1}}{3B_{2\mu}}} = \sqrt[n]{-\frac{B_{2\mu+2}}{B_{2\mu+1}}} = \sqrt[n]{-\frac{3B_{2\mu+3}}{B_{2\mu+2}}}$$
 where  $\mathbf{b} = \sqrt[n]{-\frac{B_{2\mu+4}}{B_{2\mu+3}}}$ .

Denkt man sich aber z. B.  $\mathbf{r}_{\mu+1}^2 = \mathbf{ab}$  und  $\mathbf{a} = \mathbf{r}_{\mu}$  (alfobea, immer abgesehen vom Vorzeichen) so wurde sich zeigen, in den bedeutenosten Gliedern,

$$B_{2\mu} = r_0^{2n} \cdot r_1^{2n} \cdot r_2^{2n} \, \cdots \, r_{\mu-1}^{2n};$$

 $B_{2\mu+1}$  und  $B_{2\mu+2}$  wurden zu  $B_{2\mu}$  in einem schwankenden Ver-

$$\frac{B_{2\mu+1}}{3B_{2\mu}} = \frac{B_{2\mu+2}}{B_{2\mu+1}} = \frac{3B_{2\mu+3}}{B_{2\mu+3}},$$

also auch der Quotient  $\frac{B_{2\mu+1}}{B_{2\mu}}$  konstant das 9 sache des Quotienten  $\frac{B_{2\mu+8}}{B_{2\mu}}$ 

<sup>\*)</sup> D. b. finbet fic

haltniß stehen, wenn auch n immer größer gedacht wird, das gegen ware

$$-B_{2\mu+3} = \mathbf{r}_0^{2n} \cdot \mathbf{r}_1^{2n} \cdots \mathbf{r}_{\mu-1}^{2n} \cdot \mathbf{a}^{3n}$$
 und 
$$B_{2\mu+4} = \mathbf{r}_0^{2n} \cdot \mathbf{r}_1^{2n} \cdots \mathbf{r}_{\mu-1}^{2n} \cdot \mathbf{a}^{3n} \cdot \mathbf{b}^n.$$

Umgekehrt also: zeigen sich die 5 auf einander folgenden Koefsizienten so, daß nur der erste mit dem vierten und fünsten in einem konstanten Berhältniß steht (für immer größer werdende Werthe von n), so ist der vorausgesetzte Fall vorhanden und man sindet dann

$$r_{\mu}=a=\sqrt[3]{-rac{B_{2\mu+3}}{B_{2\mu}}}$$
 umb  $b=\sqrt[3]{-rac{B_{2\mu+4}}{B_{2\mu+3}}}.$ 

Denkt man sich zwei Model  $r_{\mu}$  und  $r_{\mu+1}$  von zwei Paaren imaginarer Wurzelwerthen einander gleich, so sinden sich  $B_{2\mu+1}$ ,  $B_{2\mu+2}$  und  $B_{2\mu+3}$  (wenn man n immer größer nimmt) im schwankenden Verhältniß zu  $B_{2\mu}$ . — Der Model  $r_{\mu}=r_{\mu+1}$  sindet sich dann aus  $B_{2\mu+4}$  und  $B_{2\mu}$ .

Wir glauben jedoch aufhören zu durfen von diesen Ausnahmsfällen zu sprechen und fügen nur noch hinzu, daß in diesen Ausnahmsfällen die Berechnung der zweiten und dritten Unnäherung u. s. w. ebenfalls noch einer besonderen Untersuchung unterliegen muß, wenn sie die gewünschte d. h. die möglichste Genauigkeit geben soll, daß wir aber den Leser, der sich dieses
nicht selbst zurecht zu legen vermag, — weil und hier der Raum
gebricht, — hinsichtlich dieser Einzelheiten ebenfalls auf die oben
angeführte Schrift von Ende verweisen muffen.

Ende, bessen Urtheil in biesen Dingen vollsommen tompetent ift, sagt übrigens von bieser Methode des Graffe: "Sie "empsiehlt sich durch Allgemeinheit, Strenge und Kurze. Sie "bedarf keiner Bersuche. Sie ist auf Gleichungen jedes Grabes "auwendbar und verlangt nie unaussuhrbare Rechnungen. Die l

ì

į

"Ratur ber Burzelwerthe, die Anzahl ber imaginären, legt ihr "fein hinderniß in den Weg. Für die Kürze derfelben spricht "endlich der Umstand, daß die Bestimmung der sämmtlichen Wurszelwerthe einer Gleichung vom 7ten Grade bei sechs imaginären, "so weit der Wahrheit genähert, als Logarithmen von 7 Decismaten es erlauben, in etwa zwei die drei Stunden gänzlich "vollendet sein wird."

#### S. 284.

Wir erwähnen ber Methode bes Amerikaners Horner, welche bei Wiener Mathematikern Anklang gefunden hat \*) und von Spiker in Wien auch auf die Auffindung imaginärer Wurzelwerthe ausgedehnt worden ist \*\*), — nur beshalb, um von ihr sagen zu können, daß sie sich von der Newton'schen Methode (§. 275.) nur erst in der dritten Annäherung unterscheidet und dann durchaus nicht im Resultat, sondern nur in der Ansicht und in der praktischen Ausrechnung.

Sie geht eben so von einer ersten Annäherung  $\alpha$  aus, welche versuchsweise ober sonst wie, gesunden sein und den Wurzelwerth der gegebenen Gleichung  $F_x=0$ , bis auf Zehntheile genau angeben muß. Sie bildet sich dann die Gleichung §. 275. Rr. 2., nur in umgekehrter Ordnung geschrieben, nämlich die Gleichung

$$(\odot) \cdots \qquad \mathbf{z}^{\mathbf{m}} + \frac{1}{(\mathbf{m}-1)!} \mathbf{F}_{\alpha}^{(\mathbf{m})} \cdot \mathbf{z}^{\mathbf{m}-1} + \cdots + \mathbf{F}_{\alpha}^{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{F}_{\alpha} = 0,$$

wo wir hier z geschrieben haben, an Stelle bes h im §. 275. Nr. 2. Sie berechnet sich aber alle Koefstzienten dieser Gleichung, während die Newton'sche Methode sich mit der Berechnung der zwei letten F und Fa begnügt. Beide nehmen dann

<sup>\*)</sup> Rene Methobe jur Auffindung ber reellen Burgeln numerischer Gleidungen. Wien 1842. In's Deutsche übertragen vom Prof. Schulz von Stragnigfi.

<sup>48)</sup> Allgemeine Auflbfung ber Zahlengleichungen mit einer ober mehreren Unbefannten von Simon Spiger. Wien 1851.

 $z=-rac{F_{\alpha}}{F_{\alpha}^{i}}$  als zweite Annäherung; und in so weit ift also zwischen beiben Methoden noch nicht der geringste Unterschied.

Horner betrachtet aber die Gleichung ( $\odot$ ) als die Gleischung, heren m Wurzelwerthe z, alle um  $\alpha$  fleiner find als die m Wurzelwerthe x, in  $F_x=0$ , und von welcher einer derfelben  $<\frac{1}{10}$  ist. Er benkt sich diese Gleichung, welche wir jest durch  $\varphi_x=0$  bezeichnen wollen, als eine neue gegebene Gleichung, von welcher er den ersten Räherungswerth  $\beta=-\frac{F_\alpha}{F_\alpha^i}<\frac{1}{10}$  bereits gesunden hat, berechnet wieder alle Roefsizienten der neuen Gleichung ( $\odot$ ), nämlich der Gleichung

$$(\odot. 1.)\cdots z^{m} + \frac{1}{(m-1)!} \varphi_{\beta}^{(m-1)} \cdot z^{m-1} + \cdots + \varphi_{\beta}^{r} \cdot z + \varphi_{\beta} = 0$$

und nimmt dann  $z=-rac{arphi_{eta}}{arphi_{eta}^{\rm T}}$  als dritte Annäherung, während nach der Newton'schen Methode bloß  $F_{\alpha+\beta}$  und  $F_{\alpha+\beta}^{\rm T}$  berechtnet werden und  $z=-rac{F_{\alpha+\beta}}{F_{\alpha+\beta}^{\rm T}}$  als dritte Annäherung genommen wird.

Weil aber  $\varphi_z = F_{\alpha+z}$  und  $\varphi_z^i = F_{\alpha+z}^i$  ift, so ist auch  $\varphi_\beta = F_{\alpha+\beta}$  und  $\varphi_\beta^i = F_{\alpha+\beta}^i$ , so daß die dritte Annäherung bei beiben Methoden, der Quotient von genau denselben beiben Jahlen ist.

Jede ber beiben Methoden findet bann die vierte und die folgenden Unnäherungen, wie jede die dritte gefunden hat. — In den Resultaten weichen also beide nicht im Geringsten von einander ab.

Es treffen baher bie horner'iche Methobe alle bie Besmerkungen, welche von Lagrange und Anderen gegen bie Rewton'iche Methobe gemacht worden find. — Eben fo läßt fich aber auch bei ber horner'ichen Methode bie Verbefferung

Ì

١

bes Fourier (§. 276.) andringen, wie bei der Rewton'ichen, und wenn Schulz von Strafnisti und Spiser dies unerwähnt laffen, so muffen wir eben deshalb hier ausdrücklich noch hinzufügen, daß man außerdem nicht wissen kann, ob ein weiteres Berfahren auch wirklich eine weitere Annaherung bringe oder vielleicht fogar vom wahren Werthe weiter noch abführe.

Daß man nach der Horner'schen Methode von der jedesmaligen Gleichung (③) alle Roefstzienten berechnen muß, während die Newton'sche Methode deren nur zwei verlangt, ist
im Allgemeinen nicht als Nachtheil der erstern anzusehen, wenigstens nicht, so lange die aufzulösende Gleichung von einem nicht
zu hohen Grade ist, weil bei der Berechnung das im §. 81. und
im §. 85. III. von uns mitgetheilte praktische Versahren angewandt wird, welches stets ziemlich schnell zum Ziele führt, und
bei jedem neuen Versahren desto schneller zum Ziele führt, als
der Werth a, mit welchem jeder vorhergehende Roefstzient multiplicirt werden muß, um den folgenden zu erhalten, immer kleiner wird, das Multipliciren daher, wenn man eine bestimmte
Anzahl Decimalen nicht überschreiten will, bei den folgenden

## §. 285.

Da die Rewton'sche Methode (und daher auch die Horner'sche) einen ersten Räherungswerth, welcher mindestens noch
die Zehntheile genau haben muß, sich dadurch verschafft, daß
man versuchsweise Zahlen  $\alpha$  und  $\beta$  aufsucht, welche  $F_{\alpha}$  positiv,  $F_{\beta}$  aber negativ machen, um durch Aufgreifung von Werthen,
die zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  liegen, dem Wurzelwerth näher rücken zu
können, — und da man lange vergebens nach zwei solchen Zahlen  $\alpha$  und  $\beta$  suchen kann, in so serne vielleicht bei einer langen
Neihe von Versuchen die Werthe von  $F_{\alpha}$  entweder immer positiv,
oder immer negativ sich ausweisen könnten, — so hat man sich
bemüht, sichere Kennzeichen auszusinden, an denen man abnehmen kann, ob zwischen  $\alpha$  und  $\alpha$  mindestens ein Wur-

zelwerth ber Gleichung  $F_x=0$  liegen muß, und wie viele Wweselwerthe überhaupt dazwischen liegen.

I. Descartes schon stellt folgenden Sat auf: Wenn die gegebene Gleichung  $F_x=0$  die folgende ift:

 $x^m+A_1x^{m-1}+A_2x^{m-2}+A_2x^{m-3}+\cdots+A_{m-1}x+A_m=0$ , umb wenn man in der Reihe der Koeffizienten

1,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_2$ ,  $A_4$ ,  $\cdots$   $A_{m-2}$ ,  $A_{m-1}$ ,  $A_m$  unter Folge ber Borzeichen versteht, daß zwei auf einander folgende dieser positiven oder negativen Jahlen einerlei Borzeichen haben, — dagegen es einen Wechsel der Borzeichen nennt, wenn dieselben zwei auf einander folgenden Jahlen, verschiedene Borzeichen haben, — so hat die Gleichung  $F_x = 0$  überhaupt nie mehr positive Wurzelwerthe als die gedachte Reihe der Koeffizienten im Ganzen Wechsel, der Borzeichen hat, wobei man die Nullwerthe (wenn Glieder sehlen) ganz unberücksichtigt läßt.

II. Fourier (in seinem oben angeführten Werke) stellt bagegen folgenden Sat auf:

Sind a und b zwei beliebig gegebene reelle Zahlen und ift a<br/>b (b. h. ift b—a positiv), so hat die Gleichung  $F_x=0$ , zwischen a und b nie mehr reelle Wurzelwerthe — wenn jeder vielfache nur als ein einziger gezählt wird, — als ber Neberschuß beträgt der Wechsel der Borzeichen in der Reihe

(a)  $\cdots$   $F_a$ ,  $F_a^{\tau}$ ,  $F_a^{\pi}$ ,  $F_a^{\tau\tau}$ ,  $\cdots$   $F_a^{(m-1)}$ ,  $F_a^{(m)}$ ,

über bie Wechfel ber Borgeichen in ber Reihe

(b)  $F_b$ ,  $F_b^r$ ,  $F_b^m$ ,  $F_b^m$ ,  $F_b^m$ ,  $F_b^{(m-1)}$ ,  $F_b^{(m)}$ 

während die Reihen (a) und (b) die Werthe von  $F_x$  und ihren Derivationen  $F_x^i$ ,  $F_x^{ii}$ ,  $F_x^{ii}$ ,  $\cdots$ ,  $F_x^{(m)}$   $\cdots$ (x) vorstellen, welche lettere bezüglich für x=a und für x=b annehmen, und wenn in der Reihe (a) die Rullwerthe als nicht vorhanden angeschen werden; während in der Reihe (b) statt der vorsommenden Rullen solche Vorzeichen geseht werden, daß sie mit dem

Rap. XI. §. 285. gegebener numerifden höhern Gleich. 389

nachftfolgenden Gliede ber Reihe (b), welches nicht mehr Rull ift, lauter Bechfel bilben \*).

III. Nachdem Fourier seinen Lehrsat langere Zeit bereits ber Afademie zu Paris mitgetheilt hatte, fegte im Mai 1829 Sturm berselben ben nachstehenben Sat vor:

l

Wenn man auf  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  und ihre Derivation  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}$  das Verfahren anwendet (§. 82. Rr. 4.), nach welchem der größte gemeinschaftliche Theiler zwischen beiden gesucht wird, wenn man aber jedesmal alle Glieder der Reste vorher mit dem entgegengesetten Vorzeichen versieht, ehe man auß Reue dividirt, so daß sich Funktionen  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_s$  als Divisoren bilden, welche den Gleichungen

$$\varphi_{3} = q_{1} \cdot F_{x}^{1} - F_{x}; \quad \varphi_{3} = q_{2} \cdot \varphi_{3} - F_{x}^{1}; \quad \varphi_{4} = q_{3} \cdot \varphi_{3} - \varphi_{2};$$

•••  $\varphi_{\mu+1} = q_{\mu} \cdot \varphi_{\mu} - \varphi_{\mu-1}$  und zulett  $0 = q_{\nu} \cdot \varphi_{\nu} - \varphi_{\nu-1}$  entsprechen, wo  $\bar{q}_1$ ,  $q_2$ ,  $q_2$ , •••  $q_{\nu-1}$  die nach und nach als Resultate ver Division erhaltenen ganzen Funktionen sind, wo bei der Division mit  $\varphi_{\nu}$  kein Rest mehr geblieben ist und wo  $\varphi_{\nu}$  entweder nach x konstant oder (im Falle wirklich ein gemeinschaftlicher Theiler zwischen  $F_x$  und  $F_x^{r}$  eristirt) eine Funktion von x und der größeste gemeinschaftliche Theiler zwischen  $F_x$  und  $F_x^{r}$  ist; — wenn man dann in der Reihe der Funktionen

<sup>\*)</sup> Benn alfo 3. B. bie Reiben (a) und (b) folgende Berthe haben

<sup>(</sup>a)··· +, -, +, 0, 0, -, +, -, 0, +, 0, -(b)··· +, 0, 0, +, +, 0, -, -, 0, 0, 0, +

jo beachtet man in ber Reihe (a) bie Rullen gar nicht, und hat buber ? Bechfel ber Borzeichen; bie Reihe (b) fcreibt man aber fo

<sup>+, +, -, +, +, +, -, -, -, +, -, +,</sup>jo nämlich, baß bie Borzeichen, welche man z. B. fait ber 3 auf einanber
folgenben Rullen sest, mit bem, nach biesen Rullen folgenbem Borzeichen +
lauter Wechsel bilben. Daburch hat bie Reihe (b) 6 Wechsel ber Borzeichen.
Es liegt baher zwischen a und b höchftens ein einziger reeller Burzelwerth,
vielleicht aber auch gar keiner. Liegt aber ein reeller Burzelwerth bazwischen,
fo kann biofer ein einsacher, aber auch ein vielkacher sein.

 $F_x$ ,  $F_x^t$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_r$ 

zuerst a statt x sett und sich dadurch bilbet eine Reihe (a), dann b statt x sett und sich dadurch bilbet eine Reihe (b) von reellen, also positiven oder negativen oder Rullwerthen, — so hat die Gleichung  $F_x = 0$ , zwischen a und d genau so viele reelle Wurzelwerthe, als der Neberschuß beträgt der Wechsel der Borzeichen in der Reihe (a), über die Wechsel der Borzeichen in der Reihe (b), indem die Rullwerthe in seder dieser Reihen (a) und (b), als gar nicht vorhanden angesehen werden, und wenn, im Falle zwischen a und d gleiche Wurzelwerthe liegen, seder solche vielsache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird.

Anmerkung. Man sieht wie durch den Fourier'schen Lehrsat in der erwähnten Beziehung viel, aber nur erst durch den Sturm'schen Lehrsat alles erreicht ist. — Dagegen er fordert der lettere unangenehme, verdrießliche Rechnungen, — obgleich man wenigstens die Bruchkoessisienten (nach § 82.) dad durch vermeiden kann, daß man vor jeder neuen Division, den Dividenden mit der nöttigen aber positiven ganzen Jahl multiplicirt (damit die Borzeichen der Werthe  $\varphi$  nicht verändert werden) — während der Lehrsat des Fourier diese Rechnungen nicht ersordert.

Um aber biefe Sate zu erweisen, wollen wir und eines Berfahrens bes Cauchy bedienen, welches biefe Sate alle zugleich liefert. Der folgende Paragraph mag bies nun naber nachweisen.

## **§**. 286.

1) Unter ber Boraussetzung, daß n<br/>b (d. h. b—a positiv) ist, während a und b beliebig positiv, negativ oder Rull sind, benken wir und x von a nach b hin stetig wachsend. — Wir setzen ferner voraus, daß zwei beliebige ganze Funktionen von x, welche durch  $\varphi$  und  $\psi$  bezeichnet sein mögen, keinen Kaktor x— $\alpha$ 

mehr als einmal enthalten, während  $\alpha$  zwischen a und d liegt und daß auch dieser Faktor  $\mathbf{x}-\alpha$  den Kunktionen  $\varphi$  und  $\psi$  nicht gemeinschaftlich ist. Wird nun (während  $\mathbf{x}$  von a nach d hin stetig wächst) entweder  $\varphi=0$  oder  $\psi=0$ , so wird sedesmal der Quotient  $\frac{\psi}{\varphi}$  vom  $\left\{ \begin{array}{ccc} \text{Rossitiven} \\ \text{Regativen} \end{array} \right\}$  zum  $\left\{ \begin{array}{ccc} \text{Regativen} \\ \text{Rossitiven} \end{array} \right\}$  überzgehen\*). Ist nun (von  $\mathbf{x}=\mathbf{a}$  die zu  $\mathbf{x}=\mathbf{b}$ ) n die Anzahl der Nebergänge vom Regativen zum Positiven und n' die Anzahl der Nebergänge vom Positiven zum Regativen, so heiße die Disserenz n-n' der totale Neberschuß dieser gebrochenen Funktion  $\frac{\psi}{\varphi}$ , innerhalb der Grenzen a und d von  $\mathbf{x}$ .

- 2) Diefer totale Ueberschuß e(=n-n') von  $\frac{\psi}{\varphi}$ , ift
- = 0, wenn φ und ψ für x = a und für x = b, jedesmal eine Folge, oder jedesmal einen Wechsel der Borsgeichen haben, weil dann  $\frac{\psi}{\varphi}$  für x = a und für x = b ein und dasselbe Borzeichen hat und daher zwischen x = a und x = b gleich oft vom Regativen zum Positiven, wie vom Positiven zum Regativen übergeben muß. Dieser totale Ueberschuß s ist dagegen

<sup>\*)</sup> Wirb (für  $\mathbf{x} = \alpha$ )  $\varphi = 0$ , und behielte  $\varphi$  für  $\mathbf{x} = \alpha - \mathbf{h}$  und für  $\mathbf{x} = \alpha + \mathbf{h}$ , während  $\mathbf{h}$  unendlich klein gedacht ift, also unmittelbar vorher und unmittelbar nacher, ein und basselbe Borzeichen, so ware  $\varphi = 0$  entweder ein kleinster oder ein größter Werth von  $\varphi$ , und dann mare (nach §. 97.) auch ihre Ableitung  $\varphi'$ , = 0 (für  $\mathbf{x} = \alpha$ ); und dann hätte  $\varphi$  (nach den §§. 86. 87.) den Kaktor  $(\mathbf{x} - \alpha)^2$ , was gegen die gemachte Boraussehung ist, nach welcher  $\varphi$  den Kaktor  $\mathbf{x} - \alpha$  nur einmal enthalten soll, so lange  $\alpha$  zwischen a und b liegt. Dasselbe gilt für die Annahme von  $\psi = 0$ . — If endlich  $\varphi = 0$ , so haben  $\psi_{\alpha - \mathbf{h}}$ ,  $\psi_{\alpha}$  und  $\psi_{\alpha + \mathbf{h}}$  steis ein und dasselbe Borzeichen, so lange h unendlich klein gedacht wird, weil sonst  $\psi_{\alpha} = 0$  sein, also  $\psi$  mit  $\varphi$  den Kaktor  $\mathbf{x} - \alpha$  gemeinschaftlich haben müßte, was wieder gegen die Borausseyung ist.

- = +1, wenn φ und ψ für x = a genommen, einen Bechfel ber Borzeichen gewähren, bagegen für x = b genommen, eine Folge. Dieser totale Ueberschuß s ift endlich
- =-1, wenn  $\varphi$  und  $\psi$  für x=a genommen, eine Folge ber Vorzeichen haben, für x=b genommen, dagegen einen Wech fel.
- 3) Idhlt man die Nebergänge vom {Bosstiven } zum {Negativen } der gebrochenen Funktion  $\frac{\psi}{\varphi}$  nicht, welche bei  $\psi=0$  statt finden, sondern zählt man die allein, welche von dem Durchgange des Nenners  $\varphi$  durch Rull herrühren, so heiße dieser Unterschied n-n'=E, der partielle Nebersschuß der Funktion  $\frac{\psi}{\varphi}$  innerhalb der Grenzen a und d.
- 4) Die Summe der partiellen Ueberschüffe E und E' der beiden inversen gebrochenen Funktionen  $\frac{\psi}{\varphi}$  und  $\frac{\varphi}{\psi}$ , ist alle mal dem totalen Ueberschuß s von  $\frac{\psi}{\varphi}$  gleich; d. h. es ist alle mal E+E'=e. (Augensällig).
- 5) If  $\frac{\psi}{\varphi}$  unacht gebrochen und verwandelt man fie in die Summe  $q+\frac{\chi}{\varphi}$ , aus einer ganzen Funktion q und der acht gebrochenen Kunktion  $\frac{\chi}{\varphi}$ , so daß

$$\alpha) \qquad \frac{\psi}{\varphi} = \mathbf{q} + \frac{\chi}{\varphi}$$

ift, so find die partiellen Neberschüffe von  $\frac{\psi}{\varphi}$  und  $\frac{\varkappa}{\varphi}$  eine ander gleich.

Denn unmittelbar vor und unmittelbar nach bem

Durchgang von  $\varphi$  durch Rull, sind die Werthe von  $\frac{\psi}{\varphi}$  und  $\frac{\chi}{\varphi}$  umendlich groß; die Gleichung  $\alpha$ .) könnte daher nicht bestehen, wenn nicht  $\frac{\psi}{\varphi}$  und  $\frac{\chi}{\varphi}$  einerkei Borzeichen hätten, sowohl unmittelbar vor dem Durchgange des Nenners  $\varphi$  durch 0, als auch unmittelbar nachher.

6) Giebt man aber ber Gleichung a.) biefe Form

$$\beta) \qquad \dot{\psi} = q - \frac{\dot{-}\chi}{\varphi}$$

î.

wo  $-\chi$  den Rest der Division von  $\varphi$  in  $\psi$  vorstellt, aber jedes Glied mit dem entgegengesetzen Borzeichen genommen (oder mit -1 multiplicirt), so sind die partiellen Neberschüffe von  $\frac{\psi}{\varphi}$  und  $\frac{-\chi}{\varphi}$  zwar einander gleich, aber entgegengesetzt.

7) Sind nun  $\varphi_0$  und  $\varphi_1$  Funktionen von x, die genau den Bedingungen genügen, welche wir in Nr. 1. für die dortigen  $\varphi$  und  $\psi$  festgesett haben, d. h. welche keinen Faktor  $x-\alpha$ ,  $x-\beta$ ,  $x-\gamma$ , 2c. 2c. mehr als einmal enthalten und auch keinen gemeinschaftlich haben, während  $\alpha$ , oder  $\beta$ , oder  $\gamma$ , 2c. zwischen a und d liegt; — ist ferner  $\frac{\varphi_0}{\varphi_1}$  eine unächt gebrochene Funktion und verfährt man genau so mit  $\varphi_0$  und  $\varphi$ , wie wir im \$. 285. III. mit F und F' versahren haben, — sucht man also durch das Versahren, mittelst welches zwischen  $\varphi$  und  $\varphi_1$  der größte gemeinschaftliche Theiler gesunden wird, die Funktionen  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_r$  so, daß man hat:

$$\frac{\varphi_0}{\varphi_1} = q_1 - \frac{\varphi_2}{\varphi_1}; \quad \frac{\varphi_1}{\varphi_2} = q_2 - \frac{\varphi_3}{\varphi_2}; \quad \frac{\varphi_2}{\varphi_3} = q_3 - \frac{\varphi_4}{\varphi_3}, \quad \text{i. i.}$$

$$\frac{\varphi_{\mu-1}}{\varphi_{\mu}} = q_{\mu} - \frac{\varphi_{\mu+1}}{\varphi_{\mu}}$$
, und zulet  $\frac{\varphi_{\nu-1}}{\varphi_{\nu}} = q_{\nu}$ ,

so ist entweder  $\varphi$ , konstant und  $\varphi_0$  und  $\varphi_1$  haben keinen ges meinschaftlichen Theiler, oder es ist  $\varphi$ , noch eine Funktion von

x und zugleich ber größte gemeinschaftliche Theiler von  $\varphi_o$  und  $\varphi_1$ , und dann hat  $\varphi$ , wenigstens keinen Faktor  $\mathbf{x}-\alpha$ , während  $\alpha$  zwischen a und b liegt; weil der Boraussehung zufolge,  $\varphi_o$  und  $\varphi_1$  keinen sokhen gemeinschaftlichen Kaktor haben sollen. Wegen der Gleichungen

$$\gamma$$
)  $\varphi_{\mu-1}=\mathbf{q}_{\mu}\cdot\varphi_{\mu}-\varphi_{\mu+1}$  (für  $\mu=0,\ 1,\ 2,\ \cdots\ \nu-1$ ) haben ferner von den Funktionen

$$\varphi_0$$
,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_{\mu-1}$ ,  $\varphi_{\mu}$ ,  $\varphi_{\mu+1}$ , ...  $\varphi_r$ 

keine zwei auf einander folgenden, einen gemeinschaftlichen Theiser  $x-\alpha$ , wo  $\alpha$  zwischen a und b läge; weil sonst alle und folglich auch  $\varphi_0$  und  $\varphi_1$  (der Boraussehung entgegen) diesen gemeinschaftlichen Theiler hätten. Gben deshalb sind auch nie zwei nächt auf einander folgende dieser Funktionen für irgend einen Werth  $\alpha$  von x, der zwischen a und b liegt, — der Rull gleich.

Sind nun  $E_{\mu}$  und  $E_{\mu}^{t}$  die partiellen Ueberschüffe ber beiben inversen Funktionen  $\frac{\varphi_{\mu+1}}{\varphi_{\mu}}$  und  $\frac{\varphi_{\mu}}{\varphi_{\mu+1}}$ , und ist  $s_{\mu}$  der totale Ueberschuß von  $\frac{\varphi_{\mu+1}}{\varphi_{\mu}}$ , während  $\mu$  nach und nach die Werthe  $0, 1, 2, 3, \cdots \nu-1$  vorstellt, so hat man allemal

$$\delta) \qquad E_{\mu} + E_{\mu}^{i} = \epsilon_{\mu} \qquad (\text{nad}) \ \Re r. \ 4.)$$

$$E_{\mu}^{\mathrm{r}}=-E_{\mu+1}\quad (\mathrm{nad})\ \mathrm{Rr.}\ 6.);$$

also ist auch (aus d. und e.)

$$E_{\mu}=E_{\mu+1}+\varepsilon_{\mu}.$$

Sett man nun hier herein statt  $\mu$  nach und nach 0, 1, 2, 3, ...  $\nu$ -1, — abbirt man alle entstehenden Gleichungen und hebt man links und rechts so viel wie möglich weg, — so erhält man

$$P_0 = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_{\nu-1},$$

fo daß hiernach der partielle Ueberschuß E der acht gebro-

chenen Funktion  $\frac{\varphi_1}{\varphi_{ullet}}$ , gleich ift der Summe bet totalen leberschuffe ber acht gebrochenen Funktionen

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_0}$$
,  $\frac{\varphi_2}{\varphi_1}$ ,  $\frac{\varphi_3}{\varphi_2}$ ,  $\frac{\varphi_4}{\varphi_3}$ ,  $\cdots$   $\frac{\varphi_{\nu}}{\varphi_{\nu-1}}$ .

Run ift aber (nach ber Nr. 2.) die Summe dieser totalen leberschusse der Differenz we-f. gleich, wenn we die Summe ber Uebergänge vom Wechfel zur Folge der Vorzeichen, f. aber die Summe der Uebergänge von einer Folge zu einem Wechfel der Vorzeichen bezeichnet in den Werthen je zweier nächft auf einander folgenden der Funktionen

$$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots \varphi_{\nu-1}, \varphi_{\nu} \dots (x)$$

wenn man zuerft a, bann b statt x sest, und barauf von ber Reihe (a) ber zuerst erhaltenen Werthe, zu ber Reihe (b) ber zulest erhaltenen, übergeht.

Ist aber Wa die Anzahl aller Wechsel der Borzeichen in der Reihe (a), und Wb die Anzahl aller-in der Reihe (b) vorbandenen Wechsel, so ist offendar die lestere Anzahl Wb gleich der erstern Anzahl Wa, vermindert um die Anzahl we und vermehrt um die Anzahl fw der Nebergange vom Wechsel zur Folge und von der Folge zum Wechsel der Borzeichen; d. h. es ist

$$W_b = W_a - w_f + f_w,$$

worans hervorgeht:

$$\mathbf{w}_{\mathbf{f}} - \mathbf{f}_{\mathbf{w}} = \mathbf{W}_{\mathbf{a}} - \mathbf{W}_{\mathbf{b}}$$

Die Gleichung ,n.) geht baher num über in

$$\mathbf{9)} \qquad \mathbf{E}_{\mathbf{0}} = \mathbf{W}_{\mathbf{a}} - \mathbf{W}_{\mathbf{b}};$$

v. h. "ber partielle Ueberschuß  $E_{\rm o}$  ber acht gebrochenen Funt"tion  $\frac{\varphi_1}{\varphi_{\rm o}}$  innerhalb der Grenzwerthe a und b von x, ist allemal "genau gleich dem Ueberschuß  $W_{\rm a}-W_{\rm b}$  allet Wechsell  $W_{\rm a}$  in "der Reihe (a) über alle Wechsel  $W_{\rm b}$  in der Reihe (b)."

- 8) Diefer Sas gilt auch noch, wenn in ber Reihe (a), ober in ber Reihe (b), mehrere Glieber vortommen, welche Rull find, wenn man nur biefe Blieber als gar nicht vorhanden anfieht und nur die Bechsel ber wirflich positiven ober negativen Bablen beachtet, ober auch wenn man ftatt ber Rullen beliebig (+) ober (-) schreibt; ausgenommen jedoch, wenn qo felbft in ber Reihe (a) ober in ber Reihe (b) ber Rull gleich wirb. -Denn wegen  $\varphi_{\mu-1}=q_{\mu-1}\cdot\varphi_{\mu}-\varphi_{\mu+1}$ , welche für  $\mu=0,1,2$ , ... v-1 gilt, konnen nie zwei auf einander folgende ber Kunt tionen o, ber Rull gleich werben, weil fonft alle ber Rull gleich waren, was nicht vorausgeset wirb. 'Ift aber  $\varphi_{\mu}=0$ , so bieten Q\_1 und Qu+1 ftete einen Wech fel ber Borgeichen bar (wie biefelbe Bleichung erfennen läßt, weil fie bann in  $\varphi_{\mu-1} = -\varphi_{\mu+1}$  übergeht). Denft man sich aber, wenn z. B.  $\varphi_{\mu} = 0$  wird (für x = a), biefe Grenze a um eine unenblich fleine Bahl vermehrt (ober verminbert), fo wird on pofitiv oder negativ, und es haben bann  $\varphi_{\mu-1}$ ,  $\varphi_{\mu}$ ,  $\varphi_{\mu+1}$  die Voraeichen -++; ober ++-; ober --+; ober +--; also jedesmal auch einen Bechsel und nur einen einzigen, wie wenn  $\varphi_{\mu} = 0$  gar nicht gezählt worden, sondern nur ber Bechfel -+, ober +-, von qual und qual in Rechnung gebracht mare. - Durch bie unenblich fleine lenberung ber Grenzen wird aber ber partielle Ueberschuß E. nicht veranbert.
- 9) Aus ber Gleichung C. ber Rr. 7. fann man aber auch ableiten

$$E_{\mu} = \varepsilon_{\mu} + \varepsilon_{\mu+1} + \cdots + \varepsilon_{\nu-1}.$$

Ist man baher überzeugt, daß eine der Funktionen  $\varphi$ ,  $\delta$ . B.  $\varphi_{\mu}$ , zwischen  $\mathbf{x}=\mathbf{a}$  und  $\mathbf{x}=\mathbf{b}$  gar nicht mehr der Rull gleich wird, daß also  $E_{\mu}=0$  ist (weil die ächt gebrochene Funktion  $\frac{\varphi_{\mu+1}}{\varphi_{\mu}}$  num im Renner gar nicht mehr durch Rull hindurchgeht), so ist statt  $\eta$ .) zu setzen

$$E_0 = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_{\mu-1}$$

Rap. XI. §. 286. gegebener numerifden höhern Gleich. 547

b. h. in ber Gleichung 3.) find dann bei dem Zählen der Wechfel Wa und Wb, die nach on folgenden Funftionen o, gar nicht mehr zu berücksichtigen, weshalb sie auch gar nicht hergestellt zu werden brauchen.

10) Wählt man zu der gegebenen Funktion  $\varphi_0$ , die Funktion  $\varphi_1$  (vom niedrigern Grade) so, daß  $\frac{\varphi_1}{\varphi_0}$  bei jedem reellen Wurzelwerth  $\alpha$ , von  $\varphi_0=0$ , der zwischen a und b liegt, stets vom Regativen zum Positiven und nie vom Positiven zum Negativen übergeht, — so ist der partielle lleberschuß  $E_0$ , allemal der Anzahl der, zwischen a und b liegenden reellen Wurzelswerthe von  $\varphi_0=0$ , genau gleich, und dann ist die Anzahl dieser Wurzelwerthe (nach Nr. 7. 3.) auch genau gleich dem lleberschuß  $W_a-W_b$  der Anzahl der Wechsel in der Reihe (12), über die Anzahl der Wechsel in der Reihe (22), über die Anzahl der Wechsel in der Reihe (23), über die Anzahl der Wechsel in der Reihe (24), wenn nur  $\varphi_0=0$  zwischen a und b lauter ungleiche reelle Wurzelwerthe hat.

Diese Bedingung (daß  $\frac{\varphi_1}{\varphi_0}$  innerhalb der Grenzen a und b, wenn  $\varphi_0=0$  wird, allemal vom Regativen zum Positiven übergeht) ist aber erfüllt, so ost  $\varphi_1=\varphi_0^{\rm I}$  genommen, und unter  $\varphi_0^{\rm I}$  die Derivation von  $\varphi_0$  verstanden wird; denn wenn  $\varphi_a$ ,  $\varphi_a^{\rm I}$ ,  $\varphi_a^{\rm I}$ , 1c. 1c. das bedeuten, was aus

$$\varphi_0$$
,  $\varphi_0^1$ ,  $\varphi_0^2$  10. 10.

bezüglich wird, sobalb man  $\alpha$  statt x sest, und weil  $\varphi_0^n$  bie Derivation von  $\varphi_0^i$ , u. s. w. ist, — so hat man (nach \$.84.)

$$\varphi_{\alpha+h}^{I} = \varphi_{\alpha}^{I} + \varphi_{\alpha}^{II} \cdot h + \frac{1}{2} \varphi_{\alpha}^{III} \cdot h^{2} + \cdots$$

und (wegen  $\varphi_{\alpha} = 0$ )

į

$$\varphi_{\alpha+h} = \varphi_{\alpha}^{I} \cdot h + \frac{1}{2} \varphi_{\alpha}^{II} \cdot h^{2} + \cdots;$$

also ift ber Quotient

$$\frac{\varphi_{\alpha+h}^{r}}{\varphi_{\alpha+h}}, = \frac{1}{h} \cdot \frac{\varphi_{\alpha}^{r} + \varphi_{\alpha}^{n} \cdot h + \cdots}{\varphi_{\alpha}^{r} + \frac{1}{2} \varphi_{\alpha}^{n} \cdot h + \cdots}$$

und beshalb geht berfelbe mit h zugleich vom Regativen zum Bosttiven über, so lange h unendlich flein gedacht wird.

Daburch ift aber ber-Lehrsat bes Sturm außer Zweifel gestellt, für ben Fall, bag bie gegebene Gleichung zwischen a und b nicht gleiche reelle Wurzelwerthe hat.

11) Denkt man sich aber, daß  $\varphi_0$  den Faktor  $\mathbf{x}-\alpha$ ,  $\mathbf{n}$  mal, den Faktor  $\mathbf{x}-\beta$ ,  $\mathbf{p}$  mal, den Faktor  $\mathbf{x}-\gamma$ ,  $\mathbf{q}$  mal, 2c. 2c. enthält, daß dagegen  $\varphi_1$  dieselben Faktoren  $\mathbf{x}-\alpha$ ,  $\mathbf{x}-\beta$ ,  $\mathbf{x}-\gamma$ , 2c. 2c. einmal weniger hat, während  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 2c. 2c. reell sind und zwischen a und b liegen, — so ist (nach \$.82.)  $(\mathbf{x}-\alpha)^{\mathbf{n}-1}\cdot(\mathbf{x}-\beta)^{\mathbf{p}-1}\cdot(\mathbf{x}-\gamma)^{\mathbf{q}-1}$  . ein gemeinschaftlicher Faktor aller Funktionen

$$\varphi_0$$
,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_\nu$ ;

und wegen ber Gleichungen

 $\varphi_{\mu-1} = q_{\mu-1} \cdot \varphi_{\mu} - \varphi_{\mu+1}$  (für  $\mu = 0, 1, 2, \dots \nu - 1$ ) können keine zwei nächst auf einander folgenden dieser Funktionen, durch einen Vaktor getheilt werden, welcher eine höhere Potenz von  $\mathbf{x} - \alpha$ ,  $\mathbf{x} - \beta$ ,  $\mathbf{x} - \gamma$ , 2c. 2c. enthält, weil sonst alle, also auch  $\varphi_0$  und  $\varphi_1$  durch dieselben getheilt würden, was gegen unsere Boraussseyung ist. Dividirt man also die Funktionen

$$\varphi_0$$
,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ , ...  $\varphi_\nu$ 

alle, burch  $(x-\alpha)^{n-1}(x-\beta)^{p-1}(x-q)^{q-1}\cdots$  und find bezüglich

$$R_0$$
,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $\dots$   $R_r$ 

bie Resultate dieser Division, so gehen die Gleichungen  $\varphi_{\mu-1} = q_{\mu-1} \cdot \varphi_{\mu} - \varphi_{\mu+1}$  durch die Division mit demselben Kaktor über in diese:  $R_{\mu-1} = q_{\mu-1} \cdot R_{\mu} - R_{\mu+1}$ , während nie zwei nächst auf einander folgende dieser neuen Kunstionen R, für  $\mathbf{x} = \alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 2c. der Rull gleich werden können. So oft also eine derselben z. B.  $R_{\mu}$  für  $\mathbf{x} = \alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... der Rull gleich wird, so oft haben die beiden ihr in der Reihe nächst anliegenden, für denselben Werth von  $\mathbf{x}$ , entgegengesetzte Vorzeichen.

Daher gilt nun der Sat Rr. 7. 3. unverändert, wenn bort ftatt der Funftionen  $\varphi_0$  und  $\varphi_1$  jest bezüglich die Funftionen

þ i  $\mathbf{R}_0$  und  $\mathbf{R}_1$  geset werden. Weil aber  $\varphi_{\mu} = (\mathbf{x} - \alpha)^{\mathbf{n} - 1} (\mathbf{x} - \beta)^{\mathbf{p} - 1} (\mathbf{x} - \gamma)^{\mathbf{q} - 1} \cdots \mathbf{R}_{\mu}$  ift, so haven, sowohl für  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ , als auch für  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , die Funktionen

 $\varphi_0$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_{\nu}$ 

und  $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , ...  $R_\nu$ 

bezüglich stets einerlei Borzeichen, ober stets bezüglich enitzegengesette Borzeichen, so daß die Anzahl der Wechsel der Borzeichen in beiden Reihen (der  $\varphi$  und der R), sowohl für  $\mathbf{x}=\mathbf{a}$ , als auch für  $\mathbf{x}=\mathbf{b}$ , genau eine und dieselbe ist, während  $\mathbf{R}_{\bullet}$  jeden der Faktoren  $\mathbf{x}-\alpha$ ,  $\mathbf{x}-\beta$ ,  $\mathbf{x}-\gamma$ , 2c. nur ein mal hat.

"Es ist also ber partielle Neberschuß  $E_o$  von  $\frac{\varphi_1}{\varphi_o}$  innershalb ber Grenzen a und b von x, so lange jeder ber gleisachen Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1c. nur ein mal gezählt "wird;

"weil er nur dann dem partiellen llebetschuffe von  $\frac{R_1}{R_o}$  "innerhalb berselben Grenzen a und b von x, genau "gleich ift,

"allemal genau gleich bem leberschuß ber Bechsel W. ber "Borzeichen in ber Reihe

 $\varphi_0$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ 

"wenn sie für x=a berechnet wird, über die Wechsel  $W_b$  "in derselben Reihe, aber für x=b berechnet; — obgleich jest  $\varphi_0=0$  zwischen a und b mehrere und beliebig viele gleiche Wurzelwerthe haben soll, wenn nur  $\varphi_1=0$  seden berselben Wurzelwerthe bezüglich gerade ein mal weniger hat.

Und so oft  $\varphi_1$  noch so gewählt ist, daß  $\frac{\varphi_1}{\varphi_0}$  (also auch  $\frac{R_1}{R_0}$ ) für jeden reellen Wurzelwerth von  $\varphi_0=0$ , der zwischen a und b liegt, stets vom Regativen zum Positiven übersgeht, und nie vom Positiven zum Regativen, — so oft ist auch

verthe von  $R_0'=0$  (also auch der Anzahl der reellen Wurzelwerthe von  $\varphi_0=0$ , wenn jeder vielsache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird), die zwischen a und b liegen, genau gleich, — so daß auch die Anzahl der lettern genau gleich ist dem Ueberschuß  $W_a-W_b$  der Wechsel  $W_a$  und  $W_b$  in der Reihe

$$R_0$$
,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $\dots$   $R_r$ 

also auch in der Reihe

$$\varphi_0$$
,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ , ...  $\varphi_r$ ,

wenn man sie für x = a und für x = b berechnet.

Nimmt man aber wiederum  $\varphi_1 = \varphi_0^t$  (unter  $\varphi_0^t$  die Derivation von  $\varphi_0$  verstanden), so sind nicht bloß die früheren Bedingungen alle erfüllt, sondern auch diese lette; denn es sind d. B., weil  $\mathbf{x} - \alpha$  in  $\varphi_0$ , n mal vorkommt, die Werthe von  $\varphi_0$ ,  $\varphi_0^t$  bis  $\varphi_0^{(n-1)}$  sür  $\mathbf{x} = \alpha$  der Rull gleich, aber nicht mehr  $\varphi_0^{(n)}$ ; deshalb hat man (nach §. 84.)

$$\varphi^{\scriptscriptstyle 1}_{\scriptscriptstyle \alpha+h}=\varphi^{\scriptscriptstyle (n)}_{\scriptscriptstyle \alpha}\cdot\frac{h^{\scriptscriptstyle n-1}}{(n-1)\,!}+\varphi^{\scriptscriptstyle (n+1)}_{\scriptscriptstyle \alpha}\cdot\frac{h^{\scriptscriptstyle n}}{n\,!}+\cdots$$

und

$$\varphi_{\alpha+h} = \varphi_{\alpha}^{(n)} \cdot \frac{h^n}{n!} + \varphi_{\alpha}^{(n+1)} \cdot \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots,$$

also ist

$$\frac{\varphi_{\alpha+h}^{1}}{\varphi_{\alpha+h}} = \frac{1}{h} \cdot \frac{\frac{1}{(n-1)!} \varphi_{\alpha}^{(n)} + \frac{1}{n!} \varphi_{\alpha}^{(n+1)} \cdot h + \cdots}{\frac{1}{n!} \varphi_{\alpha}^{(n)} + \frac{1}{(n+1)!} \varphi_{\alpha}^{(n+1)} \cdot h + \cdots}$$

und beshalb geht ber Quotient zur Linken mit h zugleich vom Regativen zum Positiven über, in so ferne h unendlich klein gebacht wird.

Also gilt der Sturm'sche Lehrsat (\$. 285. III.) auch damn noch, wenn die gegebene Gleichung, zwischen a und b gleiche reelle Wurzelwerthe hat, wenn jeder dieser vielsachen Wurzelwerthe nur als ein einziger gezählt wird.

12) Aus der allgemeinen Untersuchung zu Anfange diefes Paragraphen geht aber ferner hervor der Lehrsatz des Rolle, nämlich:

Die Anzahl ber, zwischen a und b liegenden reellen Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}=0$ , ist nie mehr als um 1 größer, als die Anzahl der, zwischen denselben Grenzen a und b liegenden reellen Wurzelwerthe der Gleichung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^i=0$ , wenn  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^i$  die Derivation von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$  ist, sobald jeder vielsache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird.

Es habe erstlich  $\mathbf{F_x}=0$  gar keine gleichen Wurzelwerthe, welche zwischen a und b liegen. Sind dann  $E_0$  und  $E_0^t$  die partiellen lleberschüsse der beiben inversen Brüche  $\frac{\mathbf{F_x^t}}{\mathbf{F_x^t}}$  und  $\frac{\mathbf{F_x^t}}{\mathbf{F_x^t}}$ , — ist s der totale lleberschuß des erstern, — sind serner n und n' die Anzahl der zwischen a und d liegenden reellen Wurzelwerthe bezüglich der Gleichungen  $\mathbf{F_x}=0$  und  $\mathbf{F_x^t}=0$ , so hat man

I.  $n = E_0$  (nach Mr. 10. gegen Ende) und

II.  $E_0 + E_0^t = \varepsilon$  (nach Nr. 4.), während  $\varepsilon = 0$  oder  $= \pm 1$  ist (nach Nr. 2.). Folglich ist auch III.  $n = -E_0^t + \varepsilon$ , dabei aber  $-E_0^t = n'$ ;

und zwar ist nur bann  $-E_0^{\rm r}={\rm n'},$  wenn  $\frac{{\rm F_x}}{{\rm F_x^{\rm r}}}$  für jeben ber n' reellen Wurzelwerthe von  ${\rm F_x^{\rm r}}=0,$  vom Positiven zum Regativen übergeht. Immer also ist

Derfelbe Sat gilt nun aber auch noch in bem anderen Falle, in welchem  $F_x=0$  noch die Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1c.

bezüglich n, p, q, 2c. mal enthält, während  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1c. zwischen a und b liegen, — wenn jeder der vielsachen Wurzelwerthe nux als ein einziger gezählt wird. Denn es ift dann

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \alpha)^{\mathbf{n} - 1} \cdot (\mathbf{x} - \beta)^{\mathbf{p} - 1} \cdot (\mathbf{x} - \gamma)^{\mathbf{q} - 1} \cdots \varphi$$

wo  $\varphi$  jeden der Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... nur einmal hat; ferner ist dann

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{1} = (\mathbf{x} - \alpha)^{n-1}(\mathbf{x} - \beta)^{p-1}(\mathbf{x} - \gamma)^{q-1} \cdots \psi_{\mathbf{x}},$$

wo  $\psi$  die Wurzelwerthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 2c. gar nicht hat; folglich genügen  $\varphi$  und  $\psi$  genau den Bedingungen der Rr. 1. — Und
da zu gleicher Zeit

$$\frac{F_x^t}{F_x} = \frac{\psi}{\varphi} \quad \text{und} \quad \frac{F_x}{F_x^t} = \frac{\varphi}{\psi}$$

ist und der partielle lleberschuß von  $\frac{F_x^1}{F_x}$ , also von  $\frac{\psi}{\varphi}$  (nach Rr. 11. gegen Ende) noch immer der Anzahl der reellen Wurzelwerthe von  $F_x=0$ , gleich ist, welche zwischen a und b liegen, — sobald jeder vielsache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird, — so bleiben die Gleichungen I., II., III. und daher auch IV. unter derselben Annahme auch jeht noch richtig.

13) Aus diesem Sate geht auch noch hervor: Sind a', a'', a''', ic. a(11)

die, der Größe nach geordneten reellen Wurzelwerthe von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} = 0$ , so liegt, weil zwischen a' und a" gar tein reeller Wurzelwerth von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} = 0$  sich besindet, zwischen denselben Grenzen a' und a" höchstens ein reeller Wurzelwerth von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = 0$ ; und überhaupt liegt zwischen je zwei der Größe nach nächst auf einander folgenden reellen Wurzelwerthen von  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}} = 0$ , höchstens ein reeller Wurzelwerth ber gegebenen Gleichung  $\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = 0$ .

14) Run kann man aber auch ben Fourier'schen Lehrsat ableiten. — Schreibt man nämlich, — wenn  $F_x=0$  bie gegebene Gleichung vom mien Grade ist, — die Funktion  $F_x$ , und alle ihre Derivationen nach einander hin, so daß man erhält die Reihe

(x)... 
$$F_x$$
,  $F_x^{r}$ ,  $F_x^{m}$ ,  $F_x^{m}$ , ...  $F_x^{(m-1)}$  und  $F_x^{(m)}$ ,

in welcher Reihe die auf einander folgenden Funktionen immer um einen Grad niedriger werden, so daß  $F_x^{(m-1)}$  vom  $1^{ten}$  Grad und  $F_x^{(m)}$  konstant nach  $\bar{x}$  ist; — sind dann

die Anzahl der reellen Werthe, welche zwischen a und b liegen und welche diese Funktionen in der Reihe (x), bezüglich der Rull gleich machen, unter der Voraussehung jedoch, daß jeder vielfache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird, — find endlich  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\cdots$   $\varepsilon_{n-1}$  die totalen Ueberschüffe der ächten Brüche

$$\frac{F_x^{\text{I}}}{F_x}, \quad \frac{F_x^{\text{II}}}{F_x^{\text{I}}}, \quad \frac{F_x^{\text{III}}}{F_x^{\text{II}}}, \dots \quad \frac{F_x^{(n)}}{F_x^{(n-1)}},$$

so ist (weil  $F_x^{(m)}$  nach x fonstant ist)  $n^{(m)}=0$  und (nach Rr. 12.), weil  $F_x^{(\mu+1)}$  die Derivation von  $F_x^{(\mu)}$  ist,

$$\mathbf{n}^{(\mathbf{m}-1)} = \mathbf{n}^{(\mathbf{m})} + \varepsilon_{\mathbf{m}-1}; \quad \mathbf{n}^{(\mathbf{m}-2)} = \mathbf{n}^{(\mathbf{m}-1)} + \varepsilon_{\mathbf{m}-2}; \\
\mathbf{n}^{(\mathbf{m}-3)} = \mathbf{n}^{(\mathbf{m}-3)} + \varepsilon_{\mathbf{m}-3}; \quad \cdots \quad \mathbf{n}^{\mathbf{m}} = \mathbf{n}^{\mathbf{m}} + \varepsilon_{3}; \quad \mathbf{n}^{\mathbf{m}} = \mathbf{n}^{\mathbf{m}} + \varepsilon_{3},$$

$$n^{\tau} = n^{\tau} + \epsilon_1$$
 und  $n = n^{\tau} + \epsilon_1$ 

sobald seder vielfache Wurzelwerth nur als ein einziger gezählt wird. Abdirt man alle diese Gleichungen oder Ungleichungen und hebt man links und rechts so viel wie möglich auf, so giebt dies

$$n = \varepsilon + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_{m-1}$$
.

Bezeichnen wir nun durch (a) und (b) die Reihen der positiven ober negativen Zahlen, welche aus der Reihe (x) bezuglich für x = a und für x = b sich ergeben, so ist (nach Mr. 2.) die Summe aller e gleich der Summe aller Uebergänge der Wechsel irgend zweier auf einander folgenden Glieder von (a), zu Folgen in den entsprechenden Gliedern von (b), weniger der Summe aller Uebergänge der Folgen in (a), in Wechsel in (b); also auch gleich dem Ueberschuß aller Wechsel in (a), über alle Wechsel in (b). — Folglich ist n als dieser letterwähnte Ueberschuß; und dies ist der Lehrsag des Fourier (§. 285. II.).

Sollten für x=a ober für x=b, eine Anzahl n dieser Derivationen der Rull gleich werden, z. B.  $\mathbf{F}_x^{(\mu)}$ ,  $\mathbf{F}_x^{(\mu+1)}$ ,  $\cdots$  die  $\mathbf{F}_x^{(\mu+n-1)}$ , so müßte man sich die Grenze a, oder b, um ein unendlich kleines h vermehrt sich denken; dann behalten die übrigen Derivationen sür x=a und sür x=a+h, (oder für x=b und sür x=b+h) einerlei Botzgeichen (so lange h unendlich klein ist), während (nach §. 84.) gefunden wird

$$(\bigcirc) \cdots \qquad F_{x+h}^{(\mu+\nu)} = F_{x}^{(\mu+\nu)} + F_{x}^{(\mu+\nu+1)} \cdot h + \cdots$$

$$F_{x}^{(\mu+n-1)} \cdot \frac{h^{n-\nu-1}}{(n-\nu-1)!} + F_{x}^{(\mu+n)} \cdot \frac{h^{n-\nu}}{(n-\nu)!} + \cdots,$$

fo daß  $F_{x+h}^{(\mu+\nu)}$  und  $F_x^{(\mu+n)}$  einerlei Vorzeichen haben, für jeden Werth a oder b von x, welcher  $F_x^{(\mu+\nu)}$  bis  $F_x^{(\mu+n-1)}$  der Rull gleich gemacht haben. Es bekommen also alle Derivationen  $F_x^{(\mu)}$ ,  $F_x^{(\mu+1)}$ ,  $F_x^{(\mu+2)}$ ,  $\cdots$   $F_x^{(\mu+n-1)}$ , welche für x=a (oder für x=b) der Rull gleich geworden sind, sür x=a+h (oder für x=b+h) mit x=a+h einerlei Vorzeichen, so daß die Anzahl der Wechsel in der Reihe (a) oder in der Reihe (b) nicht verändert wird, wenn man diese Rullwerthe als nicht vorhanden ansseht.

Dieselbe Gleichung () läßt aber auch noch sehen, daß wenn —h statt h geset wird, bann

 $F_{x-h}^{(u+\nu)}$  und  $F_{x}^{(u+n)}$  {einerlei {verschiedene}} Vorzeichen haben, je nachdem  $n-\nu$  {gerade {ungerade}} ist. Es bekommen also alle Derivotionen

 $F_x^{(\mu)}$ ,  $F_x^{(\mu+1)}$ ,  $F_x^{(\mu+2)}$ ,  $F_x^{(\mu+3)}$ , ...  $F_x^{(\mu+n-1)}$ ,  $F_x^{(\mu+n)}$  welche bis auf die lette für x=b (ober für x=a) der Null gleich geworden find, für x=b-h (oder für x=a-h) folche Borzeichen, daß sie lauter Bech sel liefern, während dies selben für x=b+h oder für x=a+h lauter Folgen gesliefert haben.

Da man nun a+h statt a und b-h statt b seten kann, wenn nur h unendlich klein gebacht wird, so folgt:

daß die Anzahl der reellen Wurzelwerthe von  $F_x=0$ , wenn jeder vielfache Wurzelwerth nur als einziger gezählt wird, nie übersteigen kann den leberschuß der Wechsel in der Reihe (a) über die Wechsel in der Reihe (b), wenn man auch in der Reihe (a) alle Nullwerthe, welche vorkommen, gänzlich undeachtet läßt, dagegen in der Reihe (b), statt der Rullwerthe, solche Vorzeichen sest, daß sie mit dem Werthe der nächstolgenden Derivation, der nicht mehr Rull ift, lauter Wechsel bilden.

Somit ift ber Fourier'sche Lehrsat strenge erwiesen.

15) Ift nun

H

ı

 $F_x=1\cdot x^m+A_1x^{m-1}+A_2x^{m-2}+\cdots+A_{m-1}x+A_m$  so nehmen für x=0 die Funktionen

 $F_x,~F_x^{\rm r},~F_x^{\rm rr},~F_x^{\rm rr},~F_x^{\rm rr},~F_x^{\rm rv},~...~F_x^{(m-1)},~F_x^{(m)}~...(x)$  bezüglich die Werthe

Am, Am-1, 2! Am-2, 3! Am-8, 4! Am-4, ... (m-1)! A1, m! 1, an, fo daß diese Werthe eben so viele Wechsel der Borzeichen bieten, als beren die blogen Koeffizienten

 $A_{m}$ ,  $A_{m-1}$ ,  $A_{m-2}$ ,  $A_{m-3}$ ,  $A_{m-4}$ , ...  $A_{1}$ , 1

seihe (x) alle positiv, gewähren also gar keinen Wechsel der Borzeichen; also liegen nach dem Fourier'schen Lehrsaße zwisschen 0 und  $+\infty$  nicht mehr reelle Wurzelwerthe als die Koefsstienten der Gleichung Wechsel bieten, indem man diejenigen ganz unbeachtet läßt, welche Rullen sind. — Dies ist aber der Lehrsaß des Cartesius (§. 285. I.).

#### - **§.** 287.

In ber Unwendung bes Fourier'ichen und bes Sturms ichen Lehrfates muß man noch Folgendes beachten:

1) Wird für x=a,  $F_x$  felbst ber Null gleich, so kann man sich nur noch fragen, wie viele reelle Wurzelwerthe von  $F_x=0$  zwischen a+h und b liegen, während h unendlich klein gedacht wird. Dann aber haben  $F_{a+h}$  und  $F_a^r$  stets eine Folge. der Borzeichen.

Wird aber  $F_x$ , =0 für x=b, so kann man nur noch a und b—h als die Grenzen ansehen und bann bilben  $F_{b-h}$  mit  $F_b^r$  stets einen Wechsel.

Im erstern Fall kann man jedoch auch a—h, und im anbern Fall kann man auch b—h als die Grenzen ansehen; bann liegt aber der Wurzelwerth a (im erstern Fall) ober b (im andern Fall) ebenfalls noch bazwischen.

- 2) Werben bei der Auffindung der Funktionen  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , ...  $\varphi_r$  alle Bruchkoeffizienten vermieden, so darf man die Dividenden, vor jeder neuen Division, nur mit positiven Zahlen multipliciren, damit die Vorzeichen der Werthe der  $\varphi$  nicht verändert werden.
- 3) Sest man a = -\infty und b = +\infty, so erhalt man bei Fourier die Zahl, welche die Menge aller reellen Wurzelwerthe ber Gleichung nicht übersteigen kann, die vielsachen als einfache mit gerechnet; bei Sturm bagegen die genaue Anzahl aller verschiedenen reellen Wurzelwerthe, welche die ge-

gebene Gleichung  $F_x=0$  hat. Rann man dann noch bestimmen, ein wievielfacher jeder derfelben ift, so kennt man auch die Anzahl aller reellen Wurzelwerthe, und zieht man diese von der Zahl m, welche den Grad der gegebenen Gleichung anzeigt, ab, so bleibt die Anzahl aller imaginären Wurzelwerthe übrig, welche die gegebene Gleichung hat.

Wie oft aber ein und berselbe Wurzelwerth  $\alpha$  in der gegebenen Gleichung  $\mathbf{F_x}=0$  vom  $\mathbf{m}^{ten}$  Grade, vorkommt, läßt sich auf folgende Beise bestimmen. Rommt er nämlich n mal vor, so ist

 $F_x = (x-\alpha)^n \cdot \varphi_x$  and  $F_x^t = (x-\alpha)^{n-1} [n\varphi + (x-\alpha) \cdot \varphi']$ , (nach V. §. 87.); also ift auch

$$\frac{\mathbf{F}_{\mathbf{x}}}{\mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{i}} = \frac{\mathbf{x} - \alpha}{\mathbf{n} + (\mathbf{x} - \alpha) \cdot \frac{\boldsymbol{\varphi}^{i}}{\boldsymbol{\varphi}}}.$$

Sest man nun in Rr. 11. des §. 286.,  $F_x$  ftatt  $\varphi$ , und  $F_x^{\rm r}$  ftatt  $\varphi_1$ , so ist auch

1. 
$$\frac{R_0}{R_1} = \frac{F_x}{F_x^i} = \frac{x-\alpha}{n+(x-\alpha)\cdot\frac{\varphi^i}{\varphi}},$$

babei aber  $R_o = (x-\alpha)\cdot\psi_x$  und  $R_o^i = \psi + (x-\alpha)\cdot\psi'$ , wenn unter  $R_o^i$  die Derivation von  $R_o$  verstanden wird; folglich ist auch

II. 
$$\frac{R_0}{R_0^x} = \frac{x-\alpha}{1+(x-\alpha)\frac{\psi^x}{2t}}.$$

Dividirt man nun die II. durch die I., fo findet fich

$$\frac{R_1}{R_0^1} = \frac{n + (x - \alpha) \cdot \frac{\varphi'}{\varphi}}{1 + (x - \alpha) \cdot \frac{\psi'}{2\theta}}, \quad \text{also} \quad = n, \quad \text{für} \quad x = \alpha.$$

Man erhält also die Zahl n, wenn man in  $\frac{R_1}{R_a^1}$ ,  $\alpha$  ftatt x

schreibt, und — in so ferne  $\alpha$  irrational sein sollte, also  $R_1$  und  $R_0^1$  nur naherungsweise ausgerechnet werden könnten, — eben nur die ganze Zahl in dem Quotienten  $\frac{R_1}{R_0^1}$  nimmt. —

Derselbe Quotient, für  $x = \beta$ ,  $x = \gamma$ , 2c. berechnet, giebt bann bezüglich die ganzen Zahlen p, q, 2c., welche anzeigen, wie oft jeder der Wurzelwerthe  $\beta$ ,  $\gamma$ , 2c. in  $\mathbf{F}_x \to 0$  vorkommt.

Die weiteren interessanten Einzelheiten, wolle ber geneigte Leser aus der Abhandlung des Sturm entnehmen, welche sich in den: Mémoires presentés par dix-savans à l'Academie des sciences de l'institut de France. T. VI. 1835. vorsindet, und in Betreff der Arbeiten des Fourier, aus dem schon oben angesührten Werke.

4) Wir wollen aus ber Sturm'schen Abhandlung nur noch bie eine interessante Thatsache mittheilen, nämlich: hat bie Gleichung  $F_x=0$ , lauter ungleiche reelle Wurzelwerthe und trifft es sich, daß von ben Funktionen

$$(\mathbf{x})\cdots \qquad \mathbf{F}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{I}}, \quad \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{2}}, \quad \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{3}}, \quad \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{4}}, \quad \cdots \quad \boldsymbol{\varphi}_{\nu},$$

welche nach  $\S$ . 285. III. gebildet werden, jede folgende genau nur um einen Grad niedriger ist, als die nächst vorhergehende (ein Fall, der als die Regel angesehen werden kann), so daß beshalb  $\varphi$ , (nach x) konstant und  $\nu=m$  ist, — so hat  $F_x=0$  genau so viele Paare imaginärer Wurzelwerthe, als die vorstehende Reihe (x) (von m Funktionen) — wenn man von jeder Funktion nur die Roefsizienten ihrer höchsten Botenzen von x nimmt, Wechsel der Borzeichen bietet.

Der Beweis ist aus dem Borangegangenen leicht zu führen, wenn man bedenkt, daß die Zahl aller reellen Wurzelwerthe nach §. 285. III. erhalten wird, sobald man daselbst a =  $-\infty$  und  $b = +\infty$  sett und daß die Borzeichen der Reihen (a) und (b) daselbst, dann nur von den Borzeichen der ersten Glieder der Funktionen abhängen, d. h. derzenigen Glieder, welche die höchsten Potenzen von x enthalten.

Unmerfung 1. Cauchy hat noch ein Berfahren angegeben, burch welches bie Angahl ber imaginaren Wurzelwerthe ber gegebenen Gleichung Fx = 0 bestimmt wird, welche von ber Form  $\alpha + \beta \cdot i$  find und wo der Repräsentant von  $\alpha + \beta \cdot i$  (§. 207.) innerhalb einer beliebig angenommenen geschloffenen Rurve liegt, während lettere auch ein Rechted fein tann, beffen beibe, mit ber Ordinaten-Are parallelen Seiten burch bie Abscissenwerthe a und a' und beffen beibe anderen Seiten burch bie Orbinaten-Werthe b und b' gegeben find, fo daß bann a zwischen ben gegebenen Grenzen a und a', und & zwischen ben gegebenen Grengen b und b' liegt. Wenn auch biefes Berfahren in ber Anwendung manchen Schwierigkeiten und namentlich hochft verwidelten Rechnungen begegnen muß, fo ift ber Gat felbft boch ein bocht intereffanter Beitrag jur Lebre ber boberen Gleichungen, weshalb wir ben Lefer noch barauf aufmerkfam machen. (S. Journal de Mathem, par Liouville, T. I. 1835, und T. V. 1840.).

Anmerkg. 2. In den Comptes rendus hebd. d. seances de l'Acad. d. sciences 1853. Rr. 7. (vom 14. Kebruar 1853) wird von Hermite ein Sat angegeben, welcher als eine Ausbehnung des Sturm'schen Lehrsates auf zwei Gleichungen mit zwei Undekannten anzusehen ist. — Bei dem uns vorgesetzten Zwecke dieses Werkes ist es uns aber nicht erlaubt, überhaupt noch weiter hier in diese Waterie einzugehen, und glauben wir dies um so eher rechtsertigen zu können, als von einer weiteren Verfolgung dieser, an sich sehr interessanten Untersuchungen, für die praktische Ausstöfung numerischer Gleichungen zur Zeit noch nichts abgezogen werden zu können scheint.

Wir wollen daher zu biefer Abtheilung nur noch einige Worte über die numerische Auflösung transcendenter Gleichungen hinzufügen.

§. 288.

theil, daß fie fich auch ohne alle Abanderung auf die Auflofung numerifcher transcenbenten Gleichungen g. B. Die Gleichungen

$$3Sin x-5x+1 = 0$$
oder 
$$log x+4x^2-2x = 0$$

u. bergl. anwenden läßt.

In fo ferne folde transcendente Gleichungen auf die Form ber boberen algebraischen Gleichungen gebracht werben tonnen. was z. B. bei ber erftern ber vorftebenden augenblidlich ber Fall ift, — weil man  $Sin x = x - \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - 1c. 1c. hat,$ wird auch allemal die Berbefferung bes Fourier (§. 276.) ohne alle Abanderung Blat greifen tonnen. transcendenten Gleichungen bagegen, welche man nicht auf bie Korm ber hobern algebraischen Gleichungen bringen will, muß erft ber Begriff ber "Derivation" verallgemeinert werben (was in ber Differenzial-Rechnung geschieht, und ber bortige Differenzial-Roeffizient, ober Differenzial-Quotient, ift eben biefer erweiterte Begriff ber "Derivation"); bann aber findet ebenfalls bie Berbefferung bes Kourier in berfelben Korm ftatt und aus benselben Grunden; mas jedoch jur Beit nicht naber erörtert merben fann.

## Zwölftes Rapitel.

Berlegung einiger transcenbenten Funktionen in Probukte aus unenblich vielen Faktoren. Summation harmonischer Reihen.

### s. 289.

Wenn man eine böhere Gleichung  $F_x=0$  vom  $m^{ten}$  Grabe nach steigenden Potenzen des Unbefannten x ordnet, so daß man hat

$$F_x = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_8 x^3 + \cdots + A_m x^m;$$

und wenn  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $w_4$ ,  $\cdots$   $w_m$ , bie m (reellen ober imaginaren) Wurzelwerthe ber höheren Gleichung  $F_x=0$  sind, welche zum Theil einander gleich ober alle von einander verschieden sein können, — so ist (nach \$. 229. VIII.)

$$F_x = A_0 \Big(1 - \frac{x}{w_1}\Big) \Big(1 - \frac{x}{w_2}\Big) \Big(1 - \frac{x}{w_2}\Big) \, \cdots \, \Big(1 - \frac{x}{w_m}\Big)$$

b. h. die ganze Funktion  $F_x$  ist in lauter Faktoren von der Form  $1-\frac{x}{w}$  zerlegt, welche gruppenweise einander gleich, aber auch alle von einander verschieden sein können.

Dies läßt sich auf mehrere transcendente Funktionen, welche sich auf die vorstehende Form  $F_{\mathbf{x}}$  bringen lassen, und dann als ganze Funktionen vom unendlichen Grade erscheinen, ausdehnen.

Weil man z. B. durch  $x = \pm \frac{2n+1}{2}\pi$  alse Werthe ausz gebrückt hat, welche Cos x, = 0 machen, wenn man nur statt n nach und nach 0, 1, 2, 3 und alle positiven ganzen Zahlen schreibt, so ist (nach Obigem)

II.

$$Cos \mathbf{x} = \left(1 - \frac{2\mathbf{x}}{\pi}\right) \left(1 + \frac{2\mathbf{x}}{\pi}\right) \left(1 - \frac{2\mathbf{x}}{3\pi}\right) \left(1 + \frac{2\mathbf{x}}{5\pi}\right) \left(1 + \frac{2\mathbf{x}}{5\pi}\right) \cdots$$
 in inf. ober, wenn man je zwei dieser Faktoren in einen Doppel-Faktor zusammenfaßt.

I. 
$$Cos x = \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{3^2\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{5^2\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^3}{7^2\pi^2}\right) \cdots$$
 in inf.

Eben so find in der Formel  $x = \pm n\pi$ , wenn n (nicht Rull, sonbern) nur alle gangen Bahlen vorstellt, alle Werthe ausgebrudt, welche Sinx, = 0 machen; folglich findet fich

$$\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{3\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{3\pi}\right) \cdots \text{ in inf.}$$
where

II. 
$$Sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{4^2 \pi^2}\right) \cdots$$
 in inf.

Diefes Berfahren ift nach unferen Unfichten volltommen gerechtfertigt, baburch, daß bie Reihen für Sinx und Cosx für jeben reellen und imaginaren Werth von x konvergent sind, b. h. stets einen bestimmten endlichen Werth annehmen, fo daß baburch biefe beiben unendlichen Reihen, welche wir burch Sinx und Cosk bezeichnet haben, in jeber Rategorie, bie Gigenschaften ber ganzen Funktionen von x haben, mahrend alles, mas für lettere gilt, die Sohe m bes Grabes willfürlich und beliebig groß vorausfest. - Es ift nur noch eines unbeachtet gelaffen; es ift nämlich noch nicht untersucht, ob die Bleichungen Cosx = 0 und Sinx = 0 nicht vielleicht gleiche Burgelwerthe haben; bemt wenn fie biefe hatten, fo mußten in ben Bleichungen I. und II. auch bie einzelnen entsprechenben Faftoren mehrfach (in einer Boteng) vortommen.

3ft aber

$$F_x = x - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \text{ in inf.} = Sinx,$$

so findet fich sogleich die Derivation

$$F_x^1 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \text{ in inf.} = Cosx.}$$

Und umgekehrt: ist  $F_x = Cos x$ , so sindet sich augenblicklich die Derivation  $F_x^1 = -Sin x$  bazu. — Da nun, wegen  $(Sin x)^2 + (Cos x)^2 = 1$ , nie Sin x und Cos x zugleich, also nie  $F_x$  und  $F_x^1$  zugleich der Rull gleich werden können, so haben die Gleichungen Cos x = 0 und Sin x = 0 nie ein Paar gleicher Wurzelwerthe (nach \$\$. 87. 88.).

Daburch ist aber das obige Versahren vollständig gerechtsertigt, durch welches (in den Gleichungen I. und II.) Sinx und Cosx in Produste aus unendlich vielen Faktoren, zerlegt sich sinden. — Der Sinn dieser beiden Gleichungen ist kein anderer, als daß, wenn man diese Faktoren mit einander multiplicirt und die Produkte stets nach x ordnet, je mehr man von diesen Faktoren, in der Ordnung, wie sie (in I. und II.) stehen, nimmt, desto mehr das nach steigenden Potenzen von x geordnete Produkt mit den entsprechenden Gliedern der unendlichen Reihen, die wir durch die Zeichen Cosx und Sinx bezeichnet haben, zussammensallen wird. — Der Buchstade x ist dabei ganz allges mein, ein bloßer Träger der Operationszeichen.

Man fann biese Gleichungen I. und II. auch so schreiben, nämlich

I. 
$$\cos x = P \left[ 1 - \frac{4x^2}{(2a+1)^2 \pi^2} \right]$$

II.  $\frac{\sin x}{x} = P\left[1 - \frac{x^2}{(\alpha+1)^2 \pi^2}\right],$ 

indem man unter P das Produkt aller der unendlich vielen Faktoren versteht, welche aus dem eingeklammerten Ausdruck hers vorgehen, wenn man statt a nach und nach 0, 1, 2, 3 und alle positiven ganzen Zahlen bis in's Unendliche, gesetzt sich benkt.

Anmerfung. Euler hat (in seiner introductio in analysin infinitorum) einen anderen Weg betreten, um zu biesen Resultaten zu gelangen.

# 564 Beelegung transcenbenter Funkt. Kap. XII. §. 289

- I. Rachbem er nämlich bie beiben Binomien
- 1)  $z^m+a^m$  und 2)  $z^m-a^m$

in ihre m einfachen Fattoren, bezüglich von ber Form

3)  $z-a \cdot e^{\frac{2n+1}{m}\pi i}$  unt 4)  $z-a \cdot e^{\frac{2n}{m}\pi i}$ ,

zerlegt hatte (\$. 244.), wo n sowohl 0 als auch jede positive und negative ganze Zahl vorstellt, — machte er sich auch an die Zerlegung der beiben Ausbrude

$$\frac{e^{x}+e^{-x}}{2} \qquad \text{unb} \qquad \frac{e^{x}-e^{-x}}{2},$$

welche wir im \$. 168. bezüglich burch

K<sub>x</sub> und S.

bezeichnet und in bem barauf folgenden Paragraphen naber bestrachtet haben.

II. Er ging namlich von bem, im §. 184. niebergelegten Sage aus, nach welchem ift

$$e^x = \left(1 + \frac{x}{m}\right)^m \quad \text{and} \quad e^{-x} = \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m \quad \text{für} \quad m = \infty \,,$$

so has man hat

$$\frac{e^{x}\pm e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\left[\left(1+\frac{x}{m}\right)^{m}\pm\left(1-\frac{x}{m}\right)^{m}\right] \quad \text{for} \quad m=\infty,$$

und er hatte dann die neue Untersuchung auf die im Eingange von I. erwähnte zurückgeführt. — Seht man nämlich  $\left(1+\frac{x}{m}\right)$ 

ftatt z, und  $\left(1-\frac{x}{m}\right)$  ftatt a, in die Ausbrude I. 1.—4., so ergeben sich die m (b. h. die unendlich vielen) Faftoren von

5)  $e^{x}+e^{-x}$  und 6)  $e^{x}-e^{-x}$  beauglich so, wie folgt, namlich

7)  $\left(1+\frac{x}{m}\right)-\left(1-\frac{x}{m}\right)\cdot e^{\frac{2n+1}{m}m}$ 

unb 8) 
$$\left(1+\frac{x}{m}\right)-\left(1-\frac{x}{m}\right)e^{\frac{2n}{m}\pi i}$$

wo  $m=\infty$ , n aber nach und nach 0 und jede positive und negative ganze Zahl vorstellt; und es kommt nun nur noch darauf an, diese Faktoren umzusormen, so nämlich, daß sie die Form x+p annehmen, oder daß das Produkt je zweier der selben die Form  $x^2+px+q$  erhält. — Dies kann aber auf solgendem Wege geschehen.

III. Nimmt man nämlich z. B. in 7.) die beiden einfachen Faktoren zusammen, wo  $n = \nu$  und  $n = -(\nu + 1)$  ist, so hat man (aus 7.) diese beiden, nämlich:

$$\left(1+\frac{x}{m}\right)-\left(1-\frac{x}{m}\right)e^{\frac{2\nu+1}{m}\pi\cdot 1}$$
 und  $\left(1+\frac{x}{m}\right)-\left(1-\frac{x}{m}\right)e^{-\frac{2\nu+1}{m}\pi\cdot 1}$ 

wo v 0 ober irgend eine positive ganze Zahl vorstellen kann, während m = co ift. — Multiplicirt man nun diese beiben Faktoren mit einander, so erhält man (aus 7.) ben Doppel-Faktor

$$\left(1+\frac{x}{m}\right)^2+\left(1-\frac{x}{m}\right)^2-2\left(1-\frac{x^2}{m^2}\right)\cdot \cos\frac{2\nu+1}{m}\pi$$

ober

$$2\left[1+\frac{x^2}{m^2}-\left(1-\frac{x^2}{m^2}\right)\cdot \cos\frac{2\nu+1}{m}\pi\right], \text{ wo } m=\infty,$$

ober

$$2\left[\frac{x^2}{m^2}\left(1+\cos\frac{2\nu+1}{m}\pi\right)+\left(1-\cos\frac{2\nu+1}{m}\pi\right)\right] \text{ füt } m=\infty;$$

b. h.

$$4\left[\left(\cos\frac{2\nu+1}{2m}\pi\right)^2\cdot\frac{x^2}{m^2}+\left(\sin\frac{2\nu+1}{2m}\pi\right)^2\right]\quad\text{fur}\quad m=\infty\,,$$

óder

$$4 \Big( Sin \frac{2\nu + 1}{2m} \pi \Big)^2 \cdot \left[ 1 + \frac{x^2}{m^2} \cdot \left( Cotg \frac{2\nu + 1}{2m} \pi \right)^2 \right] \quad \text{für} \quad m = \infty \,.$$

566 Berlegung transcenbenter Funtt. Rap. XII. §. 289.

Beil aber

Coty 
$$\mathbf{w} = \frac{Cos \mathbf{w}}{Sin \mathbf{w}} = \frac{1 - \frac{1}{2} \mathbf{w}^2 + \frac{1}{24} \mathbf{w}^3 - 2c. 2c.}{\mathbf{w} - \frac{1}{6} \mathbf{w}^2 + 1c. 2c.} = \frac{1}{\mathbf{w}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2} \mathbf{w}^2 + \cdots}{1 - \frac{1}{6} \mathbf{w}^2 + \cdots}$$
 also  $= \frac{1}{\mathbf{w}}$  wird, für  $\mathbf{w} = \frac{1}{\infty}$ , und da man  $\mathbf{m}$  immer so groß sich benten kann, daß  $\frac{2\nu + 1}{2m}\pi = \frac{1}{\infty}$  ist \*), so folgt, daß (für  $\mathbf{m} = \infty$ )  $Cotg \frac{2\nu + 1}{2m}\pi = \frac{2m}{(2\nu + 1)\pi}$  wird, so daß der obige Doppel-Fattor die-Form

9) 
$$\left(2 \cdot \sin \frac{2\nu + 1}{2m} \pi\right)^2 \cdot \left[1 + \frac{4\kappa^2}{(2\nu + 1)^2 \pi^2}\right]$$

annimmt, wo  $m = \infty$  ift.

Man bekommt also alle Doppel-Faktoren von ex-po-x, wenn man in dem so eben gefundenen Doppel-Faktor (9.) statt v'erst 0, dann 1, 2, 3, 1c, und alle positiven ganzen Zahlen sest, die in's Unendliche \*\*), so sindet sich

10) 
$$e^{x} + e^{-x} = \Lambda \cdot \left(1 + \frac{4x^{2}}{\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{9\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{25\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{49\pi^{2}}\right)$$
 in inf.

$$\mathbf{A} = \left(2Sin\frac{1}{2m}\pi\right)^2 \left(2Sin\frac{3}{2m}\pi\right)^2 \left(2Sin\frac{5}{2m}\pi\right)^2 \left(2Sin\frac{7}{2m}\pi\right)^2 \text{in inf.},$$

babei von x unabhängig ift, also für jeden Werth von x, denselben Werth behält, und nun noch einfacher ausgewerthet werben muß.

Sest man abet in ber Gleichung 10.) 0 ftatt x, fo giebt fie

<sup>\*)</sup> Man barf fich z. B. nur m in ber form  $(\mu+\nu)^2$  ober  $(\mu+\nu)^k$  benten und k>1, zugleich aber  $\mu=\infty$ .

<sup>\*\*)</sup> Man hat nämlich oben  $n=\nu$  und  $=-(\nu+1)$  genommen und biese beiben Formen bruden genau 0 und alle positiven, wie alle negativen gangen Bahlen aus, sobalb man  $\nu=0$  und = jeber positiven gangen Bahl nimmt.

Rap. XII. §. 289. in Prob. aus unenbl. vielen Fattoren. 567

1

ſ

und so erhält man nun aus 10.), wenn man noch butch 2 bivibirt,

11) 
$$\frac{e^{x} + e^{-x}}{2} = \left(1 + \frac{4x^{2}}{\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{9\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{25\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{4x^{2}}{49\pi^{2}}\right) \text{ in inf}$$

b. h. wenn man ftatt ex und e-x bie Reihen fest, welche biefe Beichen vorstellen,

12) 
$$1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{6!}x^6 + \text{ in inf.}$$
  

$$= \left(1 + \frac{4x^2}{\pi^2}\right)\left(1 + \frac{4x^2}{9\pi^2}\right)\left(1 + \frac{4x^2}{25\pi^2}\right)\left(1 + \frac{4x^2}{49\pi^2}\right) \text{ in inf.}$$

d. h. wenn man die Faktoren zur Rechten nach und nach mit einander multiplicirt und jedes neue Produkt auf's Neue in die Form

$$1+\alpha x^2+\beta x^4+\gamma x^6+\cdots$$

umformt, so nähern sich die Werthe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 2c. 2c. ohne Ende den obigen Koeffizienten  $\frac{1}{2!}$ ,  $\frac{1}{4!}$ ,  $\frac{1}{6!}$ , 2c. 2c. und weichene zuletzt von den letztern bezüglich um umendlich wenig ab.

IV. Ganz auf demselben Wege liefert die Rr. 8., wenit man zuerst n=0 sett, dann  $n=+\nu$  und  $n=-\nu$ , diese lettern beiden Faktoren mit einander multiplicirt, zuletzt aber statt  $\nu$  alle ganzen positiven Zahlen geschrieben sich denkt (damit n alle seine Werthe erhält und keinen doppelt), — das nachstehende Resultat, nämlich:

13) 
$$\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = x \left(1 + \frac{x^{2}}{\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{x^{2}}{4\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{x^{2}}{9\pi^{2}}\right) \left(1 + \frac{x^{2}}{16\pi^{2}}\right) \text{ in inf.}$$
b. h.

14) 
$$x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{1}{7!}x^7 + \text{ in inf.}$$
  

$$= x \left(1 + \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{4\pi^2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{9\pi^2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{16\pi^2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{25\pi^2}\right) \text{ in inf. *} \right)_1$$

1. 1

<sup>\*)</sup> Es ift nur babei noch ju bemerten, bag man guerft erhalt

## 568 Berlegung transcenbeuter Funtt. Rap. XII. §. 289.

V. Sest man aber in 11.—14. x-i ftatt x, fo geben biefe fogleich noch bie folgenben Resultate, namlich

15) 
$$Cosx = \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{9\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{25\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{49\pi^2}\right)$$
 in inf.

16) 
$$1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \text{ in inf.}$$
  
=  $\left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{4x^2}{9\pi^2}\right)\left(1 - \frac{4x^2}{25\pi^2}\right)\left(1 - \frac{4x^2}{49\pi^2}\right)$  in inf.

17) 
$$Sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{4\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{9\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{16\pi^2}\right)$$
 in inf. b. b.

18) 
$$x - \frac{1}{3!}x^{5} + \frac{1}{5!}x^{5} - \frac{1}{7!}x^{7} + \text{ in inf.}$$
  
=  $x\left(1 - \frac{x^{2}}{\pi^{2}}\right)\left(1 - \frac{x^{2}}{4\pi^{2}}\right)\left(1 - \frac{x^{2}}{9\pi^{2}}\right)\left(1 - \frac{x^{2}}{16\pi^{2}}\right)$  in inf.

VI. Es versteht fich nun von felbst, daß, wenn man (nach \$. 246.) bie Ausbrude

in ihre Doppel-Faktoren von der Form

zerlegt hat, bann auch, wenn man  $\left(1+\frac{x}{m}\right)^m$  statt z, und

$$e^{x}-e^{-x} = Bx(1+\frac{x^{2}}{\pi^{2}})(1+\frac{x^{2}}{4\pi^{2}})(1+\frac{x^{2}}{9\pi^{2}})$$
 in inf.

wo B bas Probutt

$$\frac{2}{m}\cdot \left(2\sin\frac{1}{m}\pi\right)^2 \left(2\sin\frac{2}{m}\pi\right)^2 \left(2\sin\frac{3}{m}\pi\right)^2 \ \ \text{in inf. für } \ m=\infty \,,$$

vorstellt. Um nun B zu finden, muß man bie erstere Gleichung vorher noch burch x bivibiren, so baß man, wenn statt  $e^x$  und  $e^{-x}$  bie Reihen substitutit werden, zur Linken bie Reihe  $2\left(1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\text{ in inf.}\right)$  zu stehen hat. Sest man nun 0 statt x, so erhält man sogleich

Rap. XH. S. 289. in Prob. and unenbl. vielen Fattoven. 569

,  $\left(1-\frac{x}{m}\right)^m$  statt a fest, und  $m=\infty$  sich benkt, — baß man dann die Zerlegung von

$$e^{2x}\pm 2Cos \varphi + e^{-2x}$$

in unendlich viele Faktoren von der Form

$$x^2+px+q$$

erhalten werde, — auch daß auf analogem Wege fich noch mehr analoge Zerlegungen auffinden laffen.

Und wenn alle diese Gleichungen für jeden Werth von x gelten, so erhält man aus ihnen, badurch daß man statt x nach und nach immer andere bestimmte Werthe sest, wieder eine unsendliche Wenge von Zahlengleichungen, in denen irgend eine bestimmte numerische Zahl in ein Produst von unendlich vielen (Zissers) Faktoren ausgedrückt sich sieht, so ost nur letzteres auch einen bestimmten endlichen Werth hat, d. h. so ost das Produst von n ersten Faktoren eine solche Funktion von n ist, daß sie für  $n=\infty$  einen bestimmten endlichen Werth annimmt\*).

VII. So sinnreich aber bas in II. ausgesprochene Berfaheren Euler's ift, und so einfach zugleich, so laffen sich boch gegen baffelbe wefentliche Bebenken erheben.

1) Die Gleichung  $e^x = \left(1 + \frac{x}{m}\right)^m$  für  $m = \infty$ , ist keine Kormgleichung, b. h. sie gilt nicht unabhängig von x, sondern sie sett x reell voraus und sagt weiter nichts, als daß unter dieser Borausseng der Werth der Potenz  $\left(1 + \frac{x}{m}\right)^m$  dem Werthe der Exponential-Funktion  $e^x$  desto näher rück, je größer man m nimmt und daß beibe Werthe einander unendlich nahe rücken können. Wan müßte also zunächst erst beweisen,

<sup>\*)</sup> Dies ist unter Anderen auch der Fall, wenn die Summe der Logarithmen aller unendlich vielen Faktoren eine convergente unendliche Reihe bilben, — weil dann der Logarithme des Produkts und deshalb das Produkt felbs, einen endlichen bestimmten Werth hat.

570 Berlegung transcenbenter Funtt. n. Rap. XII. §. 289.

daß diefelbe Gleichung auch für jeben imaginaren Berth von x zugelaffen werden tann.

- 2) Wenn aber auch bieser Beweis geführt ware, so mußte man boch mit Recht sich noch fragen, ob nun das gewonnene Endresultat in dem Sinne gilt, wie solcher am Ende von III. ausgesprochen worden ift, während eine Menge von späteren Konsequenzen wegfallen wurden, wenn sie nicht in dem eben erwähnten Sinne wahr sein sollten.
  - 3) Diese Bedenken wachsen an Bedeutung, wenn man auf die Art und Weise Rucksicht nimmt, wie in III. der Roeffizient A, und in der Rote zu IV. der Roeffizient B bestimmt worden ist. Gilt nämlich die Gleichung IV. Ar. 10. nur für einen gewissen Ilmsang der Werthe von x, innerhalb dessen aber x=0 sich besindet, so bestimmt sich der Roeffizient A auf dem betretenen Wege, obgleich das Endresultat ebenfalls nur in demselben Ilmsange der Werthe von x gilt, z. Anur so lange z reell ist.

Dieselben Bebenken bleiben aber auch, wenn man bei bem llebergange zu  $m=\infty$  genau das von Euler (in seiner introductio in Analysin infinitorum) durchgeführte Versahren Blat greifen läßt, welches von dem hier in III. und IV. betretenen Wege etwas abweicht.

VIIL Euler schon und seine Nachfolger haben die Zerstegung von Siex und Cosx in Produkte von unendlich vielen Faktoren auch mit Zuziehung der Integralrechnung durchgesett, auf verschiedenen Wegen. Versolgt man aber diese, der sogenannten höhern Analysis angehörigen Versahrungsatten mit einiger Aufmerksamkeit, so muß man bald sinden, daß keine derselben die Ueberzeugung von der Allgemeingültigkeit der Formeln gewähren kann, in dem zu Ende von III. ausgesprochenen Sinne.

Deshalb wird man, wenn die gedachten Resultate als allgemeine (Form-) Gleichungen erkannt werden follen, den im Baragraphen betretenen elementaren und zugleich naturgemäßen Weg zu ihrer Herleitung wählen muffen, ober einen ihm analogen.

#### **\$.** 290.

Euler geht nun weiter und nimmt die Logarithmen der Ausdrücke I. und II. des §. 289. links und rechts. Weil aber der Logarithme eines Produkts gefunden wird, wenn man die Summe der Logarithmen aller Faktoren nimmt, so erhält man (aus I. und II.)

III. 
$$\log \cos x = S \left[ \log \left( 1 - \frac{4x^2}{(2\alpha + 1)^2 \pi^2} \right) \right]$$
  
IV.  $\log \sin x = \log x + S \left[ \log \left( 1 - \frac{x^2}{(\alpha + 1)^2 \pi^2} \right) \right]$ .

Run ift aber (nach den \$5. 181.—183.), für jeden einzelnen Werth von a,

$$\log\left(1 - \frac{(2x)^2}{(2a+1)^2\pi^2}\right) = -S\left[\frac{1}{b+1} \cdot \frac{(2x)^{2b+2}}{(2a+1)^{2b+2}\pi^{2b+2}}\right]$$

und

ľ.

ı

ţ

$$log\left(1-\frac{x^2}{(a+1)^2\pi^2}\right) = -S\left[\frac{1}{b+1}\cdot\frac{x^{2b+2}}{(a+1)^{2b+2}\pi^{2b+2}}\right];$$

folglich erhält man (aus III. und IV.)

V. 
$$\log \cos x = -S \left[ \frac{1}{b+1} \cdot \frac{(2x)^{2b+3}}{(2a+1)^{2b+2} \cdot \pi^{2b+2}} \right]$$

VI. 
$$\log \sin x = \log x - S \left[ \frac{1}{b+1} \cdot \frac{x^{2b+2}}{(a+1)^{2b+2} \cdot \pi^{2b+2}} \right]$$

so daß hierdurch  $\log Cos x$  und  $\log Sin x - \log x$  in Reihen ausgedrückt sind, welche nach (geraden) Potenzen von x fort-laufen und in denen die Koeffizienten der einzelnen Potenzen von x, numerische und konvergente unendliche Reihen sind; — denn es ist der Koeffizient von  $x^{2n}$  (indem man b=n-1 nimmt)

in V. ... 
$$= -\frac{2^{2n}}{n \cdot \pi^{2n}} S \left[ \frac{1}{(2a+1)^{2n}} \right]$$
b. h. 
$$= -\frac{2^{2n}}{n \cdot \pi^{2n}} \left( 1 + \frac{1}{3^{2n}} + \frac{1}{5^{2n}} + \frac{1}{7^{2n}} + \cdots \right)$$
 in inf.

572 Summation harmonischer Reihen. Rap. XIL § 291.

und in VI. ... 
$$= -\frac{1}{n\pi^{2n}} \cdot S\left[\frac{1}{(a+1)^{2n}}\right]$$
b. b. 
$$= -\frac{1}{n\pi^{2n}} \left(1 + \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{3^{2n}} + \frac{1}{4^{2n}} + \cdots \right)$$
 in inf.).

Euler verfolgt bann die Berechnung der reellen Werthe dieser Logarithmen (ber Neper'schen Logarithmen, von Cosx und Sinx mittelft dieser Reihen, noch etwas weiter. — Sollen aber die Gleichungen III. und V. allgemeine (vollfommene, richtige) Gleichungen sein, so muß man (§§. 181.—183.) auf der rechten Seite noch log 1 abdiren.

Anmerfung. Euler zerlegt, wie wir oben bereits gezeigt haben, noch mehr ähnliche Kunktionen in Produkte aus unendlich vielen Kaktoren, namentlich auch die Kunktionen  $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$  und  $\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ , welche wir im \$. 168. bezüglich burch  $K_x$  und  $S_x$  bezeichnet haben und von denen wir wissen, daß sie bezüglich  $= Cos(x \cdot i)$  und  $= \frac{1}{i} \cdot Sin(x \cdot i)$  sind. — Weil aber die Gleichungen \$. 289. I. und II. gelten, obgleich x keinen bestimmten Ziffernwerth hat, sonz bern nur ein Träger der Operationszeichen ist, so darf man nur in den Gleichungen I. und II. x-i statt x sehen und man erhält sogleich:

VII. 
$$K_x$$
 b. b.  $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = P \left[ 1 + \frac{4x^2}{(2a+1)^2 \pi^2} \right]$  umb

VIII.  $\frac{S_x}{x}$  b. b.  $\frac{e^x - e^{-x}}{2x} = P \left[ 1 + \frac{x^2}{(a+1)^2 \pi^2} \right]$ 

woraus bann wieber  $\log K_x$  und  $\log S_x$  in Reihen, ganz anas log wie  $\log Cos x$  und  $\log Sin x$ , entwidelt werben können.

Haben  $F_x$  und  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_s$ , ...  $w_m$  genau wieder die Bedeutung wie im Anfange des §. 289.; — ist aber  $A_0=1$  angenommen; — hat man also die identische Gleichung

1) 
$$1+A_1x+A_2x^2+\cdots+A_mx^m$$
  
=  $\left(1-\frac{x}{w_1}\right)\left(1-\frac{x}{w_2}\right)\cdots\left(1-\frac{x}{w_m}\right)$ 

und find w1, w2, ... wm bie m Burgelwerthe ber hoheren Gleichung

2) 
$$1+A_1x+A_2x^2+A_3x^3+\cdots+A_mx^m=0;$$
 sest man bann hier herein  $\frac{1}{z}$  statt x und multiplicirt man zu gleicher Zeit mit  $z^m$ , so erhölt man

3) 
$$z^{m}+A_{1}z^{m-1}+A_{2}z^{m-2}+\cdots+A_{m}$$
  
=  $\left(z-\frac{1}{w_{1}}\right)\left(z-\frac{1}{w_{2}}\right)\cdots\left(z-\frac{1}{w_{m}}\right)$ ,

während  $\frac{1}{w_1}$ ,  $\frac{1}{w_2}$ ,  $\cdots$   $\frac{1}{w_m}$  die m Wurzelwerthe der aus 2.) hervorgehenden höheren Gleichung

4) 
$$z^m + A_1 z^{m-1} + A_2 z^{m-2} + A_3 z^{m-3} + \cdots + A_m = 0$$
 find.

Bezeichnet man nun burch  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ , ...  $S_n$  die Summe ber 1<sup>ten</sup>, 2<sup>ten</sup>, 3<sup>ten</sup>, ... n<sup>ten</sup> Potenzen dieser letztern Wurzelwerthe  $\frac{1}{w_1}$ ,  $\frac{1}{w_2}$ ,  $\frac{1}{w_3}$ , ...  $\frac{1}{w_m}$ , so daß

5) 
$$S_n = \frac{1}{w_1^n} + \frac{1}{w_2^n} + \frac{1}{w_3^n} + \dots + \frac{1}{w_m^n}$$

ift (für n = 1, 2, 3, ... n), so hat man nach bem Rewtonsschen Lehrsatz für Potenzsummen (§. 239.)

6) 
$$\begin{cases} S_1 + A_1 = 0; \\ S_2 + A_1 S_1 + 2A_2 = 0; \\ S_3 + A_1 S_2 + A_2 S_1 + 3A_2 = 0; \\ S_4 + A_1 S_3 + A_2 S_2 + A_3 S_1 + 4A_4 = 0; \end{cases}$$

und allgemein (für  $\mu = 1, 2, 3, \dots n < m$ )

6) 
$$S_{\mu} + A_1 \cdot S_{\mu-1} + A_2 \cdot S_{\mu-2} + \cdots + A_{\mu-1} \cdot S_1 + \mu \cdot A_{\mu} = 0.$$

Sest man nun in die Gleichung 2.), indem man m = 00 fich benkt, statt ber Reihe zur Linken die Reihe für

$$\frac{\sin x}{x}$$
, nāmlich  $1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + \frac{1}{9!}x^8 - \cdots$  in inf.

fo find  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $w_4$ , ... alle Werthe von x, welche  $\frac{Sin x}{x}$ , = 0 machen, — also alle Werthe von x, welche Sin x = 0 machen, mit Ausnahme von x = 0, — also alle die Werthe

 $-\pi, +\pi, -2\pi, +2\pi, -3\pi, +3\pi, -4\pi, +4\pi, -5\pi, \text{ ic. ic.;}$  bagegen find  $A_1$ ,  $A_8$ ,  $A_5$ ,  $A_7$ ,  $A_9$ , ic. ic. alle =0 und  $A_2=-\frac{1}{3!}$ ,  $A_4=+\frac{1}{5!}$ ,  $A_6=-\frac{1}{7!}$ ,  $A_8=+\frac{1}{9!}$ , ...

 $A_{4\mu} = +\frac{1}{(4\mu+1)!}$  und  $A_{4\mu+2} = -\frac{1}{(4\mu+3)!}$ . Ferner find die ungeraden Potenzsummen  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_6$ ,  $S_7$ , 2c. 2c. offenbar alle = 0, weil je zwei Glieder derselben einander gleich find, aber entgegengesette Vorzeichen haben. Die Gleischungen 6.) dagegen liesern sogleich die Werthe für die geraden Potenzsummen  $S_2$ ,  $S_4$ ,  $S_6$ , ic. während (nach 5.), weil immer zwei gleiche Glieder sich ergeben

7) unter  $S_{2\mu}$  die Reihe  $\frac{2}{\pi^{2\mu}} \left( 1 + \frac{1}{2^{2\mu}} + \frac{1}{3^{2\mu}} + \frac{1}{4^{2\mu}} + \frac{1}{5^{2\mu}} + \cdots \right) \text{ in inf.}$ 

verftanden wird. Die Bleichungen 6.) geben baber nun fogleich

8) 
$$\begin{cases} 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \text{ in inf.} = \frac{\pi^2}{6}, \\ 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \frac{1}{5^4} + \cdots \text{ in inf.} = \frac{\pi^4}{90}, \\ 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{4^6} + \frac{1}{5^6} + \cdots \text{ in inf.} = \frac{\pi^6}{945}, \\ \text{u. f. w. f.} \end{cases}$$

wodurch die Werthe biefer tonvergenten Reihen, welche barmo-

nische Reihen ber 2in, 4in, 6in 2c. 2c. Ordnung genannt wersten, in die Bahl a ausgedrückt find, bis zu jeder beliebigen geraden Ordnung.

Wendet man benfelben Sat auf ben Fall an, wo (für m = 00) ftatt ber Reihe in 2.) die Reihe

Cosx b. h.  $1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\cdots$  gesett wird, so erhält man, da die Wurzelwerthe w von Cosx=0, bezüglich  $-\frac{1}{2}\pi$ ,  $+\frac{1}{2}\pi$ ,  $-\frac{2}{2}\pi$ ,  $+\frac{2}{3}\pi$ ,  $-\frac{5}{2}\pi$ , 1c. 1c. sind, ganz auf analoge Weise die Summen der nachstehenden harmonischen Reishen, in  $\pi$  ausgedrückt, nämlich:

9). 
$$\begin{cases} 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{\pi^2}{8}; \\ 1 + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \frac{1}{7^4} + \frac{1}{9^4} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{\pi^4}{96}; \\ 1 + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{5^6} + \frac{1}{7^6} + \frac{1}{9^6} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{\pi^6}{960}; \\ \text{u. f. w. f.} \end{cases}$$

Aus diesen Resultaten 8.) und 9.) kann man nun eine beliebige Anzahl neuer zusammensetzen. Rimmt man z. B. die Gleichungen 9.) doppelt und zieht man dann die Gleichungen 8.) bavon ab, so erhält man

10) 
$$\begin{cases} 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{6^2} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{\pi^2}{12}; \\ 1 - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{4^4} + \frac{1}{5^4} - \frac{1}{6^4} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{7\pi^4}{720}; \\ 1 - \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} - \frac{1}{4^6} + \frac{1}{5^6} - \frac{1}{6^6} + \cdots & \text{in inf.} = \frac{31\pi^6}{30240}; \\ \text{u. f. w. f.} \end{cases}$$

Anmerkung 1. Man kann bie Resultate 8.) und 9.) auch baburch etwas eleganter und bequemer herleiten, bag man in ben Gleichungen

576 Summation harmonischer Reihen. Rap. XIL S. 291.

Sin x ober 
$$1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \text{ in inf.}$$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2 \pi^2}\right) \text{ in inf.}$$
Cos x ober  $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \text{ in inf.}$ 

$$= \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{3^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{5^2 \pi^2}\right) \cdots$$

 $\frac{x^2}{\pi^2} = z$  ober  $x^2 = \pi^2 z$  sest; — sie gehen dann über in  $1 - \frac{\pi^2}{21} z + \frac{\pi^4}{51} z^2 - \frac{\pi^6}{71} z^2 +$  in inf.

$$1 - \frac{1}{3!}z + \frac{1}{5!}z^2 - \frac{1}{7!}z^2 + \text{ in inf.}$$

$$= \left(1 - z\right)\left(1 - \frac{1}{2^3}z\right)\left(1 - \frac{1}{3^3}z\right)\left(1 - \frac{1}{4^3}z\right) \text{ in inf.}$$

und

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\pi^2}{2!} z + \frac{\pi^4}{4!} z^2 - \frac{\pi^6}{6!} z^3 + & \text{in inf.} \\ &= \Big(1 - 4z\Big) \Big(1 - \frac{4}{3^2} z\Big) \Big(1 - \frac{4}{5^2} z\Big) \Big(1 - \frac{4}{7^2} z\Big) & \text{in inf.} \end{aligned}$$

und geben fo bequemer bie obigen Resultate.

Endlich könnte man in diesen lettern Gleichungen auch noch —z statt z schreiben und man hätte dann dieselben Gleichungen, welche man auch erhalten haben wurde, wenn man, statt von den Gleichungen  $\frac{Sin x}{x} = 0$  und Cos x = 0 auszugehen, von den Gleichungen

$$\frac{e^{x}-e^{-x}}{2x} \quad \text{ober} \quad \frac{S^{x}}{x} = 0, \quad \text{und} \quad \frac{e^{x}+e^{-x}}{2} \quad \text{ober} \quad K_{x} = 0$$

ausgegangen mare und bie Gleichungen VII. und VIII. in ber Unmerkg. ju \$. 290. ju hilfe genommen hatte, wie Guler gethan.

Anmertung 2. Die harmonischen Reihen von ungerader Ordnung, nämlich

Rap. XII. §. 291. Summation harmonischer Reihen. 5

$$1 + \frac{1}{2^{8}} + \frac{1}{3^{8}} + \frac{1}{4^{8}} + 2c. 2c.$$

$$1 + \frac{1}{2^{6}} + \frac{1}{3^{6}} + \frac{1}{4^{6}} + 2c. 2c.$$

u. s. w., lassen sich auf viesem Wege nicht auswerthen; — sie sind im VIII. Th. dieses Werkes durch bestimmte Integrale ausgedrückt. — Die harmonische Reihe von der  $1^{ten}$  Ordnung, namlich  $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+$  2c. 2c. mit lauter positiven Gliebern ist divergent und hat gar keinen Werth; während dieselbe mit abswechselnden Vorzeichen, nämlich

 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \kappa$ . 12. (nach §. 182. VII.) = L2 ift.

### Dreizehntes Rapitel.

Bon bem imaginaren Größern und Rleinern. Bom imaginaren Unenblich-Großen und Unenblich-Rleinen.

### Borerinnerung.

Der gegenwärtige Buftand ber mathematischen Analysis macht es bereits hochft munichenswerth, ja nothwendig, bag ber Begriff bes "Größern" und "Rleinern", wie er fich in ber Geschichte ber Mathematit fur reelle Ausbrude faktisch hergestellt hat, auch auf allgemein-numerische Ausbrucke, b. h. auf Ausbrude von ber Form p+q-i b. h. p+q-1-1 werbe, mag q nicht Rull, ber Ausbrud alfo imaginar, - ober mag q Rull, ber Ausbrud felbst also reell fein. - Go wie man aber bei ber reellen Bahl auch noch ben Begriff bes Größern und Rleinern unterscheibet, fur ben Fall, daß die reelle Zahl abgesehen vom Borzeichen betrachtet werben foll, b. b. bag nicht bie positive ober negative Bahl ±a, fonbern nur beren abfolutes Glieb a (welches allemal eine wirkliche gange Bahl, ober eine felbstffanbige Division zweier gangen Bablen, b. b. eine fogenannte gebrochene Bahl fein wirb) in Betrachtung tommen foll, - eben fo muß man auch bei Aufftellung bes Begriffes bes "Größern" und "Rleinern" fur folde allgemein-numerische Bahlen p+q.i, für bie fpatere praftifche Unwenbung von ben Borgeichen von p und q abfeben.

### \$. 292. Erflarung.

Indem wir in biefem Rapitel ein für allemal

voraussetzen, mährend p, p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub>, p<sub>2</sub> und q, q<sub>1</sub>, q<sub>2</sub>, q<sub>3</sub> beliebig reell d. h. positiv, negativ ganz oder gebrochen, oder Rull gedacht sind, — sagen wir: "a sei größer als b, oder b sei kleiner als a" und schreiben dies so:

fo oft der Model r von a, größer ift als der Model r, von b, mahrend bekanntlich jeder Model stets eine absolute (positive) Zahl ist.

Sind aber die Model r und r, einander gleich, so nennen wir a und b gleichmodelig und schreiben dies so:

$$a \equiv b$$

Anmerkung. Ift  $q=q_1=0$ , so sind a und b reell, und r und  $r_1$  sind dann die absoluten Glieder der positiven oder negativen Jahlen a und b, also diese Jahlen a und b selbst, abgesehen vom Vorzeichen. — Die Ungleichung ab oder bea stimmt also in diesem Ausnahmssalle mit dem früheren Begriff des Größern und Kleinern überein, wenn man die Glieder links und rechts, abgesehen vom Vorzeichen nimmt, welches letztere somit in der Folge, so oft dieser Ausnahmssall eintritt, jedesmal vorausgesetzt werden muß.

#### **§**. **29**3.

Daß also  $p+q\cdot i>p_1+q_1\cdot i$  ist, extennt man baran, daß  $p^2+q^2>p_1^2+q_1^2$  ober  $p^2-p_1^2+(q^2-q_1^2)$ 

b. h.  $(p-p_1)(p+p_1)+(q-q_1)(q+q_1)$  positiv with.

Daß aber  $p+q\cdot i \equiv p_1+q_1\cdot i$  ist, erkennt man daran, daß berselbe Ausbruck  $(p-p_1)(p+p_1)(q-q_1)(q+q_1)$ , =0 wird.

Es ist also 3. B.

$$\pm 4\pm 3 \cdot i \equiv \pm 3\pm 4 \cdot i$$
 and  $-7 \equiv +7;$  ,  $4+3 \cdot i \equiv -5$  and  $-6+8; i \equiv +10;$   $-2\pm 10 \cdot i \equiv 8\pm i \cdot \sqrt{40}$  and  $5-i \equiv \sqrt{17}+3 \cdot i$ .

Feiner ift

und alle biese Relationen bleiben wahr, welche ber Borzeichen links und rechts und unabhängig von einander man auch immer wählen mag, und auch bann noch, wenn man ben reellen Theilen links und rechts (bes > ober < Beichens) das entgegengesetzte Borzeichen giebt. — Eben so ift noch

enblich auch

welches lettere mit dem früheren Begriff bes Größern und Kleinern übereinstimmt, weil man die Glieder abgesehen vom Borzeichen sich denken muß, so daß alle vier Ungleichungen ein und basselbe ausdrücken, nämlich daß 7>3 ober daß 7-3 einer positiven Zahl gleich ist.

Aus diesen Begriffen folgt sogleich

- 1) If  $a \equiv b$ , so ift auch  $a \equiv -b$ ,  $-a \equiv b$  und  $-a \equiv -b$ ; und sind noch überdieß a und b reell, so sind auch a und b, abgesehen vom Vorzeichen einander gleich.
- 2) If a > b, so if and a > -b, -a > b and -a > -b.
- 3) If a>b und b>c, so ift auch a>c; und ift  $a\equiv b$  und  $b\equiv c$ , so ift auch  $a\equiv c$ .
- 4) If  $a \equiv b$  und noch  $c \equiv d$ ,

so ist nothwendig auch

$$ac \equiv bc$$
 and  $\frac{a}{c} \equiv \frac{b}{c}$  and  $\frac{c}{a} \equiv \frac{c}{b}$ 

und 
$$ac \equiv bd$$
 und  $\frac{a}{c} \equiv \frac{b}{d}$ .

Denn es finb

bie Mobel von ac; bc, 
$$\frac{a}{c}$$
,  $\frac{b}{c}$ ,  $\frac{c}{a}$ ,  $\frac{c}{b}$ , bd unb  $\frac{b}{d}$  bezüglich  $rr_2$ ,  $r_1r_2$ ,  $\frac{r}{r_2}$ ,  $\frac{r_1}{r_3}$ ,  $\frac{r_2}{r}$ ,  $\frac{r_2}{r_1}$ ,  $r_1r_3$  unb  $\frac{r_1}{r_3}$ .

Rap. XIII. §. 294. Größern und Rleinern.

und babei ift noch  $r=r_1$  und  $r_2=r_3$  vorausgesett, woraus alle Folgerungen ohne Weiteres hervorgehen.

Auch geht aus ber Betrachtung dieser Model, noch ber nachstebende Sat hervor, nämlich:

5) If a>b und noch c>d, fo ift allemal auch

$$ac>bc$$
 und  $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$  und  $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$ ,

und noth ac>bd und  $\frac{a}{c} > \frac{d}{b}$ .

6) If  $a \equiv b$  und  $\frac{m}{n}$  irgend eine reelle Zahl, so ist allemal auch

$$a^{\frac{m}{n}} \equiv b^{\frac{m}{n}}$$

welchen ber n Werthe links und rechts, man nur immer nehe men mag.

Denn es finb

bie Wobel von 
$$a^{\frac{m}{n}}$$
 und  $b^{\frac{m}{n}}$  bezüglich  $r^{\frac{m}{n}}$  und  $r^{\frac{m}{n}}$ ,

wenn von r und r, nur bie abfoluten Berthe genommen werden; folglich find lettere einander gleich, weil r = r, vorausgesett ift.

— Analog ergiebt fic ber nun folgende Sat, nämlich:

7) If a>b, and if  $\frac{m}{n}$ 

irgend eine absolute (positive) Zahl, so ist allemal auch

$$a^{\frac{m}{n}} > b^{\frac{m}{n'}}$$
 und  $a^{-\frac{m}{n}} < b^{-\frac{m}{n}}$ ,

welche ber n Werthe links und rechts ber > und < Zeichen man nur immer nehmen mag.

'8) If  $a \equiv b$ , for if the number  $a + c \equiv b + c$  and  $a - c \equiv b - c$ ,

wenn  $(\bigcirc)$   $(p-p_1)p_2+(q-q_1)q_2=0$  vorausgesest wird. Denn es find die Quadrate der Robel von

a+c, b+c,

bezüglich  $(p+p_2)^2+(q+q_2)^2$ ,  $(p_1+p_2)^2+(q_1+q_2)^2$ ,

a-c unb b-c

bezüglich  $(p-p_2)^2+(q-q_2)^2$  und  $(p_1-p_2)^2+(q_1-q_2)^3$ .

Da nun  $p^2+q^2=p_1^2+q_1^2$  ift, so können von ben lesteren vier Mobeln, die erstern beiben und bie lettern beiben nur bann einander gleich sein, wenn  $2p\cdot p_2+2q\cdot q_2=2p_1p_2+2q_1q_2$  ist.

If c reell, also  $q_2=0$ , so reducirt sich die Bedingungsgleichung  $(\odot)$  bloß auf  $p=p_1$ , welche jedoch  $q=\pm q_1$  involvirt, weil  $a\equiv b$ .

9) Eben so wenig folgt aus

a>b,

daß auch a+c>b+c ober a-c>b-c

sein muffe, sondern es ist nur dann (wenn a>b ist) noth wens big auch a+c>b+c,

wenn (C)··· (p-p<sub>1</sub>)p<sub>2</sub>+(q-q<sub>1</sub>)q<sub>2</sub> Rull ober positiv ist; und nur dann (wenn a>b ist) nothwendig auch

$$a-c>b-c$$
,

wenn (Q)... (p-p1)p2+(q-q1)q2 Rull ober negativ ift.

So ist 3. B. wenn  $a=3-5\cdot i$  und  $b=4+2\cdot i$  genommen wirb, bann a>b. — Nimmt man nun  $c=2-3\cdot i$ , so hat man p=3,  $p_1=4$ ,  $p_2=2$ , q=-5,  $q_1=2$  und  $q_2=-3$ ; folglich ist  $(p-p_1)p_2=-2$ ,  $(q-q_1)q_2=21$ ; also ist die Bedingung ((() erfullt, und das Größere zu Gleichen abbirt, giebt das Größere, nämlich

$$(3+2)-(5+3)\cdot i>(4+2)+(2-3)\cdot i$$
.

Weil aber die Bebingung (Q) nun nicht erfüllt ist, so würde dasmal das Gleiche vom Größeren subtrahirt nicht nothwendig das Größere geben, obgleich dies zufällig möglich sein könnte; — und in der That erhält man durch Subtraksion des Ausdrucks c,

$$(3-2)+(3-5)$$
·i unb  $(4-2)+(2+3)$ ·i,

und boch ift ber erftere Ausbruck nicht größer, fonbern fleiner als ber anbere

— Nimmt man aber c = 2+3-i, fo ift bie Bebingung (Q) erfüllt, und beshalb giebt jest bas Gleiche vom Größeren fubtrabirt, wiederum bas Größere, nämlich

$$(3-2)-(5+3)\cdot i>(4-2)+(2-3)\cdot i$$
.

3ft c reell, also q2 = 0, ober ift q = q1, so rebusciren fich die Bedingungen (C) und (L) bloß auf

Und da diese Bedingungen immer erfüllt sind, so oft  $p=p_1$  ist, so solgt aus  $p+q\cdot i>p+q_1\cdot i$  (wenn  $c=p_2$  reell ist) allemal und unbedingt

(p+c)+q·i>(p+c)+q.·i und (p-c)+q·i>(p-c)+q.·i; und auch noch, weil die Borzeichen der einzelnen Glieder beliebig verändert werden können

$$(c-p)\pm q\cdot i > (c-p)\pm q\cdot i$$
.

Es ist aber die Bedingung ( $C_1$ ) auch immer erfullt, so oft  $p-p_1$  und  $p_2$  einerlei Vorzeichen haben, — während, wenn  $p-p_1$  und  $p_2$  verschiedene Vorzeichen haben, die andere Bedingung ( $Q_1$ ) allemal erfullt sich sieht. — Es solgt also aus

 $p+q\cdot i>p_1+q\cdot i$  (wo  $q_1=q$  vorausgesett ist) allemal  $(p+p_2)+(q+q_2)i>(p_1+p_2)+(q+q_3)\cdot i$ , so oft  $p-p_1$  und  $p_2$  einerlei Borzeichen haben; dagegen ist, wenn man  $p+q\cdot i>p_1+q\cdot i$  vorausset, allemal

± $(p-p_2)\pm(q-q_2)\cdot i>\pm(p_1-p_2)\pm(q-q_2)\cdot i$ , so oft  $p-p_1$  und  $p_2$  verschiedene Vorzeichen haben. Sind endlich a, b und c alle drei reell, so folgt aus

a > b

allemal a+c>b+c, abgesehen vom Vorzeichen, so oft a-b und c einerlei Vorzeichen haben; bagegen a-c>b-c, abgesehen vom Vorzeichen,

so oft a-b und o verschiedene Vorzeichen haben. (S. Ansmerkg. zu §. 292.).

So folge and 
$$-5>3$$
, für  $c = -4$  fofort  $(-5)+(-4)>3+(-4)$  b. h.  $-9>-1$ ;

abgesehen vom Borzeichen, — well a = b = -8 und c = -4. einer-lei Borzeichen haben. Dagegen folgt für c = 6, aus -5>3 sofort -5-6>3-6 b. h. -11>-3, abgesehen vom Borzeichen, weil jest a-b=-8 und c=6 verschiedene Borzeichen haben.

Aus 5>-3, folgt bagegen für c=-4, 5-(-4)>-3-(-4) b. h. 9>1, abgesehen vom Borzeichen, — weil jest a-b=8 und c=-4 verschiedene Borzeichen haben; bagegen folgt für c=6, aus 5>-3, sofort 5+6>-3+6 b. h. 11>3 (abgesehen vom Borzeichen), weil jest a-b=8 und c=6 einerlei Borzeichen haben.

## S. 295.

Sind diese Begriffe und Sape sestgestellt, so kann man mit größerer Leichtigkeit und Bequemlichkeit Untersuchungen anstellen und Resultate aussprechen, welche fich eines hohen Grades von Allgemeinheit erfreuen. Wir begnügen uns, hier, wo uns nicht mehr Raum vergönnt ift, nur einen einzigen solchen Sat noch auszusprechen, nämlich:

and In die unendliche Reihe

$$R = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + in inf.$$

für jeden reellen Werth von x konvergent, der, abgesehen vom Borzeichen, gleich oder kleiner als eine bestimmte absolute Zahl  $\alpha$  ist, und unter der Boraussehung, daß alle Koeffizienten der Reihe reell sind und daß alle Glieder derselben absolut (abgesehen vom Vorzeichen), genommen werden, — so ist dieselbe unendliche Reihe auch konvergent für jeden imaginären Werth  $p+q\cdot i$  von x, sobald

entweder  $p+q \cdot i \equiv \alpha$  oder  $p+q \cdot i < \alpha$  ift.

Denn, verwandelt man  $p+q\cdot i$  in  $r\cdot e^{\phi\cdot i}$ , oder in  $r\cdot (Cos \varphi+i\cdot Sin\cdot \varphi)$ , so ist (nach der Borquesenung)  $r=\alpha$ . —

Sett man aber diesen Werth ftatt x in die Reihe R, so ets hält man

 $\mathbf{R} = \mathbf{A_0} + \mathbf{A_1} \mathbf{r} \cdot \mathbf{Cos} \varphi + \mathbf{A_2} \mathbf{r}^2 \cdot \mathbf{Cos} 2\varphi + \mathbf{A_3} \mathbf{r}^2 \cdot \mathbf{Cos} 3\varphi + \text{ in inf.}$   $+ \mathbf{i} \cdot (\mathbf{A_1} \mathbf{r} \cdot \mathbf{Sin} \varphi + \mathbf{A_2} \mathbf{r}^2 \cdot \mathbf{Sin} 2\varphi + \mathbf{A_3} \mathbf{r}^3 \cdot \mathbf{Sin} 3\varphi + \text{ in inf.});$  und von diesen beiden unendlichen Reihen ist jede offenbar sür sich convergent, da jedes Glied verselben (wegen  $\mathbf{r} = \alpha$ , also wegen, abgesehen vom Borzeichen,  $\mathbf{r}^n \cdot \mathbf{Cos} \mathbf{n} \varphi = \alpha^n$  und  $\mathbf{r}^n \cdot \mathbf{Sin} \mathbf{n} \varphi = \alpha^n$ ), entweder eben so groß oder kleiner ist als das entsprechende Glied von R wird, im Falle man  $\alpha$  statt x sest, während der Werth einer jeden dieser letztern beiden Reishen offenbar noch kleiner wird, wenn nicht alle ihre Glieder positiv (absolute Jahlen) werden sollten.

## §. 296. Erflarung.

If der Model r einer allgemein-numerischen (reellen oder imaginären) Zahl p+q-i, unendlich-groß (b. h. immer größer noch als jede bereits noch so groß gedachte bestimmte absolute Zahl), oder unendlich-klein (b. h. immer kleiner noch als jede bereits noch so klein gedachte bestimmte absolute Zahl), so nen-nen wir den Ausdruck p+q-i selbst (er mag reell oder imagisnär sein) unendlich-groß, oder unendlich-klein.

Anmerkung. Ift q=0, also ber Ausbruck p+q-i selbst =p und reell, so ist p abgesehen vom Vorzeichen, =r. — Daher sind die früheren Begriffe des Unendlich-Großen und des Unendlich-Reinen für reelle Zahlen, wenn vom Vorzeichen derselben abgesehen wird, als besondere, in den hier gegebenen allgemeineren, enthalten\*).

<sup>\*)</sup> Ohne Zuziehung bieses Begriffes ber unenblich-fleinen reellen ober imaginaren b. h. ber' unenblich-fleinen allgemein-numerischen Zahl, bleibt es stets ein von vorne herein mißlungenes Unternehmen sowohl bie Differenzial-Rechnung bes Leibnit, als auch bie "Methobe ber Grenzen" (bie, nebenbei gesagt, im Wesentlichen gar nicht und nur in ber Form ber Darftellung von einander sich unterscheiben) irgend wie befriedigend zu ent-

## 586 B. imaginaren Unenblich-Großen Rap. XIII. S. 296

## Schluß-Anmerfung.

Es giebt gewiß keinen Analysten von nur einiger Bedem tung, welcher an das Borhandensein imaginärer "Größen" im Ernste glaubte. Die sich darüber auszusprechen die Verans lassung gefunden haben, sagen: die imaginären Ausdrücke seien nichts als Symbole, mit denen man jedoch, wie mit Größen rechnen könne. Wir geben dies sosort zu, haben aber dann als Wissenschaftsforscher, d. h. als Männer, welche sich bes ganzen inneren Zusammenhanges dieser Erscheinungen bewußt werden wollen, sogleich einige Fragen zu stellen, namentlich:

- 1) Bas ift hier unter "Symbol" zu verstehen?
- 2) Woher fommt es, bag, wenn man biese Symbole wie Größen behandelt, b. h. nach Gesetzen und Regeln, welche vorausgesetzermaßen nur fur Größen abgeleitet und erwiesen find,

wideln. Das tann es nugen, mit einem fo großen und fur bas Bebeiben bes Unterrichts bebenklichen Aufwand von Mitteln und Rraften ftrenge bewiesen zu haben, bag bie und bie Funktion o, bie Grenze bes Berhaltniffes ber gufammengehörigen unenblich-fleinen Bumachfe von x und ber Funttion f., ift? — so lange man biese Zuwachse reell voraussept, — ba man unmittelbar barauf bas gewonnene Resultat auf galle anwendet, wo bie ju ben nachft auf einander folgenben Werthen von x gehörigen Werthe von f., alfo auch bie ju reellen unendlich fleinen Bumachfen von x gehörigen Menberungen von f., entweber ausgesprochener Maagen imaginar, ober fo allgemein gehalten fich bentt, baß fie wenigstens eben fo oft imaginar als reell fein werben. Dehnt man aber bie Beweise auf allgemein-numerifche unenblich-fleine Bumachse aus, so wird man mit nicht größerer Dube wenigftens wirklich eine Ueberzeugung von ber allgemeinen Anwendbarteit ber Differenzial-Rechnung gewonnen haben, wenn wir bas Berfahren felbft bann noch immer ale ein unpabagogisches und bem mahren Wefen bes Ralfule nicht entfprecenbes anfeben mußten. - Nichts befto weniger find wir gewillt, wenn einmal eine neue Auflage auch bes britten Theils biefes Bertes nothig werben follte, wenigftene in einem Anhange nachzuweisen, wie bie Beftrebungen eines Cauchy, feiner Borganger und feiner Rachfolger ausgeführt werben mußten, wenn fie nicht gerabezu gang vergebens fein follen.

a K

9 tói

it K

nde :

m 🖭

ber to

de i

101

7. E

ÝΕ

(\$

Í

Die richtigen, zwedentsprechenden Resultate hervorgehen? — endlich

3) Sind nicht vielleicht die negativen Ausdrucke auch bereits keine Größen mehr, sondern nur solche Symbole, deren Natur noch zu ersorschen ist? — und durfte es selbst als übersstüffig erscheinen, auch die gebrochene absolute Zahl noch in dieser Beziehung einer Untersuchung zu unterwersen? — und die Rull? —

Diese Fragen möglichst grundlich, vollständig und abgerundet zu beantworten, ist der Zweck der beiden, nun in der dritten Aussage vorliegenden Theile dieses Werkes. Das Endresultat
ist im Wesentlichen das nachstehende:

Das gesammte Gebiet der Mathematik, — mit Einschluß ber niedrigsten Theile derselben, z. B. der gemeinen (Zifferns) Rechenkunft, wie der höchsten, — besteht aus drei Theilen, nämlich

- 1) aus dem Ralful d. h. aus der fogenannten mathe = matischen Analysis,
- 2) aus ber allgemeinen Größenlehre und
  - 3) aus der befonderen Größenlehre (b. h. der Lehre der Zeit-, Raum- und Rraft-Größen)

Bur Nr. 3., die für sich spricht, ift hier nichts hinzuzusügen. — Bur Nr. 2. fügen wir hinzu, daß diese allgemeine Größenlehre nur aus wenigen und höchst einsachen Saven besteht, und nur zu zeigen hat, wie die Nr. 1. d. h. die mathematische Unalhsis auf die Größen im Allgemeinen angewandt werden kann und muß. Diese allgemeine Größenlehre ist in dieser britten Austage des ersten Theiles dieses Wertes und zwar am Schlusse desselben, ganz und vollständig vorgetragen und kamn nichts weiter mehr hinzugefügt werden. — Es bleibt daher nur noch die Nr. 1. zu besprechen.

Der fogenannten mathematischen Unalpfis (bem Rabtul) ift ber Begriff ber "Große" b. h. beffen, was benannte

Bahl ift ober als benannte Bahl ausgebrudt werben fann, gang und vollständig fremt. - Alle ihre Theile, - bie niedrigften g. B. die gemeine (Biffern-) Rechenfunft (mit Ausnahme bes "Rechnens mit benannten Bahlen", welches eben bie allgemeine Größenlehre bilbet) wie bie bochften, unter anderen bie Lehre und die Auflösungs = Methoden ber algebraifchen und ber transcendenten Gleichungen, die Differenzial= und Integral-Rechnung, u. f. w. (ber fogenannte Unfat ber-fogenannten "algebraischen Aufgaben" gehört in bas Gebiet ber allgemeis nen, oft auch noch jugleich in das Gebiet ber besonderen Größenlehre) — beschäftigen sich nur mit ber (sogenannten unbenannten gangen) Bahl, beren Ginheit fo abstraft genommen ift, Saß fie keinerlei Gigenschaften bat, namentlich nicht die ber Theil barkeit und auch nicht die bes Gegensates. — Bon dieser Zahl abstrahirt man junachft bie brei bireften und aus Diefen wieber bie vier (eigentlich fechs) indireften Bahlen-Berbindungen, welche mit einander Begenfage und Beziehungen bilben, die, unabhangig von jeber bestimmten Bahl hingestellt, ben erften und allgemeinsten Theil ber Unalysis bilben. - Sier entstehen bie "Gymbole" (wenn wir uns auf einen Augenblid biefes Ausbruckes ber oben angeführten Analysten bebienen burfen). Die "Symbole"

$$a+b$$
,  $ab$ ,  $a^b$ ,  $a-b$ ,  $\frac{a}{b}$ ,  $1/a$  und  $log^b a$ ,

in benen a und b so allgemein (so abstraft) gedacht sind, daß sie gar nichts mehr vorstellen, sondern bloß die Träger der Zeichen sind, durch welche wir jene sieben (Verstandes.) Operationen bezeichnen, nachdem lettere nur in ihren Gegensätzen und in ihren Beziehungen zu einander, also am allerallgemeinsten aufgefaßt worden sind, — erscheinen aber nicht als Bilder für "Größen", sondern (in so serne a und b selbst wiederum solche Susammensetzungen sein dursen, u. s. w. s.) als Bilder für eine bestimmte Aufeinanderfolge der sieden (zunächst aus der Zahl abstrahirten) Berstandes. Thätigkeiten; —

fie bruden lettere aus, und werben beshalb mit allem Rechte "Ausbrude" genannt, nur baf fie nicht "Größen" ausbruden, fondern ein Dentgefchaft. - Die "Gleichung" lehrt feineswegs Uebereinstimmung in ber Quantitat, fondern sie lehrt, baß zwei verschiedene Reihen biefer Berftandes-Thatigkeiten zu einem und bemfelben Ziele führen, daß daher beide Reihen unbedingt für einander gesett werden konnen. Das gedachte Biel felbit ift nie eine Große, - zuweilen aber nur ausnahmsweise eine Bahl, - im Allgemeinen jedoch ber Ausbrud' fur biefe Aufeinanderfolge ber Berftandes-Thatigfeiten felbst - gleichsam ein Halteplat im Denken — ein Podeum, zu welchem man auf verschieden (aus benfelben Elementen) jufammengefesten Treppen gelangen fann. - Ift einer biefer Wege gegeben und ein anderer (vielleicht einfacherer) zu demselben Halteplat (Podeum) gesucht, fo "rechnet" man, um diesen Zweck zu erreichen; bas "Rechnen" (bas gemeinste, wie bas feinste) ift also nichts anberes, ale bas Umformen eines gedachten Ausbruck in einen anderen, einem bestimmten 3 wede entsprechenden. Rach ber Verschiedenheit bieses 3wedes ift daher bas Rechnen verschieben.

Das Bilben (also auch das Hinschreiben) ber obigen "Symbole" (a+b, ab, ab, a-b, a-b, ab, b, a'a und logba) nennt man bezüglich das Addiren, Multipliciren, Potenziren, Subtrahiren, Dividiren, Radiciren und Logarith, miren. — Durch diese Definitionen sind die letteren sieben Bezgriffe am allgemeinsten aufgefaßt, sobald die Bedeutung der gezachten "Symbole" die allgemeinste geworden ist. — Nach den für diese "Symbole" in den vorliegenden beiden Theilen dieses Werfes nach und nach gegebenen, zulet immer allgemeiner werzbenden Definitionen, ist ihre Form zugleich ihr Wesen, sobald man diese Form als einen Inbegriff bestimmter Mersmale (bestimmter Eigenschaften) sich denkt. — Giebt es verschiedene, nicht einander ersesende Ausdrücke, welchen gleichzeitig diese Eigenschaften Ausdrücke, welchen gleichzeitig diese Eigens

schaften zusommen, so wied ber Ausbruck (1/a, logba) vielebeutig, ja auch unendlich-vielbeutig; ber ihm gleiche Ausbruck, ber ihn ersehen soll, muß dann ebensovielbeutig sein und so, daß er den ersteren vollständig erseht; daher der Unterschied zwischen vollkommenen Gleichungen und unvollkommenen welche lettere nur mit großer Vorsicht und als allgemeine Formeln (Rechnungs-Gesehe) gar nicht benutt werden dursen.

In der allgemeinen Differenz (Form) a—b stedt die besons dere a—a oder b—b oder q—q; sie hat merkwurdige Eigenschaften, sie ist die Null (0) der mathematischen Analysis (also auch des gemeinen Rechnens); diese Definition der O (Null) ist wohl festzuhalten.

So lange die Buchstaben in ben Ausbruden (jum Theil ober alle) so allgemein gehalten find, daß sie durchaus nichts anders als Trager ber Operationszeichen bleiben (und bies muß fast allemal ber Fall fein, fo oft einer ober mehrere diefer Buchstaben, noch gang unbefannte, wenn auch bestimmte Ausbrude vorstellen), fo lange find bie Ausbrude selbst all gemein und es fann bei ihnen nie die Rebe bavon fein, daß fie gang ober gebrochen, positiv ober negativ, reell ober imaginar fein, und, im Falle des Borhandenseins unendlicher, noch folden Buchftaben fortlaufender Reihen, fann auch nie von ber Konvergenz ober Divergenz Diefer Reihen die Rebe fein, eben weil fie allgemein find; und ber Analyst hat nur nachzuweisen, wie und wie weit mit folden allgemeinen Ausdruden, also auch mit folden allgemeinen unendlichen Reihen mit Sicherheit "gerechnet" werben fann. -So wie man aber vorausset, daß bie einzelnen Buchftaben wirkliche Zahlen (unbenannte, gange) ober folche (fymbolische) Busammensehungen aus- wirklichen Bahlen vorstellen, so erhalt man specielle (Bable) Formen, und zwar liefert ber allgemeine

Duotient a die specielle Zahlform 3. B. 3 ober 4 (bie gee brochene Zahl), und die allgemeinen Begriffe ber Summe

und der Differenz, die speciellen Zahlformen z. B. 0+5,  $0+\frac{3}{4}$ , 0-5,  $0-\frac{3}{4}$ , die man gewöhnlich etwas fürzer schreibt und dann positive oder negative ganze oder gebrochene Zahlen nennt.

Die gebrochene Bahl ift alfo fein Theil vom Gangen, fondern eine gebachte und eben beshalb eine wirfliche Division, ein "Symbol", mit welchem nach bestimmten, in's volle Bewußtsein getretenen Befegen "gerechnet" werben fann; bie positiven und negativen gangen ober gebrochenen Bahlen find ebenfalls folche "Symbole", mit berfelben Berechtigung; besgleichen bie 0. - Diefe funf fpeciellen Bahlformen werben unter bem Ramen ber reellen Bahlen zusammengefaßt. - Die alle gemeine Burgel (/a) führt noch neue specielle Zahlformen ein, die aber sich alle (burch das Rechnen) in die Korm p-a-1-1 umformen laffen, wo p und g reelle Zahlen find. Und ba biefe lettere Form, so oft q = 0 ift, in die Form einer reellen Babl übergeht, so umfaßt die lettere Form p+q-V-1 alle bentbaren speciellen Bahlformen, die reellen, wenn q = 0 ift, und bie neuen, imaginar genannten, werm q nicht ber Rull gleich ift. Daher haben wir biese Form p+q.V-1, die allgemein. numerische Bahl genannt. - Die wirfliche gange Bahl g. B. 6 und bie einfache gebrochene Bahl g. B. 3 ober 4 nannten wir noch absolute Bahlen, und obgleich die positive Bahl +p, namlich 0+p. namlich (a-a)+p, nach den Rechnungs= (b. h. Dente) Gesegen, = (a+p)-a = p b. h. ber absoluten Bahl p "gleich" ift, obgleich alfo beibe ftets fur einander unbebenflich gefest werben konnen, - fo find fie boch zwei verschies bene Formen, die nothigenfalls auch verschieden gehalten werden.

In der gesammten mathematischen Analysis kann der Begriff des "Größern" und "Kleinern" im ethmologischen Sinne b. h. im Sinne einer "Größe", nicht vorkommen. Wenn wir daher diese gebräuchlichen Redensarten des "Größern" und "Kleinern" beibehalten haben, so bezeichnen sie doch nur analytische Zustände,

- wir meinen, Buftanbe, welche fich bloß auf bie Form ber Ausbrude, also bloß auf die "Symbole" für die abstraften Denkgeschäfte, beziehen. Sind nämlich a und b beliebige reelle Bahlen, fo ift bie Differeng a-b entweber einer positiven ober einer negativen Bahl gleich (im Sinne unferes Beariffes ber "Gleichung"); daß bas erftere ber Fall ift, bruden wir ba burch aus, daß wir fagen: a fei "größer" als b; - baß ber andere Fall vorhanden fei, wird baburch ausgebrudt, bag wir fagen! a fei "fleiner" als b. - Danach ist jede folgende Bahl in ber unendlich fortschreitenden Reihe ber gangen Zahlen ',, gro Ber" als jede vorhergehende, - jede positive Bahl größer als die Rull, jede negative Zahl kleiner als die Rull, und jede negative Bahl besto kleiner; je größer ihr absolutes Glied ift; und bie Form (das "Symbol") 4 ift fleiner als 2 (weil  $\frac{4}{3}-2=\frac{4-6}{3}=-\frac{2}{3}$  ift) so wie die Form  $\frac{3}{4}$  größer als bie Form 2 (obgleich jede von beiben Formen nichts anders als einen Gebanfen, eine Berftandes-Thatigfeit bestimmter Art, ausbrudt) weil wir eben damit nichts weiter fagen wollen, als baß Die Differenz 3-2 (welche nach ben Rechnungs-Gefeten = +1 aefunden wird) einer positiven und nicht einer negativen Bahl, gleich ift. - Abstrahiren wir endlich bei ben reellen Bablen vom Borzeichen, fo daß wir nur die abfoluten Glieder berfelben im Auge behalten, und nur von diesen sprechen, - so ift die 0 (Rull) die allerkleinste Zahl. — Und gang analog mit diesem Berfahren konnte natürlich auch ein Begriff bes Größern und Rleinern für imaginare, oder beffer, für allgemein-numerische Bablen eingeführt werben, wie foldes furz vorher in bem letten Rapitel Diefes 2ten Theiles gefchehen ift.

In der allgemeinen Größenlehre (am Ende des ersten Theisles dieses Wertes) ist gezeigt worden, daß, weil die (sogesnannte unbenannte) gebrochene Zahl  $\frac{2}{3}$  nichts anders ausstrückt als einen Gedanken bestimmter Art, nämlich eine gesdachte und eben deshalb wirkliche Division, — die gebrochene

Ŋ

ırı.

ď

11

115

Ð;

m

Ni

daţ

m:

谉

١.

Å

fri.

ni.

, **a** 

Bü +

34

طل

do

Ż

M

渺

nt:

M

ś

ь

ķ

15

ľ

benannte Bahl g. B. & Thir. eben beshalb imb nur beshalb ale ein Theil bes ganzen Thalers erscheint (fo oft ein folder Theil überhaupt zu ben Möglichkeiten gehart, mas nicht immer ber Fall ift g. B. nicht bei & Augen, & Gebanten, & Menfchen, & Buntte, - hochftene noch bei ? Dann Einquartirung, wenn man fich unter "Mann Ginquartirung" nicht ben lebendigen Solbaten, sonbern bie Roften-Summe bentt, welche biefe Einquartirung verurfact). Daraus folgt bann, bag itt: eine absolute Babl &. B. 100000, welche im vorher berührten . Sinne (obgleich fie ein bloges "Symbol" für einen Gebanten ift) febr flein erscheint, - ale benannte Bahl 3. B. 300000 Boll, auch eine fehr fleine Große vorftellt, im Ginne ber "Größe". — Und wenn wir  $\frac{1}{p}$ , im Sinne der mathematis fchen Analyfis (alfo im Sinne ber Symbolen Rehre) für uns endlich flein erflaren muffen, sobald p als eine unendlich große gange Bahl gedacht wird, b. h. als eine Bahl bie nie ift, fonbern die stets noch größer gebacht werden foll, als jede noch fo große aber bestimmte Bahl, - fo brudt' bie benannte Bahl Sekunde, eine Zeit aus, bie in Momente ihres Beginnens auch ichon wieber vergangen (verschwunden) ift. - Go fann man also felbst die Stetigkeit ber Zeits, Raums und Rrafts Größen durch folche "Symbole" ausbruden, welche nur Berftanbes-Thatigfeiten anzeigen und vorstellen, - fobald man fie als benannte Bablen nimmt. Dagegen ift es nie und zu feiner Beit möglich mit benannten Bablen, alfo mit Größen gu "rechnen"; und wenn bie Geschichte ber Mathematif uns zeigt, baß man nichts befto weniger bies zu thun ftets geglaubt hat und jum Theil noch glaubt, fo zeigt und auch biefelbe Lehrerin. ju welch großen Widerspruchen, ju welcher Unklarheit und Ber-

Dagegen forbern wir nun, - nachbem es uns vergonnt gewesen ift, in bieser neuen Auflage ber beiben erften Theile

worrenheit aller Begriffe Diese Unfichten geführt haben und führen.

vieses Wertes unsere Ansichten, wie wir glauben, in einer vollendeteren Gestalt vorzutragen, — jeden denkenden Mathematiker, ber sich nicht bloß für die Analysis als Rechenkunst, sondern auch für sie als Rechen-Wissenschaft aft interessist, — freundlicht auf, ums die Stelle zu zeigen, wo irgend eine Inconsequenz in den Ansichten, oder irgend ein unbestimmter Begriff bemerkbar, oder wo irgend eine im Laufe der Geschichte der Analysis hervorgetretene Erscheinung unerklärt geblieden ist. — Wir unselvsis werden jede andere Darstellung der mathematischen Analysis, so verschieden auch die Grundansicht von der unsrigen sein mag, mit herzlicher Freude begrüßen, sodald solche nur auch in sich volltommen geschlossen, in ihren Begriffen volltommen bestimmt ist und keine der faktischen Erscheinungen unerklärt läßt.

— Nur überall Durchsichtigkeit, Bestimmtheit und Wahrheit.

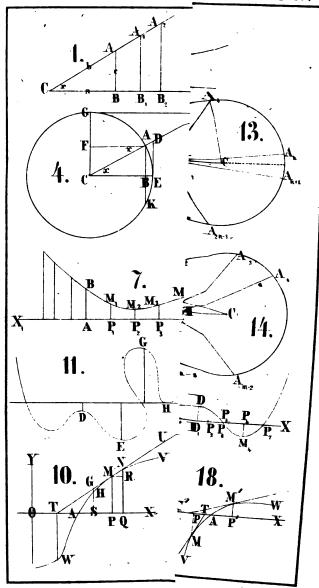

• <u>-</u> \*

.